

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## 40. e. 13





• 

• . •

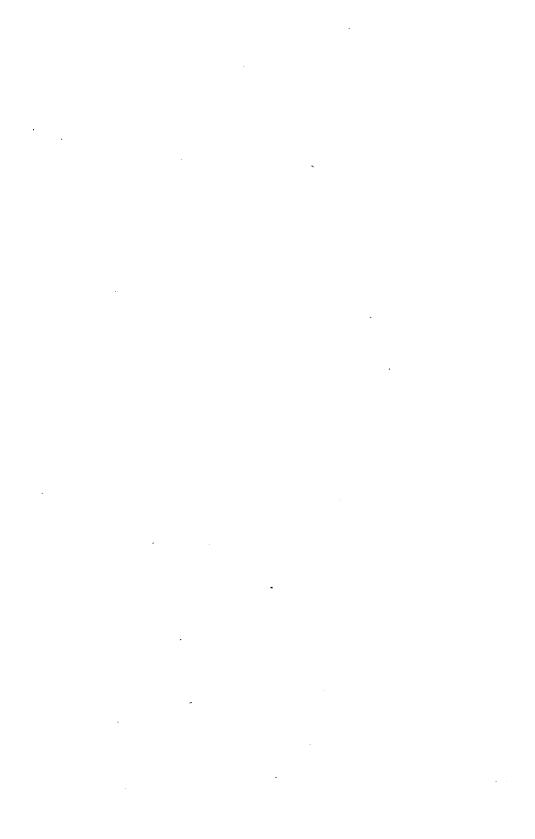

, • 

Entered in Stationers Hall.

# Wanderungen

burch bas

# Punische und Kyrenäische Küstenland

ober

Mag'reb, Afrifia und Barfa

von

Dr. Seinrich Barth.

Mit einer Karte.

Der Berfaffer behalt fich bas Recht einer Ueberfetung in's Englifde vor.

Berlin, 1849.

Berlag von Wilhelm Bert. (Beffer'iche Buchhanblung.)

Condon.

Williams & Norgate, Dav. Nutt, 14, Henrietta Street. 158, Fleet Street. Fr. Klincksieck, A. Franck, 11, rue de Lille. 69, rue Richelieu.

## Wanderungen durch die Küftenländer

Des

# Mittelmeeres,

ausgeführt

in ben Jahren 1845, 1846 und 1847

von

Dr. Seinrich Barth.



Erfter Band.

Das Nordafritanische Gestadeland.

Der Berfaffer behalt fich bas Recht einer Ueberfepung in's Englifche vor.

Berlin, 1849.

Berlag von Wilhelm Berg. (Beffer'iche Buchhanblung.)

Milliams & Norgate, Day. Nutt, 14, Henrietta Street. 158, Fleet Street.

Paris. , Fr. Klincksieck, A. Franck, set. 11, rue de Lille. 69, rue Richelieu. Entered in Stationers Hall.



## Ginleitung und Vorwort.

Indem ich mich von Jugend auf aus freiem, felbst= eigenen Trieb dem geschichtlichen Studium des Alterthums vorzugsweise mit Liebe und Gifer hingab, entwidelte fich in mir frühzeitig ber Drang, die alten Rulturländer mit eigenen Augen ju durchmustern. Go pilgerte ich schon als Student, nachdem ich ein Jahr lang an der freieren atademischen Lehrweise Theil genommen, nach Italien und Sicilien; dort entwickelte fich meine Liebe jum Mittel= meere, über welches die als mächtiges Scheideglied in daffelbe hinausgestrecte Apenninische Salbinfel mir von so vielen Vuntten aus einen so mannichfaltigen Blick eröffnete. Aber am tiefsten prägte fich mir der Anblick ein, deffen ich von den Selinuntischen Tempelruinen aus genoß; von dort aus erblickte ich in dem reinen sud= lichen Glanze der untergebenden Sonne das bobe Rels= eiland Pantellaria, das feiner ganzen Bildung nach ichon entschieden jum Libyschen Gestade geborige alte Roffpra ja ich gewahrte die schwachen Umriffe Libyens felbst am fernen Horizonte...

Das Alterthum blieb auch nach der Rudtehr von die= fer Reise mein vorwiegendes Studium, obgleich das Mittelalter mich oft zu fich hinüberzuziehen suchte, und wie ich mich nun vorzugsweise mit demjenigen Theile des Alterthums beschäftigte, welcher das Leben der Staaten nach Außen, den Berkehr und den Sandel betrifft, und wie ich mich also in die Erforschung des Momentes versentte, wie auf den Spuren der Phönizier die Sellenen rings auf den Inseln und an den Gestaden des Mittelmeeres sich ausbreiteten und von hier aus im regsten Vertehr mit den einheimi= fchen Bölkerschaften der verschiedensten Nationalitäten die wunderbarfte Einwirtung auf deren Sefittung und Charatter ausübten und der Vereinigung in das große-Römische Weltreich vorarbeiteten, entwickelte sich bei mir ftets lebendiger die Anschauung jenes Baffins, das wie ein großartiger Martiplat zwischen den drei Ländermaffen zwischengelagert die Bölter bier jum friedlichen, großartigen Verkehr einladet, als einer Ginheit, und es bildete fich der Plan in mir aus, diefes Baffin wo möglich in seinem gangen Umfange ju durchwandern und feine Bestade rund umber aus eigener Anschauung tennen zu lernen.

Diesen Vorsat nun beschloß ich auszusühren, als ich nach Abschluß meiner akademischen Laufbahn nach Sause heimkehrte und noch nicht reif zum Antritt der aktiven akademischen Carriere, zu der ich aus inniger Vorliebe mich bestimmt hatte, frei und vollkommen unabhängig dastand. Ich machte mich also eifrig daran, mich im Allgemeinen zu dieser umfassenden Reise vorzubereiten.

Jedoch fah ich mich bestimmt, nicht dirett mich an das Ziel meiner Reise zu begeben, sondern zuerst nach

England mich zu wenden, theils, um die dort gesammelsten schönften Schäße des Alterthums zu studiren, theils um mir wo möglich Britischen Schuß an den unwirthbareren Sestaden jenes Meeres, auf dem es allmächtig ist, zu verschaffen.

Co also verließ ich den letten Januar 1845 im beftigften Winterfroft meine Baterftadt Samburg mit einer ziemlich zahlreichen Reisebibliothet und fuhr von Ruxhafen als einziger Paffagier mit dem Dampfichiffe nach London. In London verweilte ich zwei Monate, deren rubiger Berlauf nur durch einen Ausslug nach den beiden Universitäs ten Oxford und Cambridge unterbrochen auf das Rutreichfte und Erfreulichste benutt wurde. Die literarischen und plastischen Schäbe des reichhaltigen Museums wurden im eifrigsten Studium, so gut es die turge Beit erlaubte, - ausgebeutet. Die Egyptischen, die Phigalischen und Athenischen Kunftwerte wurden fludirt; auch die Lytischen waren fo eben angetommen und tonnten wenigstens in flüchtigerem Ueberblick in ihrer Besonderheit erkannt werden; das in feinem Reichthum flaunenswerthe Müngtabinet ward mir auf einflugreiche Empfehlung des Preugischen Ministerresidenten Serrn Ritter Bunfen, der die freundliche Dienstfertigkeit der Kuftoden, der Berrn Bird, Burgon, Charles newton entgegentam, gur genauesten Durchmufterung geöffnet, und während ich auf der Bibliothet manches seltene Wert durchblätterte, ward jugleich mit allem Gifer das Erlernen der Arabischen Sprache begon-Indem ich nun felbst auf diese Weise meine Beit nen. fleißigst zur Borbereitung meiner weiten Wanderung benubte und dabei die Bekanntschaft mancher achtungewerthesten Männer machte, unter denen ich nur den in der gelehrten wie in der parlamentarischen Sphäre wohlbestannten Sir George Grote erwähne, verschaffte mir der Sanseatische Repräsentant Sir James Colquboun, dem der während meiner Reise verstorbene Samburgische Synstitus Sieveting mich speciell zu diesem Zwecke emspsohlen hatte, die tresslichten Empsehlungen an die versschiedenen Britischen Konsuln an den Gestaden des Mitztelmeeres.

Rach einem fo ersprießlich verlebten zweimonatlichen Aufenthalt in London begab ich mich nach Paris, das ich Mitte April verließ und mich nun entschieden meinem Biele zuwandte, jedoch ohne mich entschließen zu tonnen, den direkten Weg dorthin einzuschlagen, wie denn auch mein Plan im weiteren Sinne die ganzen um jenes Baffin umbergelagerten Rulturländer umfaßte. So nahm ich auf Kreuz= und Querzügen über Orleans, Blois, Tours, Poitiers, Limoges, das herrliche Clermont, dann das als Romische Provincialresident noch in so manchen Monus menten bezeugte Lyon, über Grenoble mit der ewig dentwürdigen Chartreuse, Balence, über Avignon, dann von Tarascon aus das mit feinen wohlerhaltenen Dentmalen fo ungemein intereffante und doch fo felten besuchte St. Remi mit dem in anderer Beziehung auch dentwurdigen naheliegenden Les Beaux besuchend, meinen Weg nach der alten noch ewig jung blubenden Photaischen Handelsstadt.

Als ich nun am Gestade des alten Kulturmeeres ans gelangt Marseille wiederum verließ, das kurz darauf eins jener merkwürdigen Monumente an das Licht bringen follte, die einen ungeahnten Blick in die alten Bölkerverhältniffe aufschließen, sah ich auf dem Landwege nach der Oprenäischen Salbinfel begriffen, um fo auch diefes alte in wiederholt blühender Rultur bentwürdige Land burchftrei= fend jenen wunderbaren Meeresschlund zu erreichen, von dem ich meine Wanderung im fremden Erdtheile antreten wollte, mich peranlaßt, mich erst eine kleine Weile im klasfischen Aix niederzuseten, um auf der an älteren Werten trefflichen Bibliothet, die der Marquis de Mejanes feiner Baterstadt hinterlaffen hat, noch eine und die an= bere Lude in meiner Vorbereitung auszufüllen. wandte ich mich über das weit berühmte Steinmeer nach dem so mannichfach interessanten Nismes und gelangte über Montpellier, Cette, dann auf einförmiger Ranalfahrt das in seinem Namen noch seinen alten Ursprung bewahrende Agde paffirend, über Beziers nach dem wichtigen Rarbonne, das in feiner jum großen Theil aus Alterthümern jeglicher Art bestehenden ausehnlichen Stadtmauer das eigenthümlichst und burlestst angeordnete Museum aufweist, das man feben tann.

Von Perpignan betrat ich durch die Söhen der Phresnäen das so reiche, so geschichtlich denkwürdige Sispanien Nachdem ich dann von Figueras aus die altberühmten Sansdelspläte Nosas und Ampurias besucht hatte, eilte ich nach Barcelona, dessen Alterthum doch auch noch trot späteren größeren Seeruhmes und noch blühender Gegenwart in lebendigen Spuren bezeugt wird. Zu Maulthier begab ich mich von hier nach der aus manchen Denkmalen sprechenden Residenz des Römischen Sispaniens, wo neues Seeleben sich zu entwickeln scheint. Ein genußreicher Tag in der

Dertlichkeit des alten reich und mächtig erblühenden Sagunt weitverschlagenen getrübten Sellenisch = Eprrhenischen Ur= sprungs unterbrach meine Eilfahrt nach dem in üppigen Gärten prangenden Valencia.

Ich weilte dann fast vier Wochen in Madrid, wo mich die Untersuchung der für Sispaniens alte Zustände so außerordentlich interessanten und reichhaltigen Münzeschäte neben dem Studium der umfassenden Gallerie försdernd beschäftigte. Manche Belehrung bot mir Herrn Lembte's Bekanntschaft, während Ausstüge nach dem Escurial und nach Segovia angenehme Unterbrechung gewährten; Salamanca leider ward eingebüßt.

Die Hauptstadt des westgothischen Reiches mit ihren rohen Römischen Trümmern und ihrer unbeschreibbar reischen, in mannichfaltigster Aunstproduktion staunenswerthen Kathedrale war mein nächstes Ziel; dann ging es im Thale des Tajo entlang über Talavera, von wo ich über den schwachen Höhenzug mit Truxillo in das reichere Thal des Guadiana zu den weitversprengten, mächtige Römische Größe bezeugenden Ruinen der Colonia Augusta Emerita hinüberstieg.

In Badajoz verließ ich die eingeschlagene westliche Richtung und nahm meinen Lauf nach dem anmuthisgen, in Andalusischer Lebensfülle wuchernden Sevilla mit den nahen Ruinen Italica's. Dann trug mich der reiches Leben in einförmiger Fruchtebene spendende Strom hinab dem weiten Ocean zu; aber ich mied ihn und erzeichte von S. Lucar aus das wohlhäbige materielle Jeres, wo ich mich umsonst bemühete, meiner Baterstadt eine ihr mit Recht zukommende in alter Spanischer Literatur sehr

reiche Privat-Bibliothet zu gewinnen. Ueber das in reischer Trift grünende Thal des Guadalete, eins der dentswürdigsten Schlachtfelder, wo das Abendland vom Morzgenland in seinen fernsten Gränzen bezwungen wurde, geswann ich den Puerto Santa Maria und schiffte von hier hinüber nach der uralten Handelsstadt, die schon in jenen frühesten Zeiten den Handelsvertehr des Mittelmeeres mit dem Ocean als Unterhändlerin anstauschte. Von Cadix schiffte ich über nach dem Siegesberge Tarets.

Von jener merkwürdigen Felserhebung, die inselartig aus dem Meere austauchend vom frühesten Alterthume an den Seefahrern ein Markeichen war und lange Zeit den Bölkern am Sestade und auf den Inseln des Binnensmeeres als äußerste Gränze der Schiffahrt galt, von diessem Bollwert aus, das noch heute seinen Besihern die Serrschaft über den Eins und Ausgang aus jenem Meersbecken überliesert, beginnt mein Reisebericht; in den vorsausgehenden Zeilen wollte ich nur einen Abris von dem Wege geben, auf dem ich dorthin gelangt.

Ehe ich nun aber diesen Bericht meiner Wanderunsgen folgen lasse, ist es nöthig, einige Worte über sein Wesen und seinen Charatter vorauszuschicken, um so nösthiger, da gerade dieser erste Theil, den ich hier dem Publitum übergebe, ein eigenthümliches Schicksal geshabt hat.

Mit meinem Tagebuche hielt ich es folgendermaßen. Sei es zu Pferde, zu Kameel oder zu Fuß, augenblicklich notirte ich turz Namen, Beschaffenheit, Entfernung von Thal, Fluß, Berg, Ruinen u. s. w. auf; jeden Abend wo möglich ward das so abgerissen Ausnotirte in turzen Bus

sammenhang gebracht, und wo ich dann Muße und ein wenig mehr Bequemlichkeit fand, setzte ich mich hin, um es umständlicher umzuschreiben. Auf diese Weise war mein Tagebuch ein, wenn auch zuerst höchst trockenes, doch gesnaues Memorandum dessen was ich gesehen hatte. Dazu tamen so häusig wie möglich Stizzen oder auch weiter ausgesührte Zeichnungen und zuweilen, freilich wegen des so mühseligen Sebrauches auf solchem Ritt nur selten, ein Daguerreothybild, so daß abgesehen von barometrischen und astronomischen Messungen, die ich, wie ich allein schon so Verschiedenem obzuliegen hatte, nicht anstellte, ich hinzeichend sicheres Material hatte, um genau und anschaulich meine Route darzulegen.

Nun trat aber fast am Ende diefes ersten großen Abschnittes meiner Reise ein äußerft nachtheiliger unglud= feliger Umstand ein. Am Katabathmos nämlich oder der 'At'abet el febîra, dem Paß, wo man von der Unter= Terraffe Marmarica's binabsteigt auf den Ruftenfaum, an der verrufenen Grangscheide zwischen dem Baschalet von Tripoli und dem von Sappten gelang es einem Trupp räuberifder Beduinen, mir nach langer vergeblicher Gegenwehr mein fammtliches Gepad abzunehmen. Ich verlor bier am 7. Juni 1846 außer meinen übrigen Sabfelig= teiten, die hier nicht in Betracht tommen, alle meine Dapiere außer benen, die ich am Leibe trug und benen, die zufälliger Beise zwischen alter Barderobe in einem Stud Bepad enthalten waren, das auf einem der beiden von den Räubern verschonten Kameelen meiner beiden Kührer fich befand. Berloren nun ging mit meinem Daguerreotyp, meinen Stigen und Inschriften, mein ganged Tagebuch,

wie es ausgeführt war, und ich rettete nur die turzen ausgenblicklich gemachten Notizen über Sprenaica nehst zersstreuten Bemertungen der Reiseroute in Marocco, die sich in demselben Hefte befanden, und das Tagebuch der Sprtenreise von Tripoli an.

Dies ift nun allerdings ein Umstand, der meinem Berichte bis zu der bezeichneten Dertlichkeit bedeutenden Eintrag thut und ihm unendlich viel von der erwünschten Präcision und Reichhaltigkeit nimmt. Aber ich dente, er tann und muß den Leser nicht schmerzlicher berühren, als mich felbft. Denn wie ich mich felbft durch jenen Unfall nicht ganz entmuthigen ließ, so gab ich auch nicht den Theil meiner Reise, deffen augenblicklich niedergeschriebenes und dann ausgeführtes Tagebuch ich verloren hatte, als mir ganglich entfremdet auf. Denn gum Ersten batte ich ziemlich häufig, bald mehr bald weniger ausführlich, nach Saufe gefdrieben, und diefe im Eindrud des Augenblicks, jum Theil felbst tagebuchartig, niedergeschriebenen Beilen, meift durch die Gute des Britifchen Konfulates an Ort und Stelle besorgt, fand ich nach meiner Beimtehr gu außerordentlicher Freude geborgen vor, und dann, hatte ich auch nicht Alles tlar und umständlich zu Papier, so lag es doch, wenn auch umhüllt, in meinem Gedächtniß und erforderte nur die größere Arbeit, es wieder jum Borschein zu bringen, wozu die fortdauernde geiftige Beschäfti= gung mit dem Gegenstand fordernd beitrug. Auf diefe Weise ift es mir gelungen, den Bericht felbst über jene Gegenden volltommen treu bis auf Einbuge der Genauigkeit in Zeit und Maß wiederherzustellen, und für diesen Berluft nehme ich die Nachsicht des Lesers in Anspruch.

Dies in Betreff der Entstehung und des Wefens meines Berichtes; jest will ich noch einige Worte fagen über seine Ausarbeitung und mit welchem Sinne ich die Länder, die ich bereiste, auffaßte, obgleich man aus den einleitenden Worten meinen Standpunkt leicht ermeffen Mein Standpuntt ift der geschichtlich = geogra= tann. phische; in solchem Sinne batte ich ben beißen Wunsch nach der Befanntschaft der Gestadelander des Mittelmeeres gefaßt und in foldem Sinne habe ich diese Länder bereift und die Beschreibung meiner Reife ausgearbeitet. Beranschaulichung ethnographischen Lebens in die Beschreis bung der Begenden verschmolzen, wo es fich entwickelte, war das Biel, nach dem ich ftrebte, und hierin ging die ganze Beschreibung auf. Denn weder wollte ich einen anziehenden Roman meiner Reiseschicksale liefern, noch auch tonnte ich die Länder in ihrer mineralen vegetabilischen und animalischen Eigenthümlichteit schildern. 3ch schildere die Landschaften nach ihrer topographischen Gestaltung und nach ihren ethnographischen Gigenthümlichkeiten und fuche ibre vergangenen Buftande an den dem gande eingepräg= ten Bügen zu veranschaulichen, indem ich meine eigenen Schickfale nur da, wo fie von Bedeutung für die Charatterifirung des Landes find, erwähne, wie ich denn natürlich nicht umbin tonnte, meinen Unfall am Katabathmos, der nicht allein in diefer Sinficht Intereffe verdient, fondern auch auf meine Reisebeschreibung felbft den größten Einfluß geübt bat, in feiner gangen Ausführlichkeit gu erzählen.

So ift mein Reisebericht entstanden, so ift er ausgesarbeitet worden; feinen ersten Theil übergebe ich hier den

Händen des für derartige Darstellungen sich intereffirenden Publitums in der sicheren Hoffnung, ihm bald den zweiten nachliefern zu können.

Diefer zweite Band wird nach einer nur in allgemei= neren Umriffen gehaltenen Beschreibung meiner Rilreise bis Uadi H'alfa - wie ich im felben Grundfate, Betannteres fo viel wie möglich nicht wieder vorzuführen. den Algerien betreffenden Abschnitt nicht ausgeführt babe meine Buftenreise von Affuan nach den Ruinen von Berenite und von dort nach Roffer enthalten; dann wieder in allgemeineren Umriffen meine Routen durch die Peträsche Salbinsel und Paläftina, außer wo es neue oder wenig betretene Routen find. Ausführlich gebe ich den Bericht meiner Reise von Berut an durch das nordsprische Ruftenland burch Cilicien mit einer zwanzigtägigen Wanderung burch Eppern, dann Pamphylien, Lytien mit Rhodos, Jonien, Lydien, Aeolien, Troas und Bithynien. oder vielmehr Gemlit ift das Ende meiner Vilgerfahrt; denn was ich dann noch von Briechenland fab, ift all= betannt.

Indem ich nun aber meine Reisebeschreibung dem Publikum übergebe, ist es mir ein erfreuliches Gefühl, den Männern, die mein Unternehmen begünstigten, den Besweis zu liesern, daß, was sie gethan haben, nicht verloren ist, vor Allem meinem innigst geliebten Vater, der die im Laufe der Reise den vorläusigen Anschlag noch bedeutend übersteigenden Kosten mit unermüdlicher Freigebigkeit trug und trot aller Liebe zu mir fortwährenden Gesahren mich aussehen ließ, im sesten Vertrauen, daß ich sie bestehen und meinen Plan glücklich durchführen würde. Wöge er

in der Muße, die ihm von Erfolg getrönte Geschäfts= thätigkeit im Alter vergönnt hat, mit Genugthuung auf seine Opfer zurüchlicken und mit freudigem Bertrauen auf meine fernere Ausbildung vorwärtsschauen.

Unter den Männern, die auf andere Weise mein Unsternehmen begünstigt haben, sind leider schon drei aus diesser Welt ausgeschieden, und hat ihr Tod mir die Genugsthuung geraubt, auch ihnen zu beweisen, daß ihre Freundslichteit nicht verschwendet war — es sind der Hamburgische Synditus Sieveting, der frühere Englische Konsul in Tripoli, Sir Colonel Warrington, und der erst Ende vorigen Monates verstorbene Englische Konsul in Tunes, der biesdere Sir Thomas Reade.

Allen Denen, die irgendwie fördernd auf mein Unsternehmen eingewirkt und Denen, die mit Theilnahme meine Leistungen aufgenommen haben, unter denen ich vor Allen meinen verehrten Lehrer Carl Ritter nenne, möge dies Buch besonders gewidmet sein, und mögen sie mich bei dem größeren Publikum vertreten, vor dessen Schransten ich hier zum ersten Mal mit einem größeren Werke erscheine, das als Vorarbeit einer umfassenden systematisschen Behandlung des ganzen Bassins des Mittelmeeres mit dem gesammten Kreis seiner Sestadeländer in physischer und ethnographisch sesschichtlicher Sinsicht eine günstige Aufnahme sinden möge.

Berlin, im August 1849.

S. Barth.

## Einige Worte über die von mir befolgte Schreibweise der Arabischen Namen.

Ich hoffe, daß es den Werth des Buches sowohl wie der Karte erhöhen wird, daß hier alle Arabischen Ramen nach Einem Spstem geschrieben sind, in einigen Fällen allerdings nur zu schreiben versucht worden sind, wo der Name entweder nicht geschrieben vorlag oder nicht gleich auf seine Wurzel zurückgeführt werden konnte, da ich kein Grammatiker bin. Leider habe ich mich besonders im Ansange durch den vor den Accenten zurückschreckenden Seßer bestimmen lassen, die Namen nicht immer in ihrer Eigensthümlichkeit zu schreiben, sondern nur Ein Mal. Deshalb verweise ich für den Text auf das Inhaltsverzeichniß; auf der Karte verdeckt nur zu oft die Terrainzeichnung die Besonderheit der Ramen.

Der Grundsatz nun, nach dem ich versahren bin, ist der, die Ramen in ihrer richtigen Schreibweise der Deutschen Sprache so nahe wie möglich zu bringen, wobei ich oft in Collisson kommen mußte. So opserte ich die Schreibweise doch zuweilen der Aussprache, wie besonders darin, daß ich stets da, wo der Artifel el in den folgenden Konsonanten übergeht, diesen auch wirklich geschrieben habe, so esch scherkleh, en nar, er Ramleh u. s. w. Ich hätte statt dessen vielleicht besser geschrieben e'scherklieh, e' nar, e' Ramleh; aber dadurch wäre die Reduplication des betressenden Konsonanten, wie sie in der Aussprache wirklich Statt sindet, nicht so flar hervorgetreten. Derselbe Grundsatz, die Arabischen Buchstaben unserer Aussprache nahe zu bringen, hat mich auch dazu vermocht, das ganz zu einem s zu machen, indem ich ihm, wie ich die schon lange von den Franzosen

gebrauchte Weise, Die verschiedenen für unser weniger feines Behör oft fast unmerklichen Abwandlungen ber Konsonanten burch hinzufügung von Accenten zu unterscheiden annahm, zwei Accente gab s". Die Frangofen konnen biefen Buchstaben als z beibehalten, da auch ihr z in zele und anderen Worten dieselbe Aussprache bat, wir nicht, bei benen es fast gang bem s in sie, sich gleichfommt. Rur ba, wo bas j ben wirklichen Zlaut hat, wie im Namen Truzza (f. S. 258 n 36) habe ich ihn beibehalten. Derfelben Absicht getreu fonnte ich auch zuweilen nicht widerstehen, das scharfe z mit ch zu schreiben, wie benn achdar mit ah'dar abwechselt. Eigenthumliche Schwierigfeiten machte das ich ohne noch ein anderes s zu machen unferer Sprache nicht anzuaccomodiren wußte; ich habe diesen außerft felten vorkommenden Buchstaben, burch t" oder bas Englische th auszudruden gefucht - im allgemeinen wird er mit dem gewöhn= lichen t verwechselt.

Ungewiß war ich in Rücksicht des Türkischen k, des Kif 'adchêmi in Ex; ich hätte diesen Nasenlaut wol am besten stets durch i' gegeben, Bei', Bei'lek.

Dieselbe Abweichung, wie in den Konsonanten erforderte die Rucksicht auf die mahre Aussprache auch bei den Bokalen. So schrieb ich nicht bat das Haus, Zelt, Gemach, sondern bet; nicht Schich, sondern Schech.

Konsequenter hatte ich, wie ich selbst wohl weiß, in der Ausstoßung oder Beibehaltung des Schlußh vo sein können, aber die Inkonsequenz der besten Orientalisten in diesem Punkte — ich nenne nur Weil in seiner Geschichte der Chalifen — wird die meinige entschuldigen.

Die Arabischen Buchstaben sind also von mir folgendermaßen wiedergegeben:

```
l burch â, ê, î.
・ , b.
・ , t.
・ , t" oder das Englische th.
```

| z " dsch            | zuweilen wie in Diciffet in g übergebenb.                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Z " h'              | als ftarter Sauch oft ben Ch nabe tommenb.                                      |
| خ " ch.<br>پ خ " d. |                                                                                 |
|                     |                                                                                 |
| ن<br>ا              | fommt taum vor und fällt, wo es vortommt,                                       |
| ، r.                | mit bem vorhergebenden zusammen.                                                |
| "                   |                                                                                 |
| ·                   | nicht unfer gewöhnliches, fonbern mehr ein                                      |
| w " s,              | gedoppeltes, bas gischenbe Italienische S.                                      |
| ကံ " sch.           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
| ∞ " s′              | unferm gewöhnlichen S nabe fommenb.                                             |
| پ d' ,              | ein weiches d.                                                                  |
| " ď                 | kommt felten vor und entspricht gang bem vor-<br>vorhergehenben, wie in Nad"ur. |
| ل » t' '            | ein wenig erweichterer Llaut.                                                   |
| e "a'o',            | ein breiter zwischen beiben Bocalen schwebenber gaut.                           |
| ; g', r غ " g       | je nach bem Borwiegen bes g ober Plautes                                        |
|                     | in biefem aus beiden Elementen verschmolzenen Buchftaben.                       |
| ٠, f,               | bie Algeriner ichreiben es                                                      |
| پ <sub>" k′</sub>   | ober auch, wohin es flets neigt und worin es                                    |
|                     | oft übergebt, g. Es ift bas Algerische 3.                                       |
| ≤"k,                | ber flare helle Laut.                                                           |
| ا " ل               |                                                                                 |
| ր " m.              |                                                                                 |
| ⊌ " n.              |                                                                                 |
| ъ " h.              | `                                                                               |
| ,û " و              | in Mag'reb nie ein Wlaut.                                                       |
| J ".Î,              | bisweilen auch ê.                                                               |

## Wefentliche Verbefferungen.

Seite 24 3. 35: um 1375, ftatt: etwa um 1300.

" 49 n. 30: Ausgabe von Hudson, fatt: — von Klausen.

, 56 3. 18: Schersch &l, ftatt: Scherschell.

" 57 Z. 34: Elula, flatt: Hallula.

" 59 3. 4: Sammam Mribicha, ftatt: Sammam Beni Manaffer.

" 144 3. 12: Bir Salem, flatt: Bir Gellam.

" 176 Z. 14 burdsch Chabldscha, statt: burdsch Kabidscha.

, 186 n. 12: Florus l. II. c. 2, flatt: Florus.

" 226 Z. 22: o'nk' mta' el 'Abschas", flatt: — agrub.

, 252 3. 16: el 'Arb', flatt: el Arab.

" 299 3. 14: 's hifting, flatt: schifting.

, 322 Z. 23: Um Ma't'în, flatt: 'Um Matin.

" 347 3. 18: 'Argab el Dicil, ftatt: Argu Bedicil.

, 384 3. 17: Borgu, flatt: Bornu.

" 385 3. 15: Salah ben Mohammed, flatt: S'amed ben Doh'ammed.

" 342 3. 23, S. 334 3. 16 u. S. 344 3. 1 : Ma't'en , ftatt: Matern.

" 449 n. 27: Dio Cassius l. LXVIII. c. 32, flatt: Dio Cassius.

" 484 n. 29: Sonnen a ufgang, flatt: Sonnenuntergang.

" 501 3. 8 und S. 502 3. 9: Ras et Tin, ftatt: Ras et Tin.

## Inhalt.

### Erfter Abichnitt.

### Marocco 1-52.

Ueberfahrt von Europa nach Afrika 1. — Ankunst in L'andschap 2 f. — Das Kameel kein Bestandtheil des alten Romadenlebens in Afrika 3-7. — Tingis 8 f. — Bedeutung von L'andschap 10 f. — Reiseplan 11 f. — Ritt nach Kap Spartel mit der Grotte des Herkules. 13 f. — Antritt der Küstenreise 15. — Afila 16 ff. — Ankunst in el 'Artsch 19; Zustand 20; Alterthum 21. — Fahrt auf dem Aulkos 22. — Ruinen von Lix 23 ff. — Fortsehung der Reise 27 ff. — Der Sebu 29. — Ankunst in Rabat 31; Geschichtliches 32 ff.; Zustand von Rabat 35 f. — Gestörter Plan 37. — Rückehr 38 ff. — Ritt nach Tetuan 41 f. — Teetuan 43 ff. — Abschied von Tanbschap 45 f. — Rachweisungen 46—52.

## 3 weiter Abschnitt.

## Algerien 53—72.

Rüdfehr nach Europa 53 f. — Algier 55. — Scherschel 56. — Tefessab, Kubr er Rumsah 57. — Miliana 58. — Fahrt nach Oran 59. — Fahrt nach Bougie 60. — Lage und geschichtliche Bebeutung von Bougie 61—65. — Fahrt nach Philippeville 66; Umzgebung 67. — Constantine, Kesent'ina 68. — Ritt nach Bona 69 f. — Fahrt nach Tunes 71 ff. — Ankunst vor Karthago 72. — Ankunst in Tunes 73.

## Dritter Abicnitt.

Die altpunischen Kultursite 74—126.

Eunes, Gegenwart und Alterthum 74—78. — Charafter ber Umgegend 79. — Lage und Ruinen von Karthago 80—108. — Ritt nach

Utika 108 ff. — Ruinen von Utika 111 f. — Bebeutung bes Sag'ukn 113 f. — Ruinen von Uthina 115 f. — Ankunft am Sag'ukn 116; bas Städichen 117; ber Tempel 118; ber Berg 119. — Rückfehr nach Tunes 120. — Borbereitungen zur größeren Reise 121. — Rachweisungen 121—126.

## Bierter Abicnitt.

## Das Tunesische Gestadeland 127—191.

Aufbruch 127. - S'ammam el Enf, Allgemeines über 3bentificirung ber alten Orte biefer Gegend 128. - Gliman 129. - Drifa, D'ammam Gurbes 130. - Difua 131. - Alte Steingruben; el Suariah 132. — Des Aeneas Landungsplat 133. — Kalibia, geschichtliche Bedeutung 134-137. - Ra'er Lebna, Gurba 138. -Rabel 139 f. - Ruinen von Reapolis 141. - Damamat, nicht bas alte Dabrumetum 142. - Ras'r es G"it 143. - Lage von Graffa 144. — El Menareh; Eintritt in Byzazium 145. — Antunft in Kiruan 146 f. - Riruan 147-150. - Beg nach Guf'a 151. - Pabrumet-Su"fa 152-155. - Diftir 156; Alterthum 157 f.; Mittelalter 159; Gebet um Regen 160. - Ruinen von Rlein = Leptis 161. - Lamta, Sajjaba, Tobulba, Bokalta 162. — RR. von Thapfus 163 f. - Me b'eb fa, Alterthum und Mittelalter 164-167; gegenwärtiger Buftand 168. — Weg nach Thyebra 168, 169. — Thyebra und fein Amphitheater 169 f.; mittelalterliche Bebeutung bes Amphitheatere 171; Bedeutung der Stadt 172. — Dichemal 173. — Rifur es Saf 174. — Sallettab 175. — Ruinen von Adulla; Ras Rabubia 176. — Schebbab 177. - RR. von Ufilla 178. - Sfat'es 179-181. - Lager bes Ra'ib ber Uelab Sa'ib 182. — Herk'la 183. — Krumbalia; tiefe Wege 184. — Rüdfunft nach Tunes 185. — Nachweisungen 186—191.

#### Fünfter Abicnitt.

#### See und Land 192 — 211.

Fahrt nach Malta 192 f. — Bebeutung von Malta 194. — Phönizische Ruinen 195. — Ungünstige Rückfahrt nach Tunes 1965. — Reue Borbereitungen 198. — Castra Corneliana 199. — Anblict des See's von Bent'art 201. — Benf'art und seine Landschaft 202 f. — Beschaffenshett der Seebecken 204. — Matter 205 f. — Beduinenlager 207. — To = burbe 208. — Anstalten zur größeren Reise; mein Diener Hämed 209. — Rachweisungen 210 f.

### Sechster Abichuitt.

## Reise nach Tarabolus 212—290.

Abschied von Tunes 212. — Medschas" el Bab 213. — Sluskah, Testar 214. — RR. von Thignica 215. — Löwenreiche Gegend 216. — Tebursek 216 f. — Thugga 218. — Punischskhisches Grab 219 f. — RR. von Rusti, schone Lanbschaft 221. — Uabi el Lan-

t'ara, Beduinenlager 222. - Raf 223-225. - El Arbus 226 f. -Tschifilit S'uarin 228. — RR. von Affura 229. — Lebis und alteinbeimifde RR. 230 f. - Rag'r a dab 232. - Benachbarte RR. 233 f. — Die Ha'madah der Uelad-'Aiar, RR. von Tucca Terebinthina 235-237. - Eigenthumlicher Duellreichthum 239. - Die G'mala bes Chalifen ber Mebicher; geftorter Reifeplan 240. — Benachbarte RR. bei Ain D'abija 241. - Querritt über bas Plateau bes merkwürdigen Dichebel Truzza nach Kiruan 242-245. - Marich über bie öben unficheren Steppen Byjaciums nach G'abs 246-251. - Uebergang in iconere Landichaft 252. — G'abs 252—256. — Feindliche Buffande ber Steppenbe-wohner 256, 257. — S'erat 257, 258. — Marich nach Dichirbi 258. - Dichirbi, bas liebliche Lotophageneiland 259-265. - Garfits mit benachbarten RR. 266 f. - Angriff von einer Schlange 268. - Der Tunefifche Grangort Biban in feiner Eigenthumlichkeit 269 f. - Das unsichere Gränzgebiet 271. — Schech Sa'ib Bu Semmin 272 f. — Grab des Sidi el G'af'i 273. — S'o ar ab 274 f. — Große RR. von Sabratha 277 ff. — Andere RR. 280. — Liebliche Dafen von S'auia und G'enf'ur 281. — Ankunft in T'arabolus (Tripoli) 282. — Rachweifungen 282 - 290.

## Siebenter Abichnitt.

### Die Sprte 291 - 380.

Tarabolus 291-295. - Die Mefchab 295, 296. - Buruftungen zur Reise 296, 297. — Tadsich ara 297 f. — Wandernde Sandhügel 299. — Nadi Raml und Uadi Msid 300. — Kas'r Karaboli, Uadi Turgurt 301. — 'Abb el 'Aat'i 302. — Das Sügelland mit ben Raftellen 302— 305. - RR. von Groß= Leptis 306-315. - Der Sabel 316. -Der Rinyps mit feinen RR. 316 ff. - Gliten, 319, 320. - DRfarata 321 ff. — Die ersten 4 Tage ber Sprienreise 324-329. — Ras'r S'afran 330 f. — Ebene S'afran 232. — Benachbarte RR. 333. — Medinet Gult'an 334 f. — S'mala des Bei' 'Ali 336 f. — Fruchtbare Lanbichaft von Bu Ga'ba 338. — Brefare Berrichaft bes Bei' 339. - Berga=uad 340. - Jehubia 341 f. - Rae'r el 'At'eich 312 f. - Die Altare ber Philaenen 344 f. - Bufter Charafter ber Deimat der Lamia 345, 346. — Mirfa Bureifa 348. — Tobulbe 349. — Das weniger begünftigte Kprenäische Gestade 250 ff. — Karkora 252, 253. - Eigenthumliche RR. bei G'emines 353 ff. - Deuforeden in Eprenaica 355, 356. — Fernblid auf die Palmen von Ben-G'af'i 356. — Ankunft baselbst 357 f. — Nachweisungen 359-380. (Die alle Topographie der Sprie 364-377).

#### Achter Abicnitt.

#### Cprenaica 381-498.

Ben-G'af'i und sein Alterthum 381—388. — Charafter ber Küstenlanbschaft 389. — Abrianopolis 390. — Andere RR. 391. — RR. von Taucheira 392—395. — RR. von Ptolema's 386—402. — Aufflieg auf die erste Terrasse 403. — El Merbscheh mit den RR. von Barke und Barka 404 ff. — Beiterer Ausstieg in's Gebirge 407 ff. — Erste Erscheinung des Silphion 410. — Kas'r Beneg'dem 411. — Der Bergkessel S'ireh 412. — Der malerische Uadi el Aggar 413. — Kas'r Sidi'''Abd el Uah'ed 413 f. — Eigenthümliche RR. 415. — RR. von Balacrai 415 f. — Ruinenstätte von Kyrene 417—449. — Die Mittelterrasse 449 ff. — Lage und Ruinen von Apollonia 452—457. — Die Rücksep 458. — Ritt nach Ras Disal 459 ff. — Perrliche Lage des Raustahmos 461. — Ausstieg von der Küste 462. — Gradruinen; Pacho's G'ertablus 463. — Interessante Landschaft von Todulbe 464. — Gegensah der grünen Bergneige gegen die kable Hochsäche 465. — Berschiedene Trümmerselder 466. — Eharakter der Bewohner 467. — Silphion-Drias 468 ff. — S'arffaf 470. — G'ernes 471 f. — Lamiudeh 473. — Kubbeh 474. — Kürchterlicher Abstieg nach der Rüste 475, 476. — Derna 477—481. — Nachweisungen 482—498.

### Reunter Abicnitt.

### Marmarica 499 - 556.

Ungünstige Borbebeutungen bes Aufbruches 499, 500. — Ras et Ten 501. — Interestante Uadibisbung 501, 502. — Frasa 502—504. — Goss von Bomba 505, 506. Uadi Temmtmeh 506 f. — Charafter von Marmarica 508. — Batrachos 509 f. — Das vermeinsliche Bombaea 511. — Gonia 512. — Tobruk 513 f. — Dar Fajab 515. — Cardu 517. — Jucundiu 518. — Uadi Dasneh 519. — Ankunst der Raubmörder 520 f. — Der Katabathmos, die 'Akabet el kedira 524, 525. — Erster Zusammenstoß 526 f. — Bersolgung 527. — Zweites Rachtlager 529 f. — Hindrigie Berwundung und Kamps 531. — Berlust des Gepäckes 532 fs. — Flucht zu den Chararlb 535. — Reue Zurüstungen für den Zug nach Alexandrien 536 f. — Trostloser Marsch nach Alexandrien 538 fs. — Ankunst daselbst 542. — Berhandlung wegen Genugthuung 543 fs. — Schluß. — Rachweisungen 547—556.

Alphabetisches Inhaltsverzeichniß 557 — 571. Bemerkungen zur Karte 572 — 576.

## Erfter Abichnitt.

## Marocco,

ober

bas antife Gestabe = und bas Passageland ber westlichen Berberei.

Ueberfahrt von Europa nach Afrika. — Tanbschab. — Das Kameel kein Bestandiheil bes alten Romadenlebens in Rord-Afrika. — Cap Spartel mit der Grotte bes Hercules. — As'ila. — el 'Arisch. — Ruinen bes alten Lix. — Ma'm üra. — Slä und Rabat. — Rudkehr. — Tetüän.

Um Donnerstag ben 7. August 1845 verließ ich die südlichste Spise des westlichsten Europas, das mächtige Felsennest Gibraltar, von dessen imposanter, menschenähnlich hingelagerter Höhe ich schon zu verschiedenen Malen meinen Blick über die gegenzüberliegende Küste, mit dem nach Osten halbinselartig weit vorspringenden Ceuta, hatte schweisen lassen. Ein kleines Maurenschiff, das den lebhasten Verkehr zwischen Tandschah und jener von allen Seiten abgeschlossenen Kestung betrieb und viele meist Maurische Handelsleute an Bord hatte, führte mich aus dem belebten Hasen und hielt, zuerst mit leidlich gutem Winde und vom Strome getrieben, der am Gestade Europas entlang aus dem Centrum der Cultur, dem Vinnenmeere hinaussührt in senes weite, öde, oceanische Meeresthal, das liebliche mir schon heimische Algestras, das die den Afrikanischen Steppen entronnenen Araber mit dem Namen der grünen Insel — dsches "ireh el

chod'd'rah - begrüßten, in ber Tiefe ber Meeresbucht laffend, Die Spanische Rufte nach Westen, woher ich gekommen war, bis Bier Europas Geftade bas Steuerruber gufchrenb, schnitten wir burch jene merfwürdige Meerenge, ben ungeheuer= ften aller Ranalbauten, biefes riefenhaftefte Bert Melfarth's ober Istander Gernaeins, bes macedonischen Selbenjunglings, ber im Munde ber phantastereichen Drientalen ju einem Salbgotte fabelhafter Riefenfraft erhoben, auch jum Schöpfer biefes Binnenmeeres wurde, und von Bage bis Tanbichah im Munde ber Eingebornen fortlebt, nach ben afrifanischen Bergen hinüber, Die immer beutlicher mit ihren Sohen und Thalern vor uns traten. Allmählich erschien auch Tanbfchah, mit bem Ruden an die Sohe gelehnt und nach Morgen schauend, in einer großen nach Suben von niedrigen Sügeln umschlossenen Bucht, und jest erft erkannte ich, wie es gekommen war, daß als ich von Cadiz nach Algestras fuhr, jene Sohen, an benen bie Stadt liegt, Die fich bis jum Borgebirge Spartel hinziehen, mir von fern wie eine Infel erschienen waren.

Bald waren wir vor ber Stadt, ber "von Allah beschützten". angefommen, die hochst anmuthig und gang stattlich mit ihren flachgebachten, weißschimmernden Saufern, über welchen die Bohnungen ber Konfuln mit ihren hohen Fahnenstangen folg bervorragten, ihren Auppeln und Raftellen auf die Sohe hinauf gebaut und von grunem Laub umgeben, einen erfreulichen Gindrud macht, bem wir uns ju überlaffen, recht lange Muße hatten; benn während wir in weniger als fünf Stunden aus einem Belttheil in ben andern binübergetragen waren, lagen wir zwei volle Stunden in unferm Schifflein vor der Stadt, indem querft beide Anter in ber gang offnen und ben Winden fehr ausgefesten Bucht feft gelegt werden mußten, und bann ber Raeis guvor mit ben Baffen der Europäischen Baffagiere - die Mauren natürlich batten feinen weitern Aufenthalt - in Die Stadt ju ben Ronfuln zu geben hatte, damit fie nachfaben, ob fie auch in Richtigfeit fich befänden. Denn die Konsuln find verantwortlich für die Fremben, gewähren ihnen aber auch um fo größeren Schut. 3ch benutte bie Zeit, um fo gut es auf bem taumelnben Schiffe moglich war, die Stadt zu ffizziren, dis endlich vom Lande aus das Zeichen gegeben wurde, worauf ich durch die Bekanntschaft mit zweien dort sehr bekannten spanischen Handelsleuten ganz gemüthlich unter der mit verrosteten Kanonen dräuend besetzen Jinnenmauer in die so fremdartige mir gänzlich ungewohnte Stadt, den ersten Ort dieses mir völlig neuen Welttheils eintrat. Aber Europäische Civilisation war auch schon hierher vorgedrungen, und zu meiner nicht geringen Verwunderung sand ich ein gutes Europäisches Wirthshaus, das die Nähe von Gibraltar ins Leben gerusen hat, von zwei alten Schottischen Damen sehr reinlich und nett gehalten, mit einer prächtigen Aussicht von der Terrasse über saft die ganze aus niedrigen Häuschen bestehende Stadt.

Sobald ich mich hier häuslich eingerichtet, wandelte ich durch die engen Gassen zwischen meist halb verfallenen Wohnungen, deren Berstörung aber nur zum höchst geringen Theil von dem letten Bombardement herrührte, umher und schlenderte über den dicht am westlichen Thore liegenden Kornmarkt vor die Stadt hinaus, wo auf einem weiten Plat dem sük el darrah, der zu den beiden großen wöchentlichen Märkten am jüm el auel (Sonntag) und jüm el chamis (Donnerstag) benutt wird, die Kameele theils gelagert waren, mit horizontal vorgestrecktem Kopse behaglich wiederkäuend, theils mit schwerer Bürde umherstanden, theils noch im Begriff waren, dieselbe liegend auszunehmen, während unter leicht ausgespannten Zelten aus braunem Ziegen= und Kameelshaar, in ihre weißen Bernusse gehüllt, frembartige Gestalten niederhockten.

Dieses Bild erweckte in mir eigenthumliche Betrachtungen. Es war das erste Mal, daß ich das Kameel, dieses wunderbare Thier, das Sinnbild, den Träger und Vermittler einer ganz ansbern Kulturwelt als die, in der ich aufgewachsen, in natürlichem Zustande vor mir sah. An diesem Thiere hängt das Leben dieses Erdtheiles, dachte ich, und doch hat es, so schen die zeit gegeben, ja die Zeit der höchsten Blüthe dieser Gegenden, wo die Bölfer sich ohne dasselbe behalfen. Kaum läßt es sich benken. Wie konnten die Karthager ihren weitausgebreiteten Handel nach Often und Westen, besonders aber nach Süden in

bie burren mafferlofen Buften biefes Erbtheiles betreiben, ohne bie Bulfe biefes Thieres. Und boch, merkwurdig genug, Berobot, ber von ben großen Strafen von Megupten am Ranbe ber Bufte entlang nach Weften ju ben Atlanten fo ausführlich spricht und fie nach Ruheplaten vermißt '), er, ber bie fuhne Unternehmung ber jungen mit ihrer Beimat nicht befriedigten Rasamonen burch die Bufte nach Subweft verfolgt, erwähnt mit feiner Silbe bes zu biefen Fahrten benutten Buftenfchiffes. In allen ben Rriegen, die in spateren Zeiten biefen Erdtheil heimfuchten, wird bes Rameeles nicht gebacht, ja fein Dafein wird burch die Darftellungen, wie biese Feldzüge vor fich gingen, entschieden negirt. Als die Romer bem Jugurtha, Diesem treuen Abbilbe bes fuhnen, aber eben fo falfchen Beduinen in feine Schlupfwinkel nachsolgten, als fie bas wichtige von mafferlosen Tagemärschen umgebene Capfa zu erobern trachteten, ba follte man meinen, hatten fie eine Menge von Kameelen zusammengebracht und diese mit bem nöthigen Waffervorrath leicht belaben. Aber nein, ber mit dem Lande wohlbefannte Schriftsteller biefer lehrreichen Felbzüge erzählt, daß die Solbaten fich felbst und ben Bugthieren ihre gewöhnliche Laft abgenommen und bafür mit Wafferschläuchen fie und fich felbft beladen hatten 2), vom Rameel aber, bem fur folche Gegenden gerade geschaffenen Thiere, ift feine Reve. Ja, mas Sallust hier burch Schweigen negirt, bas stellt er an einer andern Stelle feiner Werfe positiv in Abrede 3), Salluft, ber als Brator von Rumidien ein besonders lebendiges Intereffe für Diese Gegenden eingesogen hatte, ber die Bunischen Driginglschriften benutte und bas Land vielfältig bereift gu haben scheint, er überlieferte, daß die Romer querft in ber Schlacht am Muff. fchen Rhyndacus in bes Mithridates Beere Kameele gefehn hatten, was wenn auch in so fern nicht richtig, ba fie schon im Heere bes Antiochos in ber Schlacht bei Magnefia beren Befanntichaft gemacht hatten 4), boch feine volle Gultigfeit fur bas ihm wohlbefannte Afrifa behält.

Dieses Zeugniß eines solchen Schriftstellers, so sehr es uns in Berwunderung sett, fann hinzukommend zu dem ganzlichen Stillschweigen der Schriftsteller über die Berwendung von Ka-

meelen in den von Romern und Sicilianern auf Afrikas Boden geführten Rriegen, feinen Zweifel übrig laffen, bag bas Rameel in der alteren Zeit in Nord - Afrika nicht zu Saufe mar, und dies wird bestätigt burch eine Notig eben vom Borhandenfein diefer Thiere in eben diefen Begenden noch in Salluft's Beitalter. Als nämlich Julius Cafar im Jahre Roms 708 ben ber griftofratischen Bartei mit Seele und Leib ergebenen Ronig Juba geschlagen hatte, wurden unter ber übrigen Beute auch 22 Rameele gefangen, die bem Konige eigenthumlich jugehörten 5). Man ftaunt und glaubt einen kleinen Araberhauptling ju hören, ber in fiegesftolzem Liebe befingt, bag er feinem Feinbe ein Baar Rameele fortgetrieben. 22 Rameele verdienten in ber königlichen Beute aufgezählt zu werben! Diefe Erzählung, wie fie allerdings bas Borhandensein von Kameelen, bas heißt eben biefer und als Seltenheit aufgeführten 22 ju bamaliger Zeit verburgt, bezeugt aber noch viel schlagender, daß fie früher nicht vorhanden waren.

Wenn nun dies Beugniffe aus bem Rriegsleben find, fo haben wir auch eine Angabe über bas friedliche, häusliche Leben ber diefe Gegenden bewohnenden Nomadenvölfer, die ebenfalls wieder das Rameel ausschließt. Es wird nämlich berichtet 6), baß bie Nomaben, bas heißt bie als Schawi zusammengefaßten berberischen Eingebornen, bei ber fteten Beranderung ihrer Wohnplate ihre Belte auf Bugfarren transportirten, eine Angabe, die wahrlich einen Jeben, ber mit bem heutigen Nomadenleben einis germaaßen vertraut ift, in Staunen feten muß, und noch mehr ben, ber biefe gander bereift hat, bem, wenn er biefe Steppen durchstreift, fast täglich Rameelzuge begegnen, auf benen Weib, Saus und Gerath bahin wogt. Welch anbres Bilb geben uns biefe Wagen ober Rarren, welch eine andre Kultur! Offenbar ift es eine weiter vorgeschrittene Stufe bes Bolfslebens, wie wiederum gegenwärtig burch bie Einwirfung ber Guropaer ber Rarren in Tunis und Algier mehr um fich greift. 3mar werben in ber intereffanten Beschreibung 7) bes pompofen Schau-Triumphauges am üppigen prachtliebenden Sofe des Ptolemaus Phi= labelphus auch 6 Paare an Raberfarren zusammengejochter

Rameele aufgeführt, die mit den Zelten von Barbaren beladen waren, welche nach der freilich wunderdar klingenden Angabe, daß auf diesen Wagen gesangene Weiber indischer Abkunft, oder als solche aufgeputt saßen, als Indier erschienen. Aber theils ist dies eine ganz besondere, vereinzelte Sitte, theils schließt der einfache Ausdruck der von uns in Bezug genommenen Angabe eine solche Erklärung aus. Und wie allgemein die Gespanne bei den Eingebornen Nord-Afrikas damals in Gebrauch waren, sehen wir daraus, daß in dem Heere des Agathokles, als er jenen kühnen Feldzug gegen Karthago machte, 6000 Gespanne der libyschen Bölkerschaften sich befanden 7°).

In späteren Jahrhunderten nun aber erscheint in Rlein-Afrika bas Rameel heerdenweise, wovon bas erfte Zeugniß fich aus ben Beiten findet, wo das einheimische Afrikanische Element über das hineingetragene fremde die Oberhand gewinnend, die Rulturftat= ten Europäischer Industrie und Civilisation bedrohte; in jener Beit ganglicher Berruttung war es, bag Romanus, ber Graf des Tripolitanischen Militargaues, im Jahre 370 unserer Zeit= rechnung von ben hartbebrangten Leptitanern Stellung von 4000 Laftfameelen verlangte, ebe er ihnen ju Sulfe gieben tonne 8). Weitere Zeugniffe findet man bei bem Schriftfteller ber Bandalenfriege, wo fich reicher Befit an Kameelen bei ben Mauren ober Maurustern zeigt, die fich biefer Thiere zu lebendigen Spalieren gegen die anfturmende Reiterei bedienten; ja wir begegnen hier schon der acht charafteriftischen Sitte bes mostimischen Abend= und Morgenlandes, daß die Sorge fur diese Thiere den Frauen ins Befondre obliegt 80). Und von biefer Beit an, vorzüglich aber, feitdem die Araber fich über biefe gander ergoffen, verbreitete fich das Rameel immer weiter und ward ein Sauptelement des Maurischen Lebens; benn von Arabien scheint die Berbreitung Diefes Thieres über Nord-Afrika ausgegangen ju fein, indem es querft durch Arabische Stamme in Aegypten in größerem Umfange eingeführt murbe, ale Ptolemaus Philabelphus ben Indischen Sandel emporbringend bie Karawanenftraße zwischen Berenife am rothen Meere und Roptos für Kameeltransport einrichtete 8h). Die Ptolemäer, die auch Cyrenaica befagen, mogen

also wohl zur Beförderung des Berkehrs mit dieser entlegenen und durch weite kahle Steppen geschiedenen, so bedeutenden Provinz ihres Reiches das Kameel dort eingesührt, und dies dem Besdurfniß der Länder entsprechende Thier sich schnell verbreitet haben.

Dagegen erhebt sich freilich ein bedeutender Umstand, indem die Sprache des weitverbreiteten Berberstammes, das heißt des hier seit undenklichen Zeiten einheimischen Bolkes eigenthümliche, auf unabhängige Wurzel begründete Benennungen sur das in den Sprachen des Orients und Occidents mit dem Arabischen — dschemel — nur mehr oder weniger veränderten Namen bezeichnete Thier hat '); aber bennoch kann dies nicht als vollgültiger Gegendeweis gelten, da die Berbern auch für andere Dinge eigene Namen haben, deren Kenntniß sie offenbar erst von den Arabern bekommen, und die oben angeführten Zeugnisse sind zu bestimmt, als daß wir uns nicht das Leben dieser Länder im Alterthume ohne Kameel denken müßten — es müßte denn durch die Phönicisch-karthagische Kultur dermaßen zurückgedrängt worz den sein, was kaum glaublich ist. —

Das waren die Gedanken, die sich an das Bild knüpften, welches die Landschaft heute gewährte, ganz anders war es am nächsten Worgen. Die lieblichen mit reichem Buschwerf bekleisbeten Anhöhen, die hinter der Stadt im West aussteigen, nahe am Grabmale des Sidi Mekst, waren mit malerischen Gruppen von Männern und wohlverschleierten Frauen beseht, die hier den Freitag im friedlichen behaglichen Genuß der Morgenluft und der schönen Ansicht ihrer Stadt und der Bucht verträumten. Der Charakter der Landschaft ist im Allgemeinen ziemlich derselbe wie in Andalusien, nur daß die größere Menge von Cactuspskanzen ihr einen südlicheren Anstrich geden. Das Land, obgleich nicht gerade das beste im reichen Maroccanischen Gebiete, ist nach dieser Seite hin schön bedaut, besonders mit Durra, während in den wohlumgäunten Gärten die ebleren Krüchte reisen.

Rachdem auch ich eine Beile ruhig an dem Anblid ber Gegend mich ergött hatte, streifte ich umher, und fand im R. B. der Stadt, in dem nacken Boben der Kalkfelsen, die hier fteil ins Meer abkallen, den sonst an bieser Kuste vorwaltenden Granit

unterbrechend, mehrere antife Grabnischen in regelmäßigem Oblong ausgehöhlt, die boch flar ju beweifen scheinen, daß bie alte Stadt an berfelben Stelle lag, wo bie heutige liegt, obgleich man hier wenig antifes Gemäuer wahrnimmt, ausgenommen in bem fo eigenthümlichen malerischen Sohlweg, ber von diden Bufchen Inbischer Reigen eingefaßt, im S. 2B. an ber Stadt ans Meer binabsteigt. Aber noch im elften Jahrhundert war bas Alterthum ber Stadt in gablreichen Ruinen bezeugt, wie der treffliche Andalufische Geograph Abu Obeid Befri, wenn anders Quatremere ben von ihm veröffentlichen 10) namenlosen Bericht über Afrita nach fehr fprechenden Anzeichen mit Recht ihm beigelegt hat, fagt, bag bie Stadt gablreiche antife Monumente eins fchließe, wie Raftelle (ein befanntlich fehr allgemeiner, von ben Arabern jebem gewaltigen Gebaube gegebener Rame), Gewölbe, Gallerien, Rrypten, Baber, Wafferleitungen, große Marmorblode, behauene Kelsen (bamit meint er vielleicht die bezeichneten Gräber). Ueberall in der Umgegend, sagt er, findet man bei Rach= grabungen fostbare Steine von verschiedenen Arten, welche bie Auch gibt er alten Graber und andere Grotten umschließen. ausbrudlich an, daß die alte Stadt von einer Sandlage bedect fei, und daß hierauf die neuen Baulichkeiten fich erhöben. fann alfo nicht ber allgemein verbreiteten Meinung beiftimmen, wonach die Stadt im Alterthum etwa 3 Stunden vom heutigen Tanbichah entfernt, an ber fühlichen Seite bes Golfes lag. Denn mag nun ber aus älterem Material forglos jufammengewürfelte, nicht unansehnliche Bogen, ben man bort fieht, einer Brude über bas fleine Flüßchen, ober wie feine Lage vom Ufer entfernt, mit= ten im jest feichten Meere viel mahrscheinlicher macht, vielmehr einer Schiffsbofe angehört haben, immerhin wird er allein hier noch nicht die Lage einer alten Stadt verburgen. Denn baf bie baneben in noch leiblich erhaltenen Mauern fich erhebende Feste nicht Römischen Ursprungs ift, wird Jeder erkennen, der nur einigermaßen mit bem verschiedenen Charafter ber Bauweifen befannt ift. Wie nichtig aber ber von bem Namen, ben biefe Ruinen noch heute im Munde ber Eingebornen tragen, Zanbichah balia, Alt-Tanger abgeleitete Beweis ift, brauche ich für Solche, die mit Auschauung und Sitte bes Orients bekannt sind, und sich die Namen Esti Stambul, Esti Abalia vergegenwärtigen, kaum zu erinnern. Allerdings wurde, wenn die alte Stadt hier gelegen hätte, die Entfernung vom Kotes etwas größer sein, an den 30 Minuten aber, wie Ptolem aus<sup>11</sup>) sie berechnet, wurden noch immer auch so 22 fehlen.

In Betreff nun bes Alters von Tingis find wir befanntlich in berfelben Ungewißheit, wie über fast alle Buntte biefer von ber Ueberlieserung vermahrloften ganber. Gine fehr alte Stadt war es jedensalls, wie die überaus wichtige Dertlichkeit fruh einheimische oder frembe Anfiedler hierher ziehen mußte. Das hohe Alterthum verbürgt hinlanglich bie hier auf Denkmalen geftutte Erzählung vom Untaus, wenn auch ber gewaltige Grabhugel, an ben fich jene fo tief symbolische Ergahlung inupfte, bag wenn man ein Stud bavon ausgrabe, es fo lange regne, bis bie Lude wieder gefüllt sei, nicht gerade ihm gehörte, und die Erzählung von bem 60 Ellen langen bier gefundenen Sfelett 12), fabelhaft übertrieben ift, wenn er nicht einem Urthier angehörte, wie bas bei biefen an fo vielen Orten ber alten Welt verschrienen ungeheuren Beroengebeinen wohl mehrsach ber Fall sein mag. fenius leitet mir nicht fehr mahrscheinlich ben Ramen ber alten Stadt von ber wohlbefannten Affprisch = Semitischen Göttinn Thanith abis), mahrend Bochart bas Bort ale Stapelplas erflart hatte, was ber Ort allerdings im vollsten Sinne von jeher fein mußte.

Denn an der nahen Berührung der beiden Erdtheile war der Ort von der größten Bedeutung, und so mußte er besonders den Puniern von großer Wichtigkeit sein, die ihre nach Sispanien bestimmten Heere meist zu Lande hierhergeschafft und hier übergesetzt zu haben scheinen. Und dieselbe Bedeutung hatte der Ort auch für die Römer, obgleich in Betress dex von ihnen hierhergesandten Kolonie einige Schwierigkeiten obwalten, und diese Besedeutung der Stadt mußte in damaligen Zeiten um so größer sein, da die Halbinsel im Osten merkwürdig genug nicht zu einer alten, wenigstens irgendwie ansehnlichen Ansiedelung gedient zu haben scheint. Noch im ganzen ersten Jahrhundert auch der

Arabischen Herrschaft blieb Tingis-Tanbschah die bedeutenbste und angesehenste Stadt in ganz West-Wagreb 13a) bis auf die Gründung von Fas durch Edris ben Edris, die endlich nach mehrsachen vergeblichen Bersuchen in der reichen Seene Aseis auf dem Gebiete der beni-1-Cheir nach Wunsche gelang, am ersten Tage des ersten Rebi 192 d. H., am 3. Februar 808, obgleich schon Edris den Abd-allah von Ansang seines Austretens an dem weiter südlich und ihm zu seinen Feldzügen passender gelegenen Bolubilis Uelili mit seiner alten römischen Ringmauer, seiner reichen Wasserfülle, seinen prächtigen Pflanzungen und Olivenhainen 14), den Vorzug gab und dort zu restdiren pssegte.

Erft fpater unter ben Arabern erhob fich Sebta ju Bebeutung und ward eine ber ansehnlichsten machtigften Stabte Dagreb's, weshalb fie Tanbichah großen Abbruch that; aber fie war barum auch die erfte Stadt, die ben Rriegemuth ber ruftigen Portugiesen erfuhr, ale fie unter ihrem ritterlichen João die Blide auf den ihnen gegenüberliegenden Belitheil warfen, beffen Betretung unter ber Leitung ihres fo tapfern wie tieffinnigen bon Enrique fie in jene großartige Laufbahn gieben follte, wodurch dem Weltfreis eine andre Geftalt gegeben ward. Zanbichah's bemachtigten fie fich erft 1471 nach manchen vergeb= lichen und befonders einem unheilvollen Berfuche. Jest ift Sebta ober Ceuta für Mag'reb el ak'sa fo gut wie tobt, und bennoch ift Tanbichah eine erbarmliche Stadt und offenbar lange nicht fo bedeutend, wie es im Arabischen Mittelalter war, als Sebta in voller Bluthe ftanb. Ihr hauptlebenspunft ftust fich jest einzig und allein auf die leibige Berproviantirung von Gibraltar, aber unzweifelhaft, die Stadt wird fich einst wieder erheben. Denn fei es nun, daß ber Islam fich wieder ermannt, ober vielmehr, daß die civilifirte Chriftenheit fich gewaltiger auf bie ihr gegenüberliegenden Ruften wirft, bas ift unzweifelhaft, bier am Eingange ber centralen Rulturftatte ber alten Erbinfel. an der engen Scheidung Europas und Afrifas, bem Felfennefte Gibraltar gegenüber fteht dieser Dertlichkeit in nicht ferner Bufunft eine bedeutende Rolle bevor. Was ihr hauptfächlich ge-

bricht, bas ift ein guter ficherer Safen, ba bie Rhabe ben Winben, wenigstens dem Nordostwinde, ganglich ausgesett ift, aber trop aller seiner Mangel ift Tanbschah neben Sueira (Mogabor) boch ber beste Safen bes gangen Reiches, wodurch feine Bedeutung unendlich erhöht wird. Die Englander, ale Tanbichah im Jahre 1662 als Mitgift ber Bringeffinn Catharina von Bortugal ihnen jugefallen war, hatten einst angefangen, ich glaube beinahe, auf alten Fundamenten einen großen Molo ins Meer hinauszuwerfen; ale fie jeboch fich gezwungen faben, ben fostspieligen mubevollen Befit ber Stadt wieder aufzugeben, im Jahre 1684, gerftorten fie ihr Wert, Damit es nicht in ben Sanden ber Feinde biefen Bortheil bringe. Bas wurden die Englander jest barum geben, im Befit biefes Plages ju fein, ber eine fo ungeheure Wichtigkeit hat, und auf ben bie Aufmerkfamfeit ber Frangofen gang vorzugsweise gerichtet ift, um fich bei ber erften bequemen Belegenheit in beffen Befit ju fegen.

Konfuln finden fich hier wohl von fast allen Nationen mit Ausnahme natürlich ber beutschen; ber Englische und jugleich ber hanseatische Conful Dr. San, an ben ich einen Brief von Sir James Colquboun hatte, bem ich nicht oft genug meinen Dant wegen feiner trefflichen Empfehlungen aussprechen kann, empfing mich mit großer Freundlichkeit. Dr. Say hatte im Jahre zuvor eine kleine Schrift in England herausgegeben, worin er in anziehender Beife, freilich hauptfächlich vom Standpuntte bes Jagbliebhabers, bas leben und Treiben hier ju ganbe geschildert hatte 18); leiber war mir bas Buch unbekannt geblieben, und Mr. San war ju gartfühlend, um mich auf fein eigenes Product aufmertfam ju machen, vielleicht auch, daß er wähnte, mir als einem Gelehrten wurde bie Schrift zu romanhaft erscheis 3ch wurde fonft, wenigstens für bie gegenwärtigen Berhaltniffe, bei Beitem beffer vorbereitet meine Reise burch bas Land angetreten haben. Dit freundlichster Buvorkommenheit benachrichtigte mich ber Ronful von allen Schwierigfeiten, benen man in diesem Lande als Fremder ausgesett ift, versprach mir aber in Allem feine Bulfe. Das Innere Maroccos lag bamals leider außer meinem Blane, ber ursprünglich fich auf die Be-

reifung ber Ruften bes Mittelmeeres beschrantte, wo nicht im Binnenlande bedeutende Alterthumer und Runftschape meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen; nun ift allerdings auch bas Innere biefes Landes fein gang unflaffischer Boden, im Gegentheil erhellt flar aus ben burch Ruinen bestätigten Nachrichten Arabischer Schriftsteller, und besonders Leo's und Marmol's, daß jumal ber quellenreiche dschebel S"erh'un ein Centralpunkt alter, in zahlreichen um Bolubilis als Mittelpunkt fich umberlagern= ben Culturftätten begrundeten Civilifation gewefen fei 154), aber mit bem Besuche jener Gegenden waren so unendlich viele Schwierigfeiten verbunden, ja ihre freie ungehinderte Durchforschung zeigte fich bei bem Argwohn ber Regierung, besonders nach ben letten Greigniffen, fo unmöglich, daß ich darauf verzichtete, befonders ba ein langerer Aufenthalt in diesem Einen ganbe mich verhindert haben wurde, meinen ziemlich großartig angelegten Gesammtplan auszuführen. Aber Die so unbekannte Rordfufte Maroccos am Mittelmeere entlang zu bereifen und fo Algerien - ju betreten, mas burchaus in meinem Plane lag, schilberte mir Mr. Sap als unter ben gegenwärtigen Umftanben, wo bas ganze dortige Granzland in den wildesten Flammen des Unabhängigkeitskampfes stand, und Abb el Raber weithin hüben und drüben die Stämme für fich und die Religion entflammt hatte, vollfommen unmöglich, und verweigerte mir hierzu feinen Beiftand, und die Sache lag zu beutlich zu Tage, um noch bagegen Einwendungen zu machen. Ich mußte mich alfo auf einen fleineren Rreis beschränken, und beschloß bie Rufte bes Atlantischen Oceans, einft von fo zahlreichen Phonicischen Riederlaffungen befest und fo fruh in ben Rreis ruftigerer Lebensthatigkeit gezogen, so weit wie möglich hinabzugehn.

Borerst jedoch, theils um mich irgendwie zu ber größeren Tour vorzubereiten, theils weil das Cap Spartel, auch von den Arabern Ischbertîl's), gewöhnlicher aber t'arf esch Schak'r genannt, sowohl für Geographie als für alte Mythoslogie ein nicht unbedeutender Punkt ist, beschloß ich auf der Stelle, einen Ritt dorthin zu machen. Mr. Hay sandte sogleich zum Gouverneur, der in der überaus geräumigen, den ganzen Hügel

über ber Stadt einnehmenden und einst nicht prachtlosen, jest aber gänzlich versallenen Kasbah wohnt, um einen bewassneten Reiter, einen Mohasni für mich zu beanspruchen. Denn dies ist die Uebereinkunst des Konfuls mit der Regierung des Landes, daß Keiner der ihrem Schutze Besohlenen sich ohne eine solche Essorte hinauswagen darf, daß dann aber auch die Regierung seine Sicherheit garantirt. Man bezahlt einem solchen Reiter per Tag gemeiniglich einen Spanischen duro, wovon nur einzelne theurere Touren, wie die nach Tetuan eine Ausnahme machen; auf größeren Reisen, besonders im Innern, muß man deren mehrere haben. Dieser überaus lästigen Essorte könnte sich nur derzenige entheben, der durch Annahme einheimischer Kleidung, Sprache und Sitten der großen Gesahr sich unterzöge, sich für einen Eingebornen auszugeben.

Bei 32 1 ° R. Barme — es war gerade Mittag im August wandte ich mich mit meinem ftattlichen Beschützer nach Weften jur Stadt hinaus über ben großen Marftplat, bann querft auf fandigen Bfaben zwischen ben Garten hindurch, worauf wir, als wir aus diesen hinaustraten, auf fahles, hier und bort mit niebrigem Gebufch bededtes Sugelland hinaufritten, indem wir gur Rechten einen höheren Feldzug hatten, ber in bas Borgebirge Rach etwas mehr als zwei Stunden waren wir nahe ausläuft. am schrankenlosen Ocean, und übergaben unsere Bferbe einigen Leuten, die hier mit Ausgrabung einer gewiffen Erbart beschäftigt maren; wir felbst stiegen über flippenhaft felfiges Terrain ju einer großen merkwürdigen Felogrotte am Meere hinab, die ohne 3weifel ibentisch ift mit ber Grotte bes Bercules ober vielmehr bes Bhonicischen Delfarth, von ber une die Alten Bericht geben 17); benn eine andre findet fich an biefem gangen Borgebirge nicht. Un der schmalen Enge, Die bas herrliche buchtenreiche Binnenmeer mit bem weiten Ocean verbindet, fand biefe mit ber Ausbreitung ber Colonisation eng verbundene Gottheit eine vaffende Rube= und Cultusftatte; wohl, daß die Gottheit ber Phonicier bei ben Libyschen und Iberischen Bolfern eine ihr entsprechende Boteng fand, mit der fie verschmolz und nun von hier ihre weiten Kahrten antrat. Um Rande bes unermeglichen Dceans, auf seine geheimnisvolle Fläche hinausschauuend, mochte ber Repräsentant phönicischer Cultur und Sitte hier sinnen, ob die Natur seiner rastlosen Thätigseit hier eine unübersteigliche Gränze gesett habe. Die Inseln in diesem Ocean erreichten die Bhönicier — kamen sie aber auch zu jenem Welttheile selbst, der obzgleich uralten Daseins, erst nach vielen Jahrhunderten der alten sich als die neue Welt erschloß? —

Die Grotte ift geräumig und tief, querft gang formlos und unregelmäßig wie es in gewöhnlichem Steinbruch hergeht; nach dem Meere zu erweitert fle fich und eröffnet hier in einem Durch= bruch den Blid auf die weite Salzfluth. Sier hat das bei tobenben Winden hereindringende Meer ein fleines Baffin ausgehöhlt, ein natürliches Bad, wie auch mein maurischer Begleiter mir hier zu baben anrieth, mas ich unterließ. Im Guben fcblie-Ben fich noch gegenwärtig zu Gewinnung von Muhlsteinen, Die einen gang befondern Ruf haben, benutte Steingruben baran. Das Vorgebirge felbst, bas nördlich aufsteigt und fich noch weiter ins Meer hinaus erftredt, nannten bie Afrer und Phonicier Kottis ober Cotes, die Griechen aber mit bemfelben Bortfinn Ampelusia18); jest jedoch fieht man fich hier vergeblich . nicht allein nach Weinbergen, sondern nach einem einzigen Weinftod um; obgleich der füdliche Abhang des Sobenzuges fehr tauglich zu folcher Bucht fein mag. Die ganze Gegend ift überaus wuft und öbe, ein paffender Aufenthalt für wilde Thiere, die hier in außerordentlicher Menge haufen. Das Borgebifge felbft erhebt fich und tritt in ausgeriffenen Felsmaffen ins Deer por ein benfmurdiger Plat an ber Scheibe breier Erdmaffen.

Beim Heimritt nahmen wir einen anderen, bei Weitem intereffanteren Weg, weiter füdlich durch zum Theil vortrefflich angebautes Land, wo auf den von den Felbhöhen, auf die wir hinaufzusteigen hatten, umschlossenen Feldern große Thätigkeit herrschte, da gerade Ernte war. Hoch blieben die Stoppeln stehn, das kurz abgeschnittene Korn ward zusammengetragen nach der Tenne, diesem Plat, den der Eingeborne in unzweiselhafter Tradition seiner heidnischen Vorsahren, denen er mit nur geringer Beimischung Arabischen Geblütes angehört, mit heiliger Scheu

verehrt; gleich, als sei es ein bem Gottesbienst geweihter Plat, legt er seine Schuhe ober Sandalen ab, ehe er ihn betritt, und duldet hier keine Berunreinigung. Schon standen die Thiere bereit, welche, im Kreise herumgetrieben, das Korn austreten sollten. Das Land war hier sehr schön. Bon hier stiegen wir die Felsen hinauf und sielen weiterhin wieder in den Weg, auf dem wir ausgeritten waren.

Rach biefem Broberitt nun, ber mir boch schon einen fleinen Blid in bas Land felbst eröffnet hatte, ruftete ich mich zu meiner größeren Tour und nahm einen in Tandschah angesessenen jungen Chriften frangofischer Abfunft, Namens François, in meine Dienste. Er hatte einige Kenninis von Bögeln, burch beren Erlegung und Ausstopsung er fich seinen Unterhalt erwarb, wie ich felbst einige von ihm faufte; ber Maroccanischen Sprache jedoch war er leider nicht fo vollkommen herr, um von Allem Rechenschaft zu geben, hatte auch fein Streben, fich weiter zu bilben und zu pervollfommnen. Mit ihm und einem anbern Mohasni bes Raid, Ali genannt, mit dem ich bei einer Taffe Tichei, bem Lieblingsgetrant aller Maroccaner, wenigstens berer an ben Ruftenplaten, worin fie fo febr von ben übrigen Arabern abweichen. Bekanntschaft gemacht, verließ ich am 9ten August um 10 Uhr Morgens das Städtchen und nahm, nachdem ich wieder zu dem schon oft passirten Thore binausgeritten mar, meinen Weg zuerft füdlich, wo das von anmuthigen Garten belebte Land fich noch mehr hebt, auf ber großen nach Ras führenden Strafe, auf der und viele Raflahs, theils mit Wolle, theils mit Korn beladen, begegneten; bann verließen wir biefe und mandten uns über anmuthiges Sügelland in fudwestlich abschneibenber Richtung ber Rufte bes Decans ju, ber wir uns bann über fteinige Sugel in ziemlich weftlicher Richtung noch mehr naberten. Bir paffirten barauf eine fehr weibereiche Chene, in welcher in schlangenförmig gewundenem Laufe, beffen Ränder mit Dleauder lieblich eingefaßt find, bas Marhar genannte Fluschen ber Gee gufließt. frühftüdten nach vierftündigem Ritt gegen 2 Uhr Rachmittags im Schute fparlicher Oliven bei einem verborbenen Gewäffer; aber schon nach furgem Aufenthalt brachen wir wieder auf, um über

bie Meschera't el h'aschef - bie Furte bes trodnen Brobes ober ber trodenen Datteln - ju kommen, die nach eingetretener Flut, indem bas Meer in alle biefe Ruftenfluffe hinauffteigt, nicht mehr paffirbar ift; mit genauer Roth famen wir hinüber. Wir paffirten bann noch einen nicht unansehnlichen Choldsch genannten Nebenarm bes Marhar, mit bem vereinigt er ben Garifa bilbet, und erreichten jest ben Meeresftrand, an bem wir fortzogen, bie alten halbverfallenen Mauern und Thurme bes Städtchens As'îlâ vor und und nachdem wir an der Bucht herumreitend, ein fleines Flüßchen, uad el Ajascha, paffirt hatten, ftanben wir & Stunden barauf, um 5 Uhr, am Thore bes elenben Stabt-Bahrend ich hier die überaus unbequeme Schwelle, eine quer gelegte antife Caule, wie bas in ben meiften größeren Duselmannischen Stabten ber Kall ift, ber beste Beweiß, bag hier fein Raberwerf exiftirt, betrachtete, trat ber Thormachter, ein alter ehrwurdiger Mann ju mir, und forberte von mir, ale einem Christen, ben Thorpfennig; offenbar noch ein fleiner Tribut, ber auch hier bald gehoben werden wird. In die Stadt eingetreten, ritten wir nach bem Saufe bes Juden Benbidfen, bes Englifchen Agenten bahier, ber uns auf einen Brief von Mr. San in fein Saus aufnahm, bas als am Sabbat recht nett und reinlich aussah, aber aus bemselben Grunde uns auch manche Unbequemlichkeit verursachte, ba die Juden hier fehr ftrenge in Beob. achtung ihrer Borschriften find, und vor Untergang ber Sonne auch nicht die geringfte Beschäftigung beginnen, besonders nicht Licht ober Feuer angunden.

Die Stadt, durch die wir fogleich einen Spaziergang machten, ist im höchsten Grade jämmerlich verfallen, und man sieht ihr an, daß sie im größten Elend darniederliegt, wie mir auch mein Wirth durch die Schilderung des Justandes der Einwohner, die sich nur noch auf einige hundert belaufen, befrästigte. Man sieht nur armselige Hütten und Trümmer; kein stattliches Gebäude verkundet Ordnung und bürgerliche Wohlhäbigkeit. Die Mauern sind halb zusammengestürzt, zum Theil allerdings wohl durch das Bombardement der Desterreicher unter Bandiera 1829, die hier einigen Schaden anrichteten, und den Haß der

Einwohner gegen die Christen nur noch mehr entflammten, niebergeschmettert, jum größeren Theile aber vom Meere, das die
Stadt im R. und W. bespült, unterwühlt; im Hasen, den man
jest schwerlich noch mit einem so vornehmen Titel benennen kann,
sah ich kein einziges Boot. Das ist der Zustand der gegenwärtisgen Stadt.

Das alte Zilia aber, von bem jedoch außer einigen Bruchftuden Richts erhalten ift, bas ichon Augustus ale Julia Conftantia Bilis jur Colonie erhob, und, als noch bas Land feine eigenen Könige hatte, beren Jurisdiction entzog und bem Babitaner Gerichtesprengel zutheilte 10), muß nicht unbedeutend gewesen sein. So gab biefe Stadt bas Beispiel, bag ber außerfte Nordwesten Afrikas paffender und inniger mit Sispanien verbunden wurde, welcher Grundsat hernach von Diocletian burchgeführt wurde, fo bag bas gange jegige Marocco, volltommen losgeriffen von den 6 Africanischen Provinzen, ju Sispanien geschlagen wurde. Bischöfe aus Bilis find nicht bekannt. Dann nach ber Berftorung burch bie Araber scheint bie Stadt geraume Beit gang verlaffen gewefen ju fein; wenigftens nennt Abu Dbeib Befri Afila eine Stadt von jungem Ursprunge 10), obgleich die Gelegenheit ber Gründung berfelben in Folge zweier Landungen von Normannen, bie Gold gefucht hatten, fehr fabel-Darauf aber, fagt er, fei es eine große wohlbevolhaft lautet. ferte Stadt geworben, wie fle benn auch in ber Geschichte ber beni Ebris oft ermahnt wirb, aber nie in hervorragender Bedeutung, sondern vielmehr als Afpl ungludlicher Fürften, wie bes edlen Jahia ben Edris ben Omar 20). Doch hatte ber Emir 'Abu'l Aisch Ah'med ben el Kasim, ber von 948-954 regierte, abwechselnd hier und in Basra feine Refibeng 21). Ebrifi aus bem benachbarten Cebta fah 22) bie Stadt in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts in jammerlichem Buftanbe, und ein Jahrhundert später erscheint ber Blat als ein ganglich veröbeter 28), aber balb bernach muß er fich wieder aufgeschwungen haben 24); benn nach bestimmten historischen Angaben war Aftla im 15. Jahrhundert eine ber beften Besitzungen ber Mauren in Afrifa, gefchmudt mit ansehnlichen Gebauben, burch ban-

bel blubend, und felbst ausgezeichnet burch Betrieb ber Biffenschaften, und ftart burch Waffenmacht und Rriegsanstalten. als bann bie Stabt, nachbem fie vorher bem ungludlichen Rernando mahrend mehrer Monate zu erftem Stabium feiner qualvollen Gefangenschaft gebient hatte, nach tapfern Wiberftanbe im Jahre 1471 in die Sande der helbenmuthigen Bortugiesen unter Alfonso gefallen war, wuchs ihre Bevölkerung nicht nur burch bie Befatung, fondern auch durch die vielen Raufleute, bie fich hier nieberließen, um mit bem übrigen Afrita Sanbel zu treiben, fo bag bie Stadt ju großem Wohlstande gebieh. Auch ber Safen, ben ein Molo gegen bie Meeresgewalt schutte, war bamals gut und wird fehr gerühmt 25). 3m Jahre 1519, ale bie Bortugiesen bie Stadt wieder verloren hatten, richteten von biefer Stadt aus, die fie Arfer nennen, breißig gefangene Deutsche, worunter brei hamburger hans henow, Ernft helmers und Claus Reilschot, ein Schreiben um Lostaufung an bie Stabt Lübed. Auch ich fand eben keine freundliche Aufnahme, und lernte hier querft ben Kanatismus ber Maroccaner fennen. ben ließen es außer wortlichen Beleidigungen fogar ju Steinmurfen tommen, und ohne bie Begleitung bes Sohnes meines Wirthes, ber als Bertreter fener großen und ben Maroccanern mehr als die übrigen chriftlichen Machte befreundeten Macht in einigem Anfehn fteht, ware man wohl in noch engerem Sinne handgreiflich geworden.

Den folgenben Morgen verließen wir um 6 Uhr bas verfallene, bem Elend preisgegebene Städtchen, nachdem der Thorwächter nicht versäumt hatte, seine schweren Schlüffel in der Hand, vom Christenhund auch wieder den Tribut für den Austritt sich abzuholen. Etwa eine Viertelstunde weit geleitete und unser Wirth durch die gänzlich vernachlässigten Gärten, die einst einen angenehmeren Andlick gewährten. Dann trennten und zuerst einige Hügel von der Meeresküste, die wir hart au diese hinan ritten und nun den weiten Meeresspiegel beständig zur Seite hatten. Nur eine Strecke lang, wo die Felshöhen hart an die Flut hinantraten, wandten wir und durch eine kleine Schlucht über diesselben hinüber. Gegen 102 Uhr hatten wir am User losgerissen

Felsmanbe, die fich weit bingogen, fo vollfommen funftlichem Mauerwerf ahnlich, daß ich fie lange bafur hielt; aber hier am niedrigen, bicht babinter von ansehnlich aufspringender Felehobe überragtem Strande ift gar fein Plat für eine Stadt. 1 Uhr hatten wir Larafch, wie bie Europäer gewöhnlich biefe Stadt nennen, vor und , und ritten in ben amischen bem Meer und bem Bette bes maanbrigen Luffus, auch bisweilen Aulfos bei ben Arabischen Geographen genannt 26), ja felbft Ukolfo827), aufgeworfenen machtigen Sandbunen tief verfinkend, langfam hinan, und festen une am Rande des Fluffes im Sande nieber. Bor und, etwas nach Westen vortretend, lag auf der andern Seite die anmuthig amphitheatralisch , awischen zwei Sohen vom Bluß hinaufgebaute, nach Often ichauende Stadt; benn ber bugelzug, an beffen Abhang fie liegt, tritt nach Norden ein wenig gegen benfelben vor. Links traten an bie nordliche Seite bes Fluffes, in dem die von ben Defferreichern unter Bandiera, ben später fo trauriges bausliches Leid treffen follte, 1829 untauglich gemachte Maroccanische Klotte lag, angenehm gewellte Sugelreihen hinan, auf benen bas alte Bunifche Lix lag.

Diese Gegend hatten wir Belegenheit, recht lange anguschauen und ihr Bilb unserem Gebachtniffe einzuprägen, indem ce über eine Stunde bauerte, bis die Barfe von ber Stadt über ben für diese gander recht ansehnlichen, hier wohl 400 Fuß breiten Fluß herüberfam, worauf benn bas flägliche Auspaden jahlreicher Efel und Pferbe und bas Einpaden unferer Thiere geraume Beit nahm. Denn bies find nicht Fahren mit niedriger Einfaffung, fondern Fahrzeuge mit 3-4 Fuß hohem Bord, mo es ein mahres Wunder ift, daß die Thiere nicht die Beine breden. Go vergingen im Bangen zwei Stunden , ehe wir brüben in ber Stadt waren. Die Mauer berfelben ift so verfallen, daß hier gar fein eigentliches Thor mehr vorhanden ift, und wir ritten balb burch eine halbverschüttete Strafe nach bem Saufe bes Englischen Agenten, eines überaus liebensmurbigen Benovesen, Andrea Bargiulo, ber uns ohne viele Complimente bei fich einquartierte.

Der bei Europäern gebräuchliche Rame ber Stadt, Larafc

ift verborben aus bem ursprünglichen finnvollen Ramen el a'reisch beni 'Aros, ber Beinberg, eigentlich bas Beinspalier, ber Beni Aros - ein 3weig ber Gemara, ber auch einem Berge in ber Rabe von el K'as'r (Alfagar) feinen Ramen gegeben hat, ein lebendiges Denkmal ber Fruchtbarkeit bes Lanbes. Denn schon Strabo lobt befanntlich Maurufien feiner herrlichen ungeheuren Beinftode halber, Die zwei Menschen mit Mühe umfpannen fonnten, mit Trauben von einer Elle Lange 28). Uebertrieben nun, wie Diese Rachricht erscheint, zeigt fie uns boch ben alten ruhmvoll befannten Reichthum bes Landes an Bein, wie ja auch ber alte Rame bes Borgebirges Spartel bas bezeugt, und wie bas Weintrinfen bei bem alteinheimischen Stamme fo eingewurzelt mar, daß felbst ber Islam die einmal hergebrachte Bewohnheit bei ben Schelluh's bes Rif nicht abschaffen fonnte; und daß gerade biefe Umgegend fich baburch einft befonders auszeichnete, bezeugen die erft vor wenigen Sahren befannt geworbenen Mungen bes alten Lir, beren ftehender Typus zwei ungeheure Weintrauben find, ale bas hervorftechende Sinnbilb ber Stadt 29). Jest, wie Alles in Diesem herrlichen, ber hochften Bluthe fähigen Lande traurig barnieberliegt, fo auch die Beinfultur, in bemfelben Berhaltniß mie bas Innere ber Stabt, gleich= wie beren jeden Augenblid Ginfturg brobende Ringmauer, im hochsten Grabe verfallen ift, und nur ber gut angelegte, oblonge, fehr geräumige Rornmartt, ber übrigens noch von ben Bortugiefen herrührt, die vom Jahre 1610 bis 1689 im Befite biefer Stadt waren, mit feinen von Saulen geftutten Sallen umber, außer ber Moschee, ein wohlhabiges Aeußere bewahrt; - babei find die Strafen über alle Magen hugelig, fo daß bas Bild einer Ruine volltommen ift. Die Bahl ber Einwohner, fast alle in fehr armen Berhältniffen, und von Fieber und andern Krankheis ten hart mitgenommen, beträgt bem hochften Unschlag nach nicht 4000, worunter fich einige hundert Juden befinden. In beren Biertel wohnte naturlich auch mein Wirth, ba Chriften gleich ben Juden aus bem Quartier ber Glaubigen ausgeschloffen find, und wir hatten einen recht unruhigen Tag, indem in bem anftogenden Saufe eine Frau gestorben mar, und nun bas taftmäßige furchterliche Geheul, verbunden mit Zerfleischung der Wangen der am nächsten Berwandten, im Hose, in den man vom Fenster aus hinabsah, gar kein Ende nehmen wollte.

Tritt man vor das Thor nach West hinaus, so kommt man, ein abgesondertes Rastell mit 4 Thürmen zur Rechten, hart am Abhang der Höhe über dem Meere lassend, durch tiesen Sand nach einer kleinen Ebene an der Süd-Westlichen Spize des Borgebirges, wo um den Fuß eines etwas erhöhten Thurmes umher die Grundmauern eines alten Gemäuers sich sinden von außersordentlicher Festigseit, und dies mag aus dem Alterthum herrühsten, während ich sonst nichts Antises auf dieser Seite des Flusses gesehen habe. Es scheint aber doch Lir gegenüber, also hier, auch im Alterthum eine Stadt gelegen zu haben, wie denn Stylar ausdrücklich sagt, daß auf der Lir entgegengesetzen, also der südlichen Seite des Flusses, eine Libysche Stadt gelegen habe, wie den Stusses, die wohl unzweiselhast eine Art Borstadt zu der phönizischen Stadt bildete.). Bon jener Stelle an der Landspize aus übersseht man einen großen Theil des Küstenzuges.

Roch am Tage meiner Ankunft hatte ich beim Bafcha, ber außerft wohlwollend sogleich einen seiner Diener geschickt hatte, um fich nach meinem Befinden zu erfundigen, um die Erlaubniß nachsuchen laffen, die auf bem Sügel eine Strede ben Fluß aufwärts gelegenen Ruinen, von denen ich hier Nachricht erhalten hatte, und die unzweifelhaft ber alten Stadt Lix angehören mußten, befuchen ju burfen. Um nachften Morgen also sandte er mir einen ber unter seinem Befehl stehenden Solbaten, beren er, beffen Macht unendlich größer ift, ale bie bes ihm untergeordneten Bouverneurs von Tandfchah, wohl an 2000 hat. Diefer Soldat nun, ber übrigens die Beschaffenheit ber Dertlichkeit, wohin wir gingen, fehr wenig ju tennen schien, ba beren Dorngesträuche für seinen überaus feinen, weißen Sait und Bumphosen außerft bebroblich waren, zeigte mir an, bag bie Barte bes Baschas für mich bereit ftunde, eine Gunft, die benn auch fehr nothig war; benn es war das einzige Boot, das fich außer ber größeren Kähre in Larasch, dieser an einem bedeutenden Kluffe, der die Berbindung mit dem Binnenlande, besonders das herabführen seiner

Brodufte fo unenblich erleichtern konnte, gelegenen Stadt befand. Aber von Handel ift auch faum mehr die Rebe, und ein einziges fleines Spanisches Fahrzeug lub hier gegenwärtig Korf, woran bas Land, felbft noch in feinem gegenwärtigen Glenbe, fehr reich ift. Freilich ift ber Gingang in ben Fluß nicht leicht wegen ber Barren, fann aber boch mit Gulfe ber Flut felbft von Briggs überwunden werden. Bald schwammen wir auf ihm dahin, seinen Rrummungen folgend, bie schon ben Alten fo auffallend erfchienen, bag ber von Blinius benutte Schriftfteller Sonorius von ihm fagt, bag er fich in "bem Rreisschnitt eines Cirfels drehe" \* 1); er nennt übrigens den Kluß hesperides, aus einem Grunde, den wir fogleich betrachten werden. Gine Infel aber fah ich hier nicht, und diejenige, welche von etwa 500 Schritt Breite und beren 100 gange in ber Munbung bes Fluffes liegt und dieselbe so äußerst verengt, entspricht auch wohl nicht ber im Alterthum fo fabelhaft gepriesenen flachen Infel, mit herrlichen Garten bebedt, bie eben, in fpaterer Beit wenigftens, ben Damen ber weltberühmten und unftaten Sesperibes in Anspruch nahmen. Die wunderbare Zauberfraft biefer mit einem heiligft verehrten Altare des Melfarth, der auch, wohl geschmudt, auf Mungen von Lir erscheint 32), befehten Rultusftatte bestand barin, bag, obgleich unter bem Riveau bes Waffers gelegen, fie boch nicht bavon bespult wurde. Es ift möglich, baß feitdem der Umfturg bes beiligen Altares ben Bauber gebannt, bas Glement feine naturlichen Rechte wieder ausgeübt hat. Augenscheinlich aber ift menigftens, daß große Beranberungen mit bem Kluflauf vorgegangen find, wie bas mit jedem Kluß ber Rall ift, ber bei nicht ftarfem Fall seinen Lauf hierhin und dorthin schlängelt. Besonders ift beutlich, daß jene Dunenhugel, bie fich jest am Rorbrande bes Flusses angelagert haben, nicht fortwährend vorhanden waren; vielmehr scheint ber Fluß ursprünglich ein sehr breites golfähnliches Aeftuarium gehabt gu haben, wo fehr gut eine Infel liegen fonnte, die eben dem Sande und herabgeführtem Erdreich zum Anhalt diente, und fo ber Grund jener Sandzunge ward. wurde Lir ursprunglich nicht im eigentlichen Fluffe, sonbern an biefem Meftuarium gelegen haben. \* 20)

Indem die sechs Bootsleute mit Anstrengung gegen den breiten, herrlichen, weit vom Often aus den rauhen Gebirgen des Rif in noch ungekanntem Laufe daherströmenden Fluß, der sicher mit leichter Mahe weit ins Land hinein schiffbar gemacht werden könnte, anarbeiteten; suhren wir an den drei zertrümmerten Kriegsbriggs des Sultans vordei und landeten am nördlichen Ufer des Flusses, am Kuße der dicht mit Dornengesträuch bedeckten Hügelnund hierhindurch mußten wir und nun zu großem Ruin unserer Kleidungsstücke einen Weg dahnen. Denn hier auf diesen Hügeln lag das mächtige Lix, oder genauer, urfundlich nach Punisschen Münzen Leks 32, was die Griechen und Kömer Lixs24) oder Linx25 schrieben, gewöhnlicher aber in Lixos umwandelten, eine Stadt, deren Größe und Bedeutung aus den wenigen Rotisen hervorleuchtet, die uns über sie ausbewahrt sind.

Denn offenbar war Lix die hauptfolonie der Karthager ober wohl schon ber Phonicier an dieser Rufte, augenscheinlich deshalb am ansehnlichen Kluffe bier erbaut, um vermittelft deffelben ben Berkehr mit bem Binnenlande ju beherrichen. Der Temvel des Turifchen Melfarth in Lix foll alter gemefen fein ale ber Babitanische 36), wonach, ba boch bie Grundung bes Rultus bes Rationalgottes gleichzeitig mit ben hanbelenieberlaffungen an ben verschiebenen Orten gewesen au fein scheint ? 7), eber in Lir als in Gabes ein Phonicisches Handelsetabliffement gewesen ware. Belder Zeit nun aber auch immer die Stadt ihren Ursprung verbanten mag, genug, fie erwuchs fpater ju folder Bluthe und Macht, daß fle eine Zeit lang für größer galt im Auslande als Rarthago felbft, und bag Griechen und Romer in Uebertreibungen wetteiferten. hierzu jedoch gab vielleicht erft die Berftorung Karthagos Anlaß, als man in Rom ploblich von ber Kurcht befallen wurde, man habe noch gar Richts erreicht, wenn man nicht auch alle farthagische Colonien bezwänge, weshalb benn schon im folgenden Jahre, 145, Bolyblus mit einer machtigen flotte von feinem Freunde in ben Ocean hinausgeschickt wurde, und jene bentwürdige Rüftenfahrt unternahm, von der uns Plinius \*6) leiber nut bas trodenste Gerippe erhalten hat. Damals mohl unzweifelhaft ward diese reichste Handelsstadt an Dieser Ruste ge-

bemuthigt und von ihrer Bluthe herabgedrudt; baß fie aber fortbestand und in bem merkantilen Leben in biefen entfernteften Begenden ber alten Belt eine nicht unbedeutende Rolle fpielte, lernen wir aus Strabos 39) intereffanter Angabe, bag bie fleinen Babitanischen Fahrzeuge mit bem Abzeichen bes Pferbes bis bierher gingen, mahrend die großen Rauffahrer fich viel weiter magten, juweilen vielleicht bis ins rothe Meer. Dann, wiederum gerftort ward die Stadt durch eine Römische Colonie unter Claubius 40) ju neuer Bluthe erhoben, aber fpater verlischt ihr Ruhm, wie biese entlegenen Begenden gang aus ber Beschichte gurudtreten, so bag nicht einmal ein Bischof von Liros in den firchlichen Acten auftritt. Der Buftand ber Ruinen aber scheint auch anzuzeigen, daß die Stadt fruh verlaffen ward, und wenn hier im Arabischen Mittelalter ein Ort fortbestand, fo muß ber unbedeutend gewesen sein, und fann nur einen fleinen Theil ber alten Stadt, wohl ben fudöftlichen, eingenommen haben. Denn allerbinge scheint diese Dertlichkeit, die noch heutzutage mit einem offenbar alteinheimischen, also nicht aus arabischer Burgel abzuleitenden Ramen Schemmis, ober mit Singufügung bes Berberifchen Anlauts Tefchemmis - wie Merafefch bei ben Berbern Temrafesch heißt — bezeichnet wird, identisch zu sein mit bem von Abu Dheid Befri 41) und Ebrift 42) am unteren Laufe bes Luffos, den sie Sferded oder Seferd nennen, angesetten Stadt Teschumes. Denn daß das nicht eine vielleicht von alteren Geographen abgeschriebene Ungabe ift, fondern daß ber Ort bamale wirflich noch bewohnt war, ersehen wir flar baraus, baß in ben Mauritanischen Annalen noch im Jahre 668 ber Bebichra neben el Arisch, das hier zum ersten Dal ermahnt wird, und offenbar gang in feiner Nahe, Tefchmes als Safenort aufgeführt wird, ber bamale von ben Chriften geplundert worden fei 43). Und dies ift nun ein hochst intereffanter Umstand; benn offenbar eben burch biefen, vielleicht juft von Catalanen verübten, Raubzug war die Runde dieses Ortes auch nach Europa gefommen, und er erscheint nun als Tussimusst auf ber berühmten catalanischen, etwa um 1300, also furz nachher, angefertigten Charte, im Norben ber Stabt Larax.

Meine Begleiter - benn es folgte mir außer meinen beiben Solbaten Die gange Bootsmannschaft - führten mich zuerft burch bas dichte Gestrüppe, jum großen Theil wilde himbeeren, und burch 'andre Gesträuche, Die meine Begleiter allik', kalch und besbas benannten, ben Sugel hinauf ju einem Romischen Gemauer von unkenntlicher Bestimmung, befonders weil es gang von Buschwerf übermachsen ift. Erhalten aber mar hart baneben ein gewölbtes Gemach 8 m. 30 ontm. lang und beren 2,50 breit. Bon hier führten fie mich fublich ju einem unterirdischen Gewölbe von 70 Metern gange, und ju einem andern über ber Erbe von etwa berfelben Dimension. Weiterhin fteht zwischen berrlichen Charuben eine mächtige Exhedra aus Cementwerk. Diese Ruinen waren ben Mauren befannt und schienen ihnen allein beachtenswerth; jedoch, bamit nicht zufrieden gestellt, burchbrach ich nach verschiebenen Richtungen bas Dorngesträuch, bas uns jeben Schritt ftreitig machte, und fand endlich die Refte ber Ringmauer ber Stadt, Die ba, wo wir ben Sugel erflettert hatten, unterbrochen waren, und nachdem ich nun einmal den Anfang gefunben, verfolgte ich, freilich mit großer Muhfeligfeit, Die machtige Mauer nach balb mehr, balb weniger erhaltenen Theilen, indem fie aber faft überall bis auf 6-10 guß gang abgetragen ober gerftort ift, faft im gangen Umfreife ber Stadt, beren Ausbehnung, bei der Unregelmäßigfeit des Fortschrittes und der Unmöglichkeit ber Ausmeffung ohne große Borfehrungen, ich nicht angeben fann, ale nur fehr ungefähr von etwa brei Millien. Die Mauer befteht aus regelmäßigen mächtigen Quadern von 6-8 fuß gange und etwa ber Salfte Sohe aus fehr festem braunlichen Gestein, bas hier in ber Rahe gebrochen wird, in bem alten guten Theile ohne Cement ausammengefügt; fie mag etwa 8 fuß bid fein, und bie Schichten find nicht gleichmäßig. Rach meiner feften Ueber= zeugung ift dies das Werk der alten selbstständigen Bunischen Stadt; aus machtigem Quaberwerf bestand befanntlich auch bie Mauer von Karthago 44). Jedoch an manchen Stellen ift fie refaurirt, besonders am öftlichen Thore, ba wo eine Senfung, etwa in der Mitte des von der Ringmauer eingeschloffenen Hügels binabsteigt, und einen natürlichen Zugang bildete, aber auch eben

fo natürlich die feindlichem Angriffe und der Zerstörung am Meisten ausgesehte Stelle war; hier springt die nicht so schön gebaute, offenbar späterer Reparation angehörige Mauer vor und war sehr sest. Im Westen und Süben bot der breite, mäandrige Fluß natürlichen Schutz dar; hier im Südosten, oberhalb der Stadt nach der herrlichen Ebene zu, jenem berühmten Schlachtselbe, über das man einen weiten Blid hat, macht der Lussos eine so merkwürzdige Schlangenwindung, daß er beinahe eine Insel einschließt, und hier wahrhaft sich im Kreisschnitte eines Eirkels dreht, oder vielmehr einer Schlange ähnelt, die sich in den Schwanz beißt.

Da meine Begleiter mir fagten, ben Sügel abwarts nach Suben, wo man liebliche Baumgruppen paffirt, fei ein Stein mit einer Inschrift, fo ftiegen wir hier hinab; ber Stein aber, ben fie mir zeigten, hatte feine Spur von Buchftaben, fondern naturliche Rillen, mas biefe Leute in ihrer Unwiffenheit oft bafur hal-Da aber baneben Marmorbruchftude bas einstige Borbanbensein eines prachtvollen Gebäudes hier bezeugten, fo feste ich bie Leute augenblidlich ans Wert, jedoch bei nur zwei Saden ohne Refultat. Sonft bin ich überzeugt, bag auf bem noch unangetafteten Boben biefer einft fo bebeutenben Stadt vorgenommene Ausgrabungen ergiebig fein und uns auch vielleicht bie eine ober andere Belehrung über biefe von geschichtlichen Ueberlieferungen fo vernachläffigte Begend gewähren murben. Rur murbe fchwer fein, unter einer Regierung wie ber Abd-er-Rahmans bagu bie Erlaubniß zu erhalteu; fann man boch feinen Schritt thun, ohne beargwöhnt zu werden.

Bur Stadt zurud kehrten wir mit dem Strome in großer Schnelligkeit; so reißend führte er uns hinab. Noch am Abend besselben Tages verdang dann ich einen Mann mit Pferd und einem Zelte, und bereitete mich zur Weiterreise vor, die wir leisder am Dinstag nicht früh Morgens, wie die Augustsonne es recht wünschenswerth machte, antreten konnten, da der zur Fortsehung des Marsches nöttige Brief des Gouverneurs — Alles nicht billige Gunst — uns die 10 Uhr zurüchielt. Es brachen wir also auch jest wieder, wie es uns gewöhnlich erging, bei ansehnlicher Wärme auf, und ritten vom Neere in der Entset-

nung von wohl burchichnittlich einer Stunde burch Sugelfetten getrennt, bie beiben erften Stunden über meift fteppenartiges, schattenloses Land, mit trefflicher Belbe an fleinen Guswaffer-Darauf umfing une etwa eine balbe Stunde ber Schatten eines fehr lieblichen, bier und ba gerftreuten Beholges von Korfbaumen, indem die bichtere Balbung, altbefannter Reichthum bes Landes, jur Linfen blieb. Rachbem wir bann einen fleinen, and Meer ftreifenden Feldjug überschritten, betraten wir wieberum Steppenland, inbem fich ber Weg ftete lange ber Sugelfette hingog, die uns jur Rechten vom Meere trennte. bei anmuthigem Gemaffer, wie bas ja ber Charafter biefes gangen Ruftenftriche ift, ber mir fehr ftart gegen bie Meinung gu fprechen scheint, bag biefes große am weftlichen Ruße bes Atlas fich anlagernbe Flachland, bie Megar 45), einft Meeresboben gewefen fei, wenn bas nicht anders blos von der Urzeit gelten foll, machten wir nach 4ftunbigem Ritt eine fleine Fruhftuderaft, bei ber tine portreffliche Baffermelone, bas Erfrischendfte mas man bier ju gande ju fich nehmen fann, und erstaunlich erquicte.

Als wir wieber aufgebrochen und noch einige Zeit in biefer Richtung fortgeritten waren, wunderte ich mich fehr barüber, bag ber Auhrer, anftatt ben Weg gerabeaus, lange ben Sugeln gur Rechten bes Waffers vor uns zu verfolgen, wo fich bei bem Schech Mula bu Sellam Ruinen befinden muffen, zur Linfen nach Oft-Sub-Oft burch bas Baffer ritt; jeboch ale ich ihn gur Rebe ftellte, fagte er mir, bag in ben Dorfern ba fchlechtes Bolf wohne. 3ch weiß nicht, ob das ber Grund mar, warum er nun gang abwarte von unfrer Richtung 2 Stunden fuboftliche Richtung einhielt, wo wir an Maisfelbern gur Linfen entlang ritten; jeboch glaube ich beinahe, baß er ben Beg nicht fannte, obgleich er hernach auch behauptete, bag ber See einen Abfluß ins Meer habe, ber une verhindere, an feiner rechten Seite entlang zu reiten, und bas scheint wirklich ber Fall zu fein. Aber febenfalls waren wir viel zu weit öfflich abgeritten, und mußten bann, als ber Suhrer endlich meinen Remonstrationen nachgab, gang megelos über hochbegrafte Triften, aus benen hohe, bide rohrartige Stode hervorragten, und westsubwestlich halten, wo wir nach einer Stunde ju einem Duar ber Ralab Sebaitah gelangten, beftehend aus in zwei Reihen regelmäßig aufgeschlagenen geräumigen Belten aus bunfelbraunem Biegenhaar, bie zwifchen fich einen großen oblongen Blat freiließen, beffen Mitte ein gro-Beres Belt einnahm, bas ale Moschee biente. Dies war bas erfte berartige Dorf, welches ich fah. Sier fagte man uns ben Weg burch ben Flug vor une, ber Dhaffem heißt, nach beffen Ueberschreitung wir um 7 ! Uhr ein an einem See ebenfalls in 2 Reihen aus etwa 35 Belten errichtetes Dorf erreichten, wo wir nahe bei bem Moscheegelt, wohin gerabe bie gange mannliche Bevolferung gufammentam, ale bem ficherften Blage unfer Belt aufschlugen. Es war fein unwichtiges Moment für mich; benn dies mar die erste Nacht, die ich auf diese Beise, auf ber Erbe ausgestredt, unter einem Belte gubrachte, und es machte mir viel Spaß, ben gut Moslimisch gemeinte Steinwurfe ber Anaben, welche bie fo eben aus bem Ruran auswendig gelernten Grundfate - benn nach bem Abendgebet ber Welteren begann ber Universalunterricht ber Jungeren - mir nicht verleiben fonn= ten. Bu unferem Schube Schlief ber Aeltefte bes Dorfes im Gingang unfres Beltes, und brei andere Manner bavor, mit benen ich mich leider bei der Untenntniß bes Maroccanischen Dialettes und dem unerfreulichen Pflegma und der Befangenheit meines Dieners nicht fo unterhalten fonnte, wie ich gewünscht hatte. Denn felbft biefe außerften Mugrebi, Die allerdings einen gang anderen Saß gegen bie Chriften nahren als die öftlicheren, mogen burch freundliche Mittheilung wohl gewonnen werben, mir aber wenigstens fandten fie fein Abendbrod.

Am Mittwoch ben 13. August brachen wir um 5 Uhr Morgens auf und ritten fortwährend an einer Hügelkette hin, die das Meer zur Rechten von uns trennte, indem wir zur Linken nur wenig unterbrochene Süßwasserseen hatten, an deren Rande auf frischgrünen Tristen zahllose Rinderheerden weideten, von einer ungeheuren Menge der küsch el abkar genannten Bögel beswacht — eine Erscheinung, die mir den Gedanken eingab, ob dies vielleicht Gelegenheit gegeben habe zu der Erzählung der Alten vom See Rephesias auf dieser Küste, mit den sabelhasten limeli-

phischen oder vielmehr meleagridischen Bogeln. 46) Sier und dort belebte ein fleiner Duar bie Gegend und bruben auf ber anderen Seite ber Seen schimmerten ansehnliche Beiligengraber ober Ueli's in ihrer weißen Tunche herüber. Dies mar bas ungeheure Blachfelb wo 'Abd el Dumen fein zahllofes Rriegsheer mufterte, um mit diefen jum großen Theil bem Rande ber Bufte entzogenen Schwarmen Spanien noch einmal ju überschwemmen, ale er ploslich von tödtlicher Krankheit ergriffen wurde. Die Barme um Mittag mar fehr groß, faft 35° im Schatten, und wir fonnten nur furze Beit ber Rube gonnen, worauf wir mit einiger Comierigfeit ben Telifle genannten fluß paffirten und am Abend, ein Benig öftlich über hoher auffpringenbes felfiges Land vom Bege abbiegend, bei einem in bret Reihen aufgeschlagenen Duar unfer Belt schlugen, in ber weibereichen Nieberung am Rande bes anfehnlichen Gebu ober Gebua, bes prachtigen, fchiffbaren Stromes, wie ihn Blinius nennt 47), ber in tiefen bunfeln Thalschluchten vom Berge Selelgo im D. S. D. von Fas herabfommend bei diefem "Baradiefe ber Belt" vorbeifließt und bas aus fechezig Quellfprubeln hervorfließenbe Flugchen aufnimmt, bas bie Stadt durchftromend mit jenem Reichthum der Begetation erfüllt, welche die Arabischen Dichter nicht genug preisen können.

Am andern Worgen ritten wir früh den ansehnlichen Fluß hinunter, verloren aber, um auf sein füdliches Ufer zu gelangen, zwei Stunden der schönsten Worgenzeit, die ich dazu benutte, um die auf dem gegenüberliegenden Ufer, auf steil vom Fluß die zu einer Höhe von 417 Pariser Fuß über das Meeresniveau aussteigende breiter Auppe, liegende jest gänzlich verfallene Stadt Ma'm üra zu stizziren. Es ist eine imposante gebietende Lage und von großer Wichtigkeit, weil die ganze Passage des ansehnlichen Flusses von hier beherrscht wird, so daß wohl kaum zu zweiseln ist, daß hier auch im Alterthume eine Stadt lag. Banasa jedoch, welches Lapie sowohl, als die meisten neueren Geographen hierher sehen, lag ganz bestimmt nicht hier, indem es eine Binnenstadt war im oberen Lause des Subur 35 Römische Millien von Bolubilis entsernt 40), dessen Lage gewiß ist. Ich glaube mit Juversicht annehmen zu können, daß hier auf der Stelle von Ma'mura die

von Ptolemaus erwähnte Stadt Subur 4°) lag, die auch in späterer christlicher Zeit fortblühte, indem unter den Bischöfen, die der heterodore Bandalenkönig Hunerich im Jahre 484 versbannte, auch ein episcopus Subbaritanus erscheint; — wenn er denen aus der Caesariensis zugezählt wird, so geschieht das darher, weil die Tingitanische Kirche zu dieser Provinz gerechnet wurde 5°).

Nachdem wir endlich nach ansehnlichem Zeitverluft, glüdlich, baß feins ber Thiere bie Beine gebrochen hatte, in ber behülflosen Barte über ben bier wohl 800 - 1000 Fuß breiten Fluß auf bas andere Ufer gelangt waren, festen mir in ber Begleitung eines Mauren, ber fich ber Unficherheit ber Strafe wegen an une anfchloß, und mit bem wir bei einem Bidnidefrühftud, wozu er berrliche frifche Melonen bergab, Befanntschaft gemacht hatten, ben Weg fort. Wir ritten also weftlich unter ber Ruppe, auf ber Die Stadt thront, Die ju besuchen fein besondres Interesse bei mir obwaltete, bin und erfreuten und zuerft einer fleinen Thalbildung, die aber bald offnerem wenn auch nicht gang ebenem Lande Raum machte, bas nur hier und bort von Baumgruppen belebt murbe, mahrend und eine ansehnliche Walbung, bie mehrere Quabratmeilen bebedt und eben bie Unficherheit biefer Gegend veranlaßt, zur Linken blieb. So maren wir 33 Stunden in Diefer fcmach bevölferten Landschaft fortgeritten, beren Rufte jedoch außerordentlich fischreich fein foll, als ploglich nabe vor ber in ihren ftattlichen Binnenmauern uns ichon geraume Beit entgegenleuchtenben Stadt Sla - beffen Ramen Die Europäer falfchlich in Salleh veranbert haben - üppige mit Bein, Drangen, Apfels finen, Mandeln und anderen Früchten bepflanzte und von Seden hoher indianischer Feigen umgaunte Garten und umgaben, und wir burch brei großartige Bogen einer aus gludlicheren Zeiten ber Arabischen Berrschaft, als dieses gange Land in der gulle feiner Rraft und feines Reichthums fproßte, ftammenden Bafferleitung an beren schönen Borne wir bie Thiere tranften, hindurch und gerade auf die Stadt guritten. Jedoch burfte ich bas von einem fanatischen, seiner früheren Unabhangigkeit noch fortwährend fich bewußten, Bobel bewohnte Gla nicht betreten; hart an feinen meis

Bon Zinnenmauern bahinreitend mußten wir ben Ort umgehen, verfolgt von ben beleidigenden Schimpfreden eines Fanatikers, während ein Andrer der vor seinem außerhalb der Stadt gelegenen Hauschen mit seinem Kinde saß, meinen Soldaten aufforderte, ihm den Christen zu überliefern und auf die Frage, was er mit mir wolle, erwiderte, er wolle mich seinem Kinde zum Spielzeug geben.

Sinter ber Stadt gieht fich eine fahle Ebene an ben Bluß, ben aus bem bichebel Gurgura fommenben Buregrag, welchen Ramen er unzweifelhaft von bem jest erloschenen Stamm ber Redichrabiche ober Regrage erhalten hat 51), von Edrift, mit einem andern in biefen Gegenden nicht ungewöhnlichen Flußnamen Asmir, von ben Alten, gleichnamig ber an ihm liegenben Stadt, Sala genannt. Sier nun, wo größerer Berfehr und mehr Reben herricht, hatten wir nicht lange auf eine Barte ju marten; es gab beren bier in ansehnlicher Menge, und wir fuhren balb nach ber am nördlichen Abhang eines vom Kluß an feiner füblichen Seite auffteigenben nicht hohen Kelszuges gegenüber liegen. ben, mit bem prächtigen aus reichem Laube hervorragenben Thurm s'ma H'assan jur Linten und bem Caftell jur Rechten, gang intereffant und von bem weiß schimmernben Gla, über beffen Mauern einige Balmen herüberragten, fehr verschieden aussehenden Rabat hinuber. Es war gerade bie Beit ber Ebbe und ber Fluß in feinem niedrigften Bafferftand, fo bag wir nicht an einer feften Stelle landen tonnten, fondern mitten im Blufbett auszusteigen genothigt maren. Als wir bann mit einiger Schwierigkeit an bem Saum zwischen bem Felszug und bem Rlug bingeritten maren und burch bas Flußthor ober vielmehr über baffelbe bie Stadt betreten hatten - benn ber Unrath mar bier feit Jahren von Sorglofigieit: fo hoch aufgehäuft, daß er die Thoroffnung langft ausgefüllt hatte und man nun über baffelbe feinen Weg nahm ein in ber That hochft eigenthumlicher Bebrauch eines Thores - wandten wir uns, etwas anfteigenb und bann burch belebte Straßen fortreitend, nach bem Saufe bes Englischen Agenten Satob Serugia, wo ich mich einquartierte.

Die Geschichte von Gla und Rabat ift nicht ohne In-

tereffe. hier an dem anfehnlichen gluß, ber bamale, wo er an feiner Mundung noch nicht fo versandet war wie heute, einen vortrefflichen Safen gewähren mußte, wie ja felbft bie gegenwärtige Tiefe jur Flutzeit fur die größten Schiffe ber Alten hinreichend war, lag im Alterthume Sala, hochft mahrscheinlich fo benannt von ber Felshöhe, auf ber fie gebaut war, und wohl eine ber ansehnlichften Bhonicischen Riederlaffungen an dieser Rufte. 52). Die Umgegend ber Stadt schildert Blinius als unficher burch bie Menge ber bamals noch so weit nach Norben ausgebreiteten Elephanten, mehr aber noch burch die Wildheit bes Bolfes ber Autololer - eine leiber gracifirte Form eines offenbar einheimis fchen Ramens, um ben lieben Landsleuten ja feinen Unftoß gu geben. Die Stadt ftand auf dem füdlichen Ufer wo Rabat liegt, aber ein wenig mehr sudöftlich, ba wo fich noch heute einige Ruinen aus bem Römischen Zeitalter erhalten haben follen. 3ch hatte bie Dertlichkeit ungemein gern untersucht, aber leiber waren meine Bemühungen vergeblich. Gerugia, eine nicht eben fehr bedeutende Berfonlichkeit, genoß eines im Grunde fehr geringen Unfehens bei dem Bouverneur, und beffen hatte es bedurft, um mir Chriften ben Butritt ju jener Dertlichfeit, welche noch jest ben wenig veranberten Ramen Schaleh führt, ju verschaffen. Denn die schon überhaupt hochft fanatischen Bewohner biefer Begend halten biefe Ruinen und Bemauer in beiliger Berehrung, weil zwischen ihnen die Graber einiger verehrten gurften fich befinden, jedoch bem Anscheine nach vielleicht nicht 53), wie alle neueren Schriftsteller bie über bies Land geschrieben haben, nach Leo's und Marmols nicht immer gang fritischen Angaben 54) behaupten, des berühmten Muhaden Ja fab ben Jafuf el Manf'ar bi'l fab'l Allah fondern ber Merini Abu Sus'uf Jak'ab 55), ferner 'Abd Allah Jaf'uf Abu Jafab 56) und anderer Bringen aus diesem Saufe.

Mir blieb also Nichts als eine Fernsicht auf diese von Baumwuchs und hohen Mauern verdeckten Gemäuer von den Zinnen der Ringmauer Rabats herab, am äußersten Ende des Judenquartiers, und was ich von hier aus übersah, beschränkte sich auf sehr Weniges und hatte durchaus nur Arabisch-maurischen Charakter; Antifes bemerkte ich nicht, glaube auch nicht, daß davon sich Biel erhalten hat, weil allen Anzeichen nach dieses alte Sala als Schaleh noch in den ersten Jahrhunderten der Arabischen Herrschaft als bewohnte Stadt fortbestand, und nicht wie man sonst wohl zu glauben geneigt sein wurde, schon gleich in den ersten Zeiten der Eroberung der Rordfüste Afrika's durch die Araber zerftört und auf die andre Seite des Klusses verlegt worden ist.

Entscheidend über diese Frage murde sein, wenn wir über bie einzelnen Umftanbe ber Einnahme ber Stadt burch Ebris 57) - im Jahre 172 ber Sebichra - unterrichtet waren. schon nach der Benennung Schaleh, nicht Sla, muß man annehmen, daß das noch die alte Romerftadt mar, ba ber Stadt am nörblichen Flugufer jener Name burchaus nicht gufommt 58). Daß fie jedoch auch bamale noch nicht zerftort worden, geht baraus hervor, daß auch fpater Schaleh in ber Geschichte erwähnt wird 5 \*), während von Gla noch nicht die Rede ift. Im Jahre 1039 aber, bem 431ften ber Bebichra werben nun beibe Stadte in Giner und berfelben Begebenheit nebeneinander ermabnt 60), und bies ift bas erfte Dal, fo viel mir wenigstens befannt ift, bag man von Gla Etwas hort; auch ftimmt diefer Umstand wohl mit ber Angabe Marmole 61), baß bas alte Sala, bas er Menfala nennt, von Bufuf (ben Safchfin) gerftort fei. Bon biefer Beit an aber tritt diefe neue Stadt öfter hervor und scheint, besonders burch ben berühmten Duhaben 'Abb el Dumen, ber es in ben letten Jahren seines Lebens sogar zu seiner Residenz mählte, begunftigt 62), ju bedeutendem Flor erwachsen ju fein, mahrend Schale in ben hintergrund tritt und nur gur heiligen Grabesftatte wird.

Die Blüthe sedoch ber neuen Stadt, von ber uns Edrist in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts eine so klare, lebendige Beschreibung liesert \*3), aus der man die Fülle ihrer Gärten und Pflanzungen, die Frequenz ihres Hafens, den Reichthum ihrer Märkte erkennt, mußte bedeutend beeinträchtigt werden, als schon gegen Ende desselben Jahrhunderts Ja't'ub ben Jusus, der berühmte Sieger bei Alark, dem neuen Sia gegenüber, wiederum auf der südlichen Seite des Flusses, neben Schale, eine Stadt bauete \*4),

2

bie ben Ramen Rabat el fath', Lager bes Sieges, eben von gener Schlacht erhielt 65). Freilich blieb Rabat, wenn wir bas Beugniß bes ber Geschichte seines Beimathlandes wohl fundigen Abu'l Saffan 66) bemienigen entfernt liegender Geographen vorgieben 47), nach benen bie neue Stadt, mit allen möglichen Borrechten von ihrem Grunder ausgestattet, in febr furger Beit aufgeblüht mare, vielmehr im Anfang gang unbewohnt, fo baß es eine ber schwerften Sorgen bes großen Mannes auf feinem Sterbebette gemesen mare, mit fo vielen Roften eine neue Stadt gegrundet ju haben, die boch feinen Rugen habe. Jedenfalle dauerte die große Bluthe ber neuen Stadt bann nur furze Beit, wie fo viele ber Arabischen Grundungen in Diefen Begenben. Sla wurde im Jahre 1260, im Monat Schewal bes Jahres 658, von Alphonfo von Castilien eingenommen, jedoch nur furze Beit behauptet, nach bem trefflichen Mauritanischen Unnaliften nur vierzehn Tage 68). Befannt ift, wie hernach, nach ber Bertreibung ber fogenannten Mauren aus Spanien, beren eine große Menge in biefe Stabte flüchtete, bie Burger von Gla bem fchnobeften Seeraub fich ergaben, mahrent fie eine machtige, vom Gultan gang unabhängige, Republif bilbeten 6 84). In Folge ber balb aufeinanderfolgenden Angriffe einer Frangofichen und einer Englifchen Flotte, gegen die Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderis, entfpann fich ein wilber Burgerfrieg zwischen ber Alt - und Reuftadt, in bem bie Letteren, vielleicht wegen ber festeren Lage von Rabat, bas Uebergewicht hatten. Auch ber Sultan legte fich fpater vor bie Stadt und nothigte fie jum Behorsam. Gie befaß bamale bedeutenbe Arfenale.

Allmählich scheint sich ber Handel in Korf, Korn und Lebendmittel ganz nach Rabat gezogen zu haben, das im Anfange dieses Jahrhunderts den bedeutendsten Handel an dieser Küste besaß, jest aber dem als Mogador bekannten Sueira weit nachsteht. Und doch ist es der natürliche Hasen von Kas, der vollreichsten Stadt des ganzen Reiches, die von hier nur drei Tagemärsche entsernt ist. Aber der Hasen versandet stets mehr und mehr, so daß nur noch Schiffe von etwa neun Fuß Tiese mit der Fluth einlausen können; denn darin besteht die ganze Tauglichkeit des

Fluffes als hafen, indem ber zweimalige tagliche Wechsel von Fluth und Ebbe bas Gin - und Auslaufen vermittelt, jest jeboch nicht mehr ohne große Schwierigfeiten und nie ohne fundige Bi-Um die Beschaffenheit ber Mundung des Fluffes genauer in Augenschein zu nehmen, fuhr ich in einem Boot ben Fluß hinunter bei ben Schiffen entlang, bie gegenwärtig hier Labung einnahmen, worunter fich auch zwei Marfeillefer befanden, mahrend ein Triefter Schiff, bas erfte, bas, wie man mir fagte, je nach Rabat gefommen, heranfegelte; als ich aber ein Wenig weiter hinabgefahren war, ließ mich ber Safenmeister, ber Raeis el mirsa, jurudrufen. Go wird ber Reifende in biefem gande überall durch den Argwohn der ihrer Schwäche fich bewußten Gingebornen gehemmt. In Gla, das wohl nur wenig über 10,000 Einwohner hat, ift gegenwärtig gar fein Seehandel mehr, besonders wohl aus dem Grunde, weil bort feine Chriften, ja auch feine Juden wohnen durfen. Denn die Bewohner von Gla find die fanatischsten im gangen Reich, und ber Gintritt in ihre Stadt ift für einen Chriften mit der größten Gefahr verfnupft. 3ch begnügte mich mit einem Ueberblice über bieselbe, von ben bochften Punften von Rabat aus, ein recht liebliches Bild, bem bie Birklichkeit im Innern ber Strafen wohl faum entsprechen wird.

In Rabat ist man ein Wenig dulbsamer, doch hat das auch seine engen Grenzen. Der Gouverneur hatte mir zum Beispiel durch ben Agenten erlaubt, ein interessantes Thor in der geräumigen aber fast verfallenen und wüsten Kasbah, das jest den Eingang zu einem Gefängniß bildet, zu zeichnen; als ich mich aber daran machte, stürzten einige Leute, besonders fanatische alte Weiber, auf mich zu und waren nahe daran mich anzutasten. Da mein Soldat, der gegen Insulte kleiner Knaden, wenn sie allein waren, seinen ganzen Jorn ausließ, in diesem schlimmeren Falle zurückwich, so retirirte auch ich und ging den Gouverneur an, der in eigenthümlicher Ironie mir entgegnete: wenn ich einen Brief des Sultans habe, so könne ich selbst seine Frauen zeichnen, ohne einen solchen aber nicht einmal jenes Thor. Richt huninteressant sur Arabische Baufunst sind zwei mächtige Gewölbe im Spitzbogen, von sehr schöner Arbeit, die jest zum Zolllager dienen,

einst aber gewiß Schiffsboden gewesen find, wie ein gang ahn- liches im Andalufischen Almeria.

Rabat hat auch jest noch bei einer Bevölferung von etwa 25,000 Menschen, ein ansehnliches Leben und Betriebsamkeit; es giebt bort vier Fonduks, obgleich für Menschen kaum bewohnbar, und einen leidlichen Basar. An die Stadt schließen sich nach S. B. schöne Gärten, voll von Apfelsinen, Citronen, Feigen und anderen Südfrüchten, und es fehlt nicht an Wasser zur Bewässerung. Die Pflanzung des Gouverneur's ist besonders umfangreich und strost von den herrlichsten Früchten, deren wir nach Belieben pflücken dursten. Nach West, auf der nach dem Meere zu sich etwas abneigenden Fläche, deren Abfall einige Batterien schüßen, liegt der Gräberhof, wo ich nach antiken Steinen aus dem benachbarten alten Sala suchte, jedoch ohne etwas Bemerkenswerthes zu finden.

Da ich wegen sogleich zu erwähnender Umftände länger an diesem Orte bleiben mußte als meine Absicht war, obgleich natürlich auch einiger geistiger Gewinn aus diesem längeren Ausentshalt mir erwuchs, da ich hier das erste volle Bild Muselmännischen Lebens vor mir hatte, so besuchte ich auch einen sehr reichen jüdischen Kausmann, der ein im Maurischen Geschmad erbautes stattliches Haus in der Milla, dem durch Unreinlichseit ausgezeichneten Judenviertel, besaß. Er hatte zweimal die Reise nach Tenbuftu gemacht und erzählte mir Viel von den Beschwerlichseiten die er ausgestanden, wußte aber von der Stadt keinen klaren Begriff zu geben, wogegen er mit der Schilderung der bedeckten Basars in Kas kein Ende wußte. Und so giebt es unter dieser verachteten Nation nicht Wenige, die trop aller der Erpressungen, denen sie ausgesetzt sind, bei dem gewinnreichen Handel doch große Summen zusammenscharren.

Es waren Schwierigkeiten wegen meiner Beiterreise eingetreten. Da nämlich unter den Berbern um Fedhalah — dem Gosselin durch Identissicirung mit dem berühmten Kerne Classiscität verschafft hat, auf dem Bege nach dem, auf dem Blate der
alten Stadt Anfa erbauten, Dar el beidah, das die Spanier
übertragend Casa bianca nennen, wohin mein nächster Marsch

gerichtet sein follte, um Phonicische Ruinen, die fich hier auf einer Gargante befinden follen ""), ju untersuchen, ein Aufftand ausgebrochen mar, fo ließ mir ber Bouverneur fagen, er fonne mein Leben auf bieser Tour nicht garantiren und gegen seinen Billen und ohne feinen Schut wurde es im bochften Grabe unvernünftig gewesen fein, bie im Uebrigen schon burch Mannigfaltigfeit nicht ansprechende Reise zu unternehmen. 3ch munschte nun aber wenigstens einen andern Weg nach Tanbichah gurudjunehmen und wurde überaus gern doch noch burch bas Innere, über das wegen seiner geschichtlichen Bedeutung und Stellung als vielbesuchte Bildungsanftalt, in ber mittelalterlichen Arabischen Rultur so höchst interessante Kas und die Ruinen von Bolubilis gegangen fein; aber bagu mar feine Aussicht mehr vorhanden. Serugia hatte, trop feiner Bielsprecherei, boch nicht Ansehn genug, um durch eine bem Sultan zugefandte Botschaft mir die Erlaubnis auszuwirken und andrerseits war es unerträglich, hier die ungewiffe Anfunft bes Fürften felbft abzumarten, ber auf feiner Umfiedlung aus ber Frühlings - und Sommerrefibeng Bas, ber Stadt der Beni Ebris, in die Berbft - und Winterwohnung Merat'efch, die Gründung und Residenz der Morabeten und Muhaben, - feineswegs die Residenzen zweier Reiche - in etwa viergehn Tagen bis brei Wochen bier erwartet wurde; auch wurde die Gewährung bes Wunfches noch mehr als unwahrscheinlich gewefen fein. 3ch mußte mich alfo mit bem Wenigen begnügen, mas ich von biefem ganbe gefeben, und Sala, wie es fo ju fagen die Grenze bes Römischen Reiches im außerften Weften war, fo auch als den füdlichsten Buntt meiner Reise in dieser Proving betrachten. "Salle", fagt Gibbon, "wurde von ben Romern als der außerste Endpunkt ihrer Macht und fast ihrer Geographie bezeichnet". Da also fand die Weltmacht ihre fubmeftlichen Grangen - was jenfeit war, bas waren hier wie im Often, im Guben bes Millandes, Barbari, ein Rame ben bie flegreich eindringenben Araber auffaßten und nun jene einheitliche und boch, außer feinen funf großen Sauptsonderungen, noch in ungahlige kleine Rorperschaften getheilte alteinheimische Bevolferung unter bem fo vielfach gemigbeuteten Ramen Berber gufammenfaßten. 70) Aber doch, wenn auch das Schwert und das Recht der Römer diese Granze nicht überschritt <sup>71</sup>) — ihre Gestttung drang auch hier weit tiefer in den Welttheil ein und es ist wahrlich vom höchsten Interesse, daß noch Edris, im Jahre 172 der Hedschra, im ganzen Lande Tadla, im Often der Stadt Merakesch, am Nordabhang des Atlas, Christenthum und die Mosaische Lehre vorwiegend fand <sup>72</sup>).

Ich fügte mich also in mein Schidsal, suchte aber doch noch wenigstens eine kleine Abweichung in meine Rüdreise zu bringen, und mein Reiter aus Tandschah versprach mir, vom Sebu an den Weg über El-Kafr zu nehmen; auch versah ich mich überdies mit einem Brief an den Kaid von Mamura, damit ich diesen Ort besichtigen könnte.

Dienstag ben 19. August alfo, als wir benfelben Weg, auf bem wir gefommen waren, jurudgelegt hatten, wandten wir uns von S. Dft auf die Sohe hinauf, von ber Mamura über ben Fluß binabragt. Ein stattliches Thor, noch mit Vortugiesischen Abzeiden geschmudt, fundigt eine ansehnliche Stadt an, aber bald bezeugte die Todesftille, bie im Innern herrschte, daß bas Leben Dieses Ortes in ber Vergongenheit ruhe. Die ganze Stadt bilbet nur noch eine Erummermaffe, worin wohl faum hundert Familien ein fummerliches Dafein friften. Obgleich ich nun balb fab, daß hier nichts des Aufenthaltes Burdiges fich befinde, fo ließ ich boch ben Kaib rufen und übergab ihm ben Brief. Er mar eine alte wurdige Bestalt und empfing mich fehr freundlich. Seine Saupt - wenn nicht einzige Ginnahme besteht in ber Erhebung bes Fährgeldes über ben fluß, bas allerdings nicht gang unbebeutend ift, wie auch bas Amt ber Bewachung ber Fähre fein gang geringes ift, ba bei Aufftanben ober anderen Gelegenheiten bie Beherrschung dieser einzigen Berbindung von Kolgen sein fann. Er ließ mich burch bas Trummerfeld umberführen, aber ich fand auch Nichts, was irgend ber Erwähnung werth mare, und flieg alsobald von einem Diener bes Raid begleitet nach bem Kluffe hinab, wo ich bann ben materiellen Ruten von meinem Briefe hatte, daß die Barte unverzüglich herüberfommen und mich übersegen mußte, und fo fuhr ich jum zweiten Dal über biefen in ber Portugiefischen Geschichte wegen selbst verschuldeten schmatlichen Berluftes, unter der Führung Antonio's de Norona im Jahre 1515 73), trubselig bekannten Fluß.

Sehr unwillig und nach Araften mich widersetzend folgte ich nun meinem Begleiter Ali, der und wieder nach demselben Duar am nördlichen Ufer des Flusses sührte, wo wir auf dem Hinwege übernachteten, und schon deutlich merken ließ, daß er mich mit Ausgedung von El Kast, dessen fanatische Bewohner ihm zu große Furcht erregten, auf demselben Wege zurücksühren würde. Und so geschah es. Nach anderthalb Tagemärschen, durch einsörmige schon bekannte Gegenden, erreichten wir den 21sten gegen Wittag wieder El Arisch, wo und Andrea gastsreundschaftlich zur Theilnahme an seinem Mittagstisch einlud, und erst jest verstand sich Ali dazu, im Vertrauen auf die Begleitung eines andren nach Tandschah gehenden berittenen Soldaten, einen andern Weg einzuschlagen.

Wir ritten also jest, als wir um 41 Uhr Nachmittags auf der nördlichen Seite bes Aulfos uns befanden, eine Strede hart an feinem Ufer aufwarts und wandten une bann, bas alte Lir gur Rechten laffend, in ziemlich öftlicher Richtung, auf die wohlbewachfenen anmuthigen Soben hinauf und erreichten hier bei Sonnenuntergang ein außerft lieblich, zwischen ungeheuren Genbiheden, welche fleine Beideplate und Garten abschloffen, verstedt liegen-Des Dorf, eine aus fleinen mit Stroh und Rohr gebedten Stein-Der Raid, ben wir aufluchten. butten bestehenbe Daschfrab. führte uns in einen folchen eingehegten Blat, wo wir unter bem breiten Laubdache eines herrlichen wilden Feigenbaumes, bei fternenklarem Simmel, eine angenehme Racht verlebten, unter bem Schupe seiner Sohne, Die um uns umher wachen mußten. 3m Dorfe war gerade Hochzeit und lebhafter Jubel machte fich bis in die Racht bemerklich.

Zwei Stunden vor Tagesanbruch verließen wir am folgenben Morgen unsern Lagerplat und ritten zuerst durch die ziemlich weit ausgedehnten Gärten des Ortes, dann über unbebautes hügelland, wo meine Führer in der Dämmerung den Weg verloren, bis-wir nach einigem hin- und herreiten bei dem bedeutenden.

Marktort, Gut tlata Rifana, ihn wieberfanden und nun auf ber großen, wiederholt beschriebenen, über el Raffr nach Sas und Mefinasch führenden Strafe unsern Weg fortsetten, die manche angenehme Abwechselung ber Landschaft barbietet. Gegen Dittag fliegen wir aus ber schonen weibereichen Ebene, burch welche Die Dichara bahin fließt, Die wir bei ihren bier fteil abgeriffenen Ufern nur mit größter Dube paffirten, ben rauben ungebahnten Feldruden bes bar el Aglaui - eine in Marocco eigenthumliche Bezeichnung fur einen rauben Bergpaß, wie auch ber von Meratesch nach Mit Seineb durch bie Rette bes Deren fuhrende Felspaß beißt - binan, in beffen schmalen tief eingetretenen Saumpfaden uus jum Unglud, ju großen reellen Conflicten und ansehnlichem Zeitverluft, eine große Raflah entgegentam, bei ber fich auch ein hochft verehrter, burch bie feltene Bunft bes Schirmdaches ausgezeichneter Seiliger befand. Als wir mit nicht geringerer Beschwerlichkeit auf ber nördlichen Seite vom Feldjuge binabgestiegen waren, trafen wir in ber lieblich frischen; von Quellmaffer, unter bem die ale Raramanenhalt wohlbefannte aein Dalfa, bie Quelle bes Weinftods, ben erften Rang einnimmt, genahrten Thalfenfung eine andere Raflah in weitzerftreuten Gruppen gelagert und von ber Muhfeligfeit bes letten Mariches fich erholend; fie jog jum Markttag nach Tanbichah. Bir aber, die wir noch heute die Stadt erreichen wollten, rafteten nur einen Augenblick bei ber schönen Quelle und fetten bann unsern Ritt fort, die muden Thiere jedoch schritten nur langsam vorwarte. So durchschnitten wir die Gbene auf einen Bag im R. Dften au. ben der vom Weften heranrudenbe Sohenjug mit dem von Guden nach Rorden hinaufziehenden bildet und betraten hier hugeliges Terrain, wo wir einen mit seiner Fahne, bem Bahrzeichen feiner hervorragenden Berfonlichkeit, wurdevoll bahinschreitenden Beiligen jum Begleiter erhielten. Dann nahmen und die lieb. lichen, auf Dieser Seite wohl bestellten und mit schonen Barten prangenden Umgebungen von Tandichah auf, und furz vor Schluß ber Thore ritten wir in bie Stadt ein.

Sier blieb ich nun zwei Tage, die mir bei ber großen Freundlichfeit des Englischen Bice-Confule Rr. Murray und feiner

als Runftlerinn nicht gang unbefannten Laby fehr angenehm verftrichen, obgleich ich mich in eigenthumlicher Stimmung befand, ba ich einerseits im hochsten Grabe unbefriedigt mit bem war, was ich vom ganbe gesehen hatte, andrerseits aber feine Möglichfeit fich zeigte, viel mehr bavon noch zu bereifen - und boch wollte ich so es nicht verlaffen. Ich beschloß also wenigftens noch einen Ritt nach Tetuan zu machen, um fowohl einen Theil, wenn auch nur ben nordweftlichen Ausläufer, des Bebirges, welches ben Sauptcharafter biefes Landes bildet, aus eigener Anschauung fennen ju lernen, ale auch 'um einen Bunft an der mittellandischen Rufte Dieses Landes ju haben, beffen lebendige Borftellung mir bas Erfaffen bes Uebrigen erleichtern und beleben fonnte. Denn bas ift ja überhaupt ber große Bewinn Des Reisens; ba am Ende die Route felbst, die ein Reisender burch ein gand nimmt, selbst wenn er freuz und queer geht, boch immer nur jum Gangen, wie ein Fabchen jum Gewebe, fich verhalt, aber biefes Wenige, mas er felbst vom Lande gefehen hat, vermittelt ihm auch die ungleich richtigere Auffaffung bes Uebrigen, als es Anderen möglich ift, bie gar feinen heimischen Bunft bort haben.

Den 25. August also machte ich mich wiederum auf, begleitet von einem Mohasni bes Raid, bem ich für biefen Ginen Tagemarsch 4 duros ju bezahlen hatte. Wir hielten uns dieses Mal etwas füblicher, indem wir oben zwischen den Bflanzungen hinburch mit ber hochft anmuthigen Aussicht über einen großen Theil Der Landschaft, mit bem Golf jur Linken, unseren Weg nahmen, und bann in die nach S.Dften fich ftredenden schönen, jum Theil wohlbebauten, Thalebenen hinabstiegen. Rach etwa dreiftundigem Ritt hörte Kultur auf und bichtes uppiges Gebusch bedecte das Land; mit bochft vorfichtiger bedeutsamer Miene machte mein Begleiter halt, nahm feine Flinte jur Sand und fah nach, ob auch Alles in gutem Stande sei; auch mir rieth er nach meinen Bistolen zu sehn — ich trug nämlich hier noch keine andre Bewaffnung. Und allerdings ift die Gegend, durch welche wir jest au reiten hatten, in aller Wildheit fich felbst überlaffen, in vielfache von Bufchwerf verbedte fleine Schluchten gerriffen, ein

für Wegelagerei geeigneter Ort, wie benn auch manche Raubgeschichten, besonders bes berüchtigten Bufrabi, an Diefe Begend fich fnüpfen. Romantisch aber ift Diefe Landschaft im hochften Grabe, und ber pittoreste Unblid wird nicht wenig gehoben burch die an ben gegenwärtig trodenen Wafferr.nnen fich hinziehenden, in vollem Blumenflor ftehenden, Dleanbergebufche - hier zu ganbe freilich bas verachtetfte aller Bemachse. Dicht uns beisammenhal= tend eilten wir in angetriebenem Marsche burch biefes Unterland bes Bebirges, beffen herabstromende Bergmaffer eben jene Ratur hervorrufen, und erreichten bald bie ale Station auf biefer Strafe allbefannte a ein dschedida - ober vielmehr in marroffanisch nationaler Korm edschida - genannte Quelle, wo wir nur einen Augenblick weilten, um felbft einen frifchen Trunt ju thun, jedoch ohne die von der großen Barme außerft erhisten Thiere trinten ju laffen, und bann ruftig bem Gebirge zueilten. Bald ging es in bichtem Baumwuchs, meift Gichen, in tief eingetretenen Pfaben aufwärts, ftets fteiler und fteiler, aber ber umgebende Bald gestattete nur felten einen freien Blid über bas Land. Dies ist bas dschebel es" S"erka genannte Gebirge, welches eben biefen weit nach Norden, ber Subfpige Spaniens gegenüber. porgeschobenen Theil bes Landes begrundet, beffen Berhaltniß aber zu bem Sauptgebirge, bem Deren, noch fo gut wie gang unbekannt ift, fo daß man nicht einmal weiß, ob es damit eng zusammenhängt ober ob es durch Ebenen bavon geschieden ift.

In der Entfernung von ungefähr 6 Stunden von Tanbichah passirten wir dann hoch im Gebirge, an seinem Abhang
eigenthümlich aufgebaut, einen durch feste Mauern vertheidigten
Chan, der den zwischen Tandschah und Tetuan gehenden Kassah,
die den auf 14 Kameelstunden berechneten Weg in einem
Tage nicht zurücklegen können, zur sicheren Rachtstation dient.
Bald hatten wir den höchsten, wohl 2000—2500 Fuß hohen
Kamm der Kalkmassen erreicht, und ein ziemlich weiter aber doch
vielsach von höheren Rücken gehemmter Umblick bot sich dar;
und nun brachte und eine Stunde Abwärtssteigens in das östliche
Sehänge und das Gebiet der Zuströme des Mittelmeeres. Wir
traten in eine Art Thalbildung und bald zeigte sich und zur Lin-

fen, an der grünen Höhe sich hinanziehend, der obere Theil von Tetuan mit der von Außen wenigstens ganz stattlichen Kas-bah, aber kein Andau zeigte sich; die schöne Niederung lag vollkommen wüste, so daß man nach ihr nicht hätte glauben sollen, daß man sich einer ansehnlichen Stadt nähere.

Nach acht und halbstündigem Ritt von Tanbschah standen wir am Thore der Stadt, und ich rechnete darauf, nun bald bequem mich einquartieren zu können; aber man denke sich mein Erstaumen, als mein Begleiter mir eröffnete, so dürse ich nicht ihr Inneres betreten, er müsse erst allein zum Kaid reiten, um, durch Vorzeigung des Briefes von seinem Herrn, die Erlaubniss für mich auszuwirken. Tros all' meines Protestirens ließ er mich stehen, und eine halbe Stunde, dem Hohn der Vorübergehenden ausgesetzt, mußte ich hier warten, die ein vom Kaid abgessandter Reiter mich durch die Stadt geleitete nach dem ganz abgesonderten Judenquartier, wo ich mich bei dem Jüdischen Agent des hier angestellten Englischen Viceconsuls, des einzigen nicht eben allzu liebenswürdigen Christen im ganzen Orte, ganz angeznehm einlogirte, und für gute Bezahlung vortressliche Pflege genoß.

Tetaan, ober vielmehr nach ber Benennung ber Ginheimischen Tet'tauin, ift noch immer eine ber bedeutenoften Stabte bes Landes, nicht allein feiner Bevölferung von etwa 10,000 bis 12,000 Menfchen, fondern, in noch ftarferem Grabe, feiner Betriebsamfeit halber. Da nämlich bas von ber Ratur fo fehr begunftigte Ceuta vom Lande fo gut wie abgeschnitten ober gar nicht vorhanden ift, fo ift biefer Ort, obgleich er fast eine Meile vom Meere jurudliegt, ber Stapel für biefe gange Lanbschaft und für einen großen Theil bes Rif; icheint aber auch erft felt jener Beit fo bedeutend geworben ju fein, ba er fruher in ber Beschichte, obgleich einige Male erwähnt, nie eine hervorragende Rolle spielt. Auch im Alterthum scheint hier feine bedeutende Ortschaft gelegen zu haben, sondern schon ber Name ber Station "ad Aquilam maiorem" 74), bie nach ben Diftangen bes Provinzialitinerare fast sicher hierher fallt, vielleicht nur ein wenig weiter im Thale abwarts, ber Rufte naber, zeigt, bag es eben nur eine Station mit einigen Tabernen, feine eigentliche Orts schaft, war. Man sieht übrigens hier und bort in ber Stadt alte Quadern umherliegen, ober in ben neuen Bauten verwendef.

Die Stadt liegt an ber füdlichen Lehne ber Bohen, etwa 50 Ruß über ber anmuthigen Thalfentung, in welcher ein fleines Klüßchen, eigentlich Rafen, jest aber gemeiniglich nach ber weiter abwarts gelegenen Dogane Martil genannt, in nordöftlichem Laufe bem Meere gufließt, und hier in feiner breiteren, vom Meere erweiterten und vertieften Mündung eine Art Safen für fleine Ruftenfahrzeuge fchafft. Wenn nun bie Stadt ichon an fich nur fehr wenig jum Ader- und Felbbau geeignetes Land hat, nämlich then in jener Thalfurche, fo wird ihr auch noch die freie Benutung biefes hochft beschränften Raumes burch ihre unbandigen Nachbaren, die volltommen unabhängigen berberischen Bewohner des schluchtenreichen, und wie es scheint, in jahlreichen Dörfern bewohnten Rif, bas heißt bes Uferlandes eine burch gang Norbafrifa bis nach Egypten fich erftredenbe frembartige Bezeichnung, vielleicht eine ber wenigen Beispiele in Die einheimische libyfche Sprache eingebrungener Römischer Ramen - welche diese Begend oft beunruhigen und erft gang vor Rurgem einen Raubausfall aus ihren Bergen gemacht hatten, mas auch der Grund mar, weshalb Alles umher mufte lag, und ber größte Mangel an Gemufe im Orte herrschte.

Mein zweitägiger Aufenthalt hier glich vollfommen einer Gesangenschaft. Um Tage nach meiner Anfunft war Sabbat, die Thore des Judenviertels waren geschlossen, und es erforderte erst eine Erpostulation und ein Geldgeschenk, ehe man mich hin-ausließ, und wie ich nun so ked in den Straßen des moslemisschen Quartiers mit seinen bedeckten und wohlbesetzen Basarren in Europäischer Rleidung umherwandelte, erregte meine Erscheinung großes Aussehen und Anstoß, und als ich gar mich erdreissten wollte, vor das südliche Thor hinauszutreten, um einen Ueberblich über das Thal zu haben, wieß mich der Thorwächter im barschesten Tone zurück und erklärte mir, daß ich ohne einen Soldaten des Kaid keinen Schritt weiter machen dürse. Tief gedehmüthigt in meinem Trieb nach Kreiheit und Unabhängigseit fand ich

es benn boch beffer, zu meinen verachteten Jehudi zuruckzufehren. Wenn jedoch die mannlichen Subjecte berfelben in ihrer Zudring-lichfeit und Gaunerei zum großen Theil hochst unausstehlich sind, so gilt das keineswegs von dem weiblichen Geschlechte, das durch außerordentliche körperliche Schönheit und Frische, freilich nicht nach den Schönheitsgesehen großer Europäischer Städte, und durch ein gewisses einschmeichelndes Wesen, für kurze Zeit wenigstens, eine nicht geringe Anziehungskraft hat, und hierin stand die Tochter meines Wirthes, ein sechszehnjähriges blühendes Mädschen keiner ihrer Landsmänninnen nach.

Richt gang ohne Intereffe war ber Ausritt, ben ich bann am erften Tage ber Boche in Begleitung zweier berittener Solbaten bes nicht ohnmächtigen Raib ber Stadt, ber gegen bie Berbern einer ansehnlichen Besatung bedarf - wie benn auch einige Ranonen auf den Binnen der Kasbah und ber Sahin auffteigenden Mauer in leidlichem Bustande find — bas fich allmählich erweiternde Thal abwarts nach ber Rufte machte. Die Rufte felbft freilich ift flach und nacht und gewährt hochstens bem Geologen Intereffe; mir aber kam es barauf an, einen weiteren Ueberblick au gewinnen, und fo bewog ich nach einigem Widerstreben meine Begleiter mich nach dem etwa 1 & Stunden nördlich vorspringenben Rap zu geleiten, bas bie Europaer Cap Regro nennen, Die Eingeborenen aber mit einer Bezeichnung belegen, die mir entfallen ift, wohin wir und nicht ohne große Mühe einen Weg Aber ber Blid, ber von hier aus, im Norden über bie deutlich fich hinziehende Salbinfel Ceuta mit den halbverfallenen oben Befestigungen auf die Meerenge, im G.Dft weit über bas Beftade des Rif fich erftredte mit dem großen Meeresbaffin in unermeglicher Ausbehnung nach Often, belohnte mohl die fleine Mühe.

Den 29. August trat ich meinen Rudweg an, ber im Ganzen mit dem Hinweg zusammensiel, nur daß wir uns auf der zweiten Hälste der Route weiter nördlich hielten, wo wir ein am Abhange der Höhe zur Rechten gelegenes großes Soldatendorf passirten und hart am Strande der Bucht der Stadt wiederzuritten.

Sier nun fand ich die Rhabe fehr belebt; mehrere große

Europäische Kriegs - Dampsbote mit Aufträgen ihrer bezüglichen Regierungen waren angekommen, auch ein kleines Spanisches, das am folgenden Tage nach Gibraltar zurücksehren wollte. In der Hoffnung nun, so schnell wie möglich mit dieser Gelegenheit die Meerenge zu passiren, beschloß auch ich mit ihm nach Europa zurückzufehren, da keine Möglichkeit vorhanden war, auf Afrikanischem Boden selbst nach Often vorzubringen.

So nahm ich also Abschied von diesem in seiner Art doch auch klässischen Lande, nachdem ich freilich nur einen kleinen Theit deffelben durchwandert hatte, aber doch denjenigen der in der Gesschichte der Völker und in der Erdkunde eine große Bedeutung hat. Denn dieser vorgeschobene Winkel des außersten Westens des Afrikanischen Erdtheiles ist das Passageland zwischen Eusropa, der berr el a'dû wie es die Araber benennen, wo über die schmale Weltenscheidende Meerenge so zahllose Völkerschaaren von hüben und drüben zum Kampse, zur Eroberung, herüber und hinüberzogen.

- 1) Herodot B. IV. c. 181. Die Stelle über bie Rasamonen findet fic B. II. c. 32.
  - 2) Sallust. bel. Jugurth. c. 89-91.
- 3) Diese Stelle bat uns Plutarch erhalten in ber Lebensbeschreibung bes Lucullus c. 11.
  - 4) Liv. XXXVII. c. 40.
  - 5) Auctor belli Afric. c. 68.
- 6) Plinius V. c. 2. Weber Desmoulins, sur la patrie du chameau in ben mémoires du museum d'histoire nat. tom. X. p. 220—241, noch Ritter in seinem herrlichen Abschitt über das Kameel, Erdfunde, Asien XIII. haben diese Stelle benutt. Zur Bestätigung kann doch immer dienen die Schilberung des Silius Italicus, der wenn auch nicht mit viel Genie, so doch mit viel Studium gedichtet hat, im dritten Buche seines Epos B. 290 nulla domus, plaustris habitant von den Garamanten, also wie die Hamarobier unter den Skythen
- 7) Kallixenos ber Rhobier im 4. Buche über Alexandreia bei Athenans V. c. 32 p. 201, b. (p. 442 Dind.)
- 7a) Diodor. XX. c. 64. Bergleiche zu ber allgemeinen Anwendung ber plostra zum Waarentransport Hirtius bl. Afric c. 75 mercatorumque, qui plostris merces portabant. So auch bei bem Zuge bes Ophellas um bie Sprie herum nur Wagen, keine Kameele, Diodor XX. c. 80. Und wie wunderbar gestalten sich die Rachrichten von den Kriegswagen und der Rosse-

jucht jener Böllerschaften bei Herodot, B. IV. c. 170 von ben Asbyten, c. 180 von ben Auseern, am Auffallenbsten aber c. 183 von ben Garamanten, die doch in jest ganz wüsten Steppen zwischen der Syrte und den Dasen von Udschila und Rebabo umberschweisten, vgl. c. 174. Da sollte man wahrlich meinen, man hätte damals mit einem Biergespann auch nach Borgu, ja nach Tenbuku reisen können.

8) Ammianus Marcellinus XXVIII. c. 6, 5.

- 8a) Procopius bel. Vandal. I. c. 8 S. 348 Dind. II. c. 11 S. 453 An beiden Stellen werben jene lebenbigen Spaliere, Die Rameele, als Rreise umber, in Fronte, in 12 Reiben binter einander aufgestellt beschrieben. Dann Beißt es in ber zweiten Stelle von ben Frauen alnep autole yapaχώματά τε χαί χαλύβας ποιούνται χαί ίπποχομούσιν έμπείρως χαί τώντε καμήλων τήςτε τροφής έπιμελούνται. Sochft intereffant und lebrreich ift bann auch für biefe Sitte, fo wie für bas gange Leben ber einheimischen Bolter biefer Gegend bie Johannis bes Corippus. B. II. v. 94, IV. v. 548 vgl. v. 995, 1021, 1066, 1133 ift von jener Benuhung ber Kameele au lebenbigen Ballen bie Rebe, und amar werben fic in 8 Reiben aufgeftellt, binter ihnen bas große Bieb in 6 Reiben, bann bas fleine, besonbers bie aselli. Als gang neu aber tommt hier nun bas Motto bingu, baß wir B. VI. v. 194 biefe Thiere auch jur Reiterei im Rriege benutt finben. Und ebenfo lernen wir bier neue Buge für bas friedliche Leben. Go erhalt man aus B. VI. v. 236 ein lebenbiges Bilb von bem Berkehr auf ben Strafen, wo nun neben ben plausta auch bas Rameel als Lafithier ericeint: plaustra gemunt onerata viis altisque camelis fervet iter. Und nun hier auch icon bas charafteriftische Bilb B. V. v. 83, wo bie Frauen mit ihren Kleinen und bem Geväck auf boben Rameelen babinwogen. Außerdem lernen wir noch aus B. VI. v. 341 bie eigenthumliche Bezäumung biefer Thiere tennen. - Eine wichtige Stelle vom Rameel als Lafttragenbem Thiere in biefen Gegenden ift Victor Vitensis persecut. Vandall. B. 1 S. 4 Chifflet: quantis sacerdotibus quantisque illustribus viris onera ingentia ut camelis vel aliis generibus iumentorum imposuerint", alfo foon im 5. Jahrhundert gang gewöhnlich. Done Gewicht bagegen ift Dionys. perieg. V. 191.
  - 8b) Strabo XVII. c. 1 S. 461 Tchn.
- 9) S. Venture und Langlès sur la langue Berbere hinter ber von Langlès besorgten Ausgabe ber Reisen Horneman's S. 413, 430.
  - 10) In notices et extraits de la bibliotheque du roi t. XII. p. 564.
  - 11) Ptolomäus B. IV. c. 1 §, 5 vgl. mit §. 2.
  - 12) Plutarch-Arbensbeschreibung bes Sertorius c. 9.
- 13) Gesenius monumenta Phoenicia S. 117 und im Inder. Uebrigens fällt dieser treffliche Gelehrte, ber zur Ersenninis der so dunkeln Punischen Belt Unschähderes geleistet hat, wenn auch Bieles, was er aufstellte, im Fortschritt der Biffenschaft sich als falsch erweist, in einen großen Irrthum, wenn er S. 118 annimmt, daß jene vielbesprochenen von Procop del Vand. B. II. c. 10 S. 450 erwähnten kananitischen Denksäulen hier in Tingis standen. Daß Tigisis die Stätte heißt, ergiebt sich ganz klar aus dem dortigen Borhandensein jener reichen Duelle, wie Procop selbst sie beschreibt B. II. c. 13 S. 463, und wie uns die Arabischen Auseren belehe

ren, befonders Ebn Saufal, der in Tibices außer der Quelle Tabudah noch einer großen herrlichen Quelle mitten in der Stadt gedenkt.

- 13a) S. bie achbar meluk el mag'reb bes gebiegenen Abu'l Hasan ben 'Abd-Allah ebn Abi S"er el Fasi (in ber Ausgabe Tornbergs Tert S. 6, lateinische Uebersetung S.8) wo er ausbrudlich sagt, baß Tanbichah damals, sowie bie altefte, so bie erfte Stadt bes gangen Landes gewesen fei. Gehr zu bedauern ift, bag wir ein anderes größeres Bert beffelben Berfassers s"ehrat el bostån fi åchbår es"s"emån nicht mehr baben, ba er bier ausführlich über die Geschichte und ben Grunder jener Stadt gebanbelt hatte, woraus wir boch manche gewiß hochft intereffante einheimische Trabitionen tennen lernen wurden - mahricheinlich jedoch biefelben, welche Marmol erwähnt B. IV. c. 53 im Anfang. — Uebrigens marb Tanbichab nicht, wie man gewöhnlich annimmt, von Ufbab ben Rafi, fonbern erft von Mufa Ebn Rufeir unter Belib's Regierung eingenommen, morin Maffari (history of the Mohammedan dynasty in Spain by Pascual de Gayangos I. S. 252) mit bem fruben und genauen Abb el hafam übereinstimmt, bem S. Beil in feiner Geschichte ber Chalifen bauptfachlich folgt. S. benfelben, Theil I. S. 288 n. 2 vgl. S. 514.
  - 14) Abu'l Baffan am Orte.

15) Western Barbary its wild tribes and savage animals by John H. Drummond Hay. 8 London, 1844. Im felben Jahre erichien bas Buch in Paris bei Bertrand in einer von Mme. Louise Belloc gefertigten Ueber-setzung.

- 15a) Die klassische Stelle über bieses alte Rulturland ift Leo Afric. B. III. fl. 45 B - D. Marmol B. IV. c. 28 ff. Es ift bochft bedeutfam, baß gerade die As"uag'a, jenes Bolf, bas wir auch im Rarthagifchen Gebiete in gang abnlichem Motiv wiederfinden werben am alten Gottberg Zeug, S'uag', bie Bewohner bes iconen Berges S'erhun maren, (vgl. Abu'l Hasan el Fasi S. 14 u. 15 S. 211) und fie zeichneten fich burd ,, große Beife" aus, — ein für die alte Ethnographie diefes Erdtheiles überaus wichtiges Motiv, wie ja schon Leo fl. 2 Ramus. febr richtig ben Affatischen Ursprung so bestimmt auf die weißen Afrikaner beschränkt - wie ihre Frauen burch Schönheit; noch bamale maren fie reich, friegerisch und in großer Babl. Als alte Städte nun führen Leo und Marmol in dieser gandschaft folgende an, worin wir ihnen mit Borficht wohl folgen können, indem wir natürlich bie unfritischen 3bentificirungen bei Geite ichieben. Tiulit bie berberische Form für Uelili (Marmol c. 29); Rasr Faraun — beffen Name boch einen tieferen Sinn haben fann, als man bentt, wie vielleicht bie weitere Entwidelung ber Egyptischen Alterthumswiffenschaft burch Lepftus mahrscheinlich machen wirb — mit alten Inschriften M. c. 30; Dar el hamra mit hohen Duadermauern M. c. 31; Mag'ila M. c. 32, am Dftabhang bes Berges; Bemaa (Djama) am guß bes Berges, aber boch in febr fefter Lage auf ber Strafe von fas nach Metinafeb; Leo bezeichnet noch die Felsgrotten auf bem Berge Togat als antit, wo nach ber Trabition die Romer vor ihrem Abzug ihre Schape verborgen hatten.
  - 16) So nennt es z. B. Abu Dbeid Befri G. 571.
- 17) Pomponius Mela de situ orbis I. c. 5, 2 "in eo (promontorio, quod Graeci Ampelusiam vocant) est specus Herculi sacer". Es ift noti

nicht fraglich, daß ber phönicische hercules hier ben geistesverwandten einsheimischen Antäus, bessen wahre und volle Bedeutung die Mythologen mir noch nicht erfaßt zu haben scheinen, verdrängt hat. Antäus, dem wir überaul in Libpen wieder begegnen, wählte vorzüglich höhlen und ausgeschluchtete Felsen zu seinem Aufenthalte. Agl. des Lucanus Pharsalia B. IV. v. 589, v. 594, besonders aber v. 601.

- 18) Pomponius Mela an ber angeführten Stelle. Plinius Hist. nat. B. V. c. 1, nach beffen Angabe hier auch einft vor alten Zeiten eine Stadt Cotta gelegen haben muß.
  - 19) Plinius B. V. c. 1.
  - 19a) Notices et extraits p. 569 vgl. Marmol B. IV. c. 52.
  - 20) Abu'l Hasan el Fasi achbar S. 49 Text S. 68 Uebers. Tornberg.
  - 21) Derfelbe S. 55. S. 75.
  - 22) Edrisi (Jaubert) cl IV. s. 1.
  - 23) Abu'l Safan S. 203, 264 vom Jahr 1263.
- 24) So erscheint sie benn auch schon im Anfang bes 14. Jahrhunberts wieder als eine bewohnte Stadt, Abu'l Hasan S. 269. Rach Marmol B. IV. c. 52. II. S. 216 warb sie von einem König von Cordova (A'bb er Rah'm an ben Ali) wieder bergestellt.
  - 25) Shafer Geschichte Portugals II. S. 523. nach Goes und Liao.
  - 26) So fieht geschrieben bei Edrisi III. p. 225 Jaubert.
  - 27) Diese Schreibart hat Abu Obeid Bekri p. 565.
  - 28) Strabo B. XVI. S. 480 Tauchn.
- 29) 3n ber annonce d'un ouvrage sur les médailles de l'ancienne Afrique par MM. Falbe et Lindberg. 1843. S. 11 ff.
  - 30) Scylax peripl. S. 53 ber Ausgabe von Rlaufen.
  - 31) Bei Plinius V. 1, 1 in circini rotunditate volvitur.
  - 32) Falbe recherches sur l'emplacement de Carthage tbl. VI. fig. 18.
- 32a) Allerdings sprechen sowohl Leo fl. 47. D. (Ramusso) wie Marmol B. IV. c. 49 von einer alten Stadt auf einer Insel 3 lieues den Fluß aufwärts, wo später die Portugiesen vergeblich sich festzusehen suchten; die ist aber doch viel zu weit auswärts, als daß sie der berühmten Jusel entsprechen könnte.
  - 33) Annonce etc. p. 12.
- 34) Lixs fieht auf einer Munge halb Römischen halb Punischen Charafters, die ausnahmsweise mit 2 Lischen geschmudt ift.
- 35) Linx schreibt nicht allein Pomponius Mela III., 10 sondern hielt auch Artemidorus für die richtige Form, indem er dem Eratosthenes den Borwurf machte, αντί Λιγχὸς Λιξος geschrieben und Fluß und Stadt verwechselt zu haben, bei Strado B. XVII., 3 S. 483 Tauchn. Allerdings kommt dort eine andere viel wichtigere Berwechselung hinzu, die nämlich von Lix und Tingis, wie denn auch Mehrere lesen Λιγγος. Auch Stephanus von Byzans schreibt Linx.
  - 36) Plin. H. N. V., 1. XIX., 4.
- 37) S. Herodot II., 44. Justin. XLIV., 5 und vergleiche Movers Phonicier I. S. 48. Freilich ift auffallend, bag in ber Urkunde ber Expedition bes Puniers Sanno gur Kolonifirung eben biefer Kuften bie aller Bahrscheinlichkeit nach in die Jahre 400-450 a. Chr. fallt, wenn an-

bers bas Griechische Schriftden eine treue Uebersetung ober auch nur ein treuer Auszug des Originals ift, feine Rede ift von einer Stadt Lir; benn daß der bort ermähnte Fluß Liros Nichts mit dem unfrigen als den Ramen gemein hat, und viel weiter füblich ju fuchen ift, barüber muffen Alle einig fein, die fich unabhangig von Goffeline Untersuchungen in feinen recherches sur la géographie des anciens vol. I. S. 63 ff. mit biesem cigenthumlichen Actenftude beschäftigt haben. Mertwurdig ift nur, bag bort die Punier sich mit den Anwohnern, den Lixiten, verftändigen, indem sie so= gar Dollmeticher von ihnen nehmen, um ihnen ju Bermittlern mit ben weiter füblich wohnenben Bolferschaften ju bienen. Die Lixiten rebeten alfo, wenn nicht Punisch, so boch jebenfalls eine bem Punischen verwandte Sprace; eine bocht beachtenswerthe Angabe. Zedoch wird es beffer fein, biefe Urkunde, beren Erklärung mit fo überaus großen Schwierigkeiten verbunden ift, und über welche, bei ber Unbestimmiheit ihrer Ausbrucksweise, bin und ber gestritten werben kann, bier wo wir boch nur als burchgiebende Banderer diese alte intereffante Dertlickeit besuchen, bei Seite zu laffen.

- 38) Plinius . V. c. 8.
- 39) Strabo II. p. 99. Cas. p. 149 ed Kramer.
- 40) Plinius B. V. c. 1.
- 41) Notices et extraits XII. S. 500.
- 42) Edrisi II. S. 6. Jaub.
- 43) Abu'l Hasan el Fasi S. 278 Tert S. 353 Uebersetung ber Ausgabe Tornbergs.
  - 44) Polybius 28. III. c. 20.
- 45) Asgar nach Marmol's (Afrique B. IV. c. 38 Theil II. S. 205) und Anderer Erflarung: bas fliebende Meer.
- 46) S. Scylax, wenn anders von ihm biese Stelle herrührt, peripl. III., 5, der freilich den See zu nördlich vom Liros anseht, und vergleiche damit die Erzählung des Asarubas dei Plin. XXXVII., 2, 11, des Mnaseas aus Patras dei demselben und des Eudoxos aus Kyzikos dei Aelian h. animl. XVII., 14.
- 47) Magnificus et navigabilis, Plinius an ber angeführten Stelle, wo er jeboch bie Lage bes Fluffes gang falich anfest. Bgl. Marmol I. S. 19.
  - 48) Diefe Angabe bes Plinius B. V. c. 1 icheint richtig zu fein.
  - 49) Ptol. B. IV. c. 1 §. 13 p. 105 ed Bert.
- 50) S. ben vortrefflichen Morcelli in Africa christiana unter Subbaritanus. Ihm ift fedoch die Ermähnung ber Stadt Subur bet Ptolomaeus
  unbefannt geblieben, und er vermuthet fälschlich, daß Banasa in späterer Zett
  vom Flusse ben Namen Subbara bekommen haben möge.
- 51) S. Abu'l Hasan el Fasi S. 115; 156. Edrisi el. III. c. 1 S. 216 unb 220, Ebn Chaldun fl. 101.
- 52) Plinius V., 1. Ptolemaeus freilich B. IV. c. 1 §. 1 S. 104 Bert. fest die Stadt 10 Minuten öftlich und 20 Minuten fablich von der Mündung des Fluffes an, was ihr eine völlig andere Lage geben würde, aber wenn er schon überhaupt in der Topographie dieser fernen westlichen Gegenden ungenügende Renniniß zeigt, so tritt das ganz besonders bei den Städten hervor, die nahe der Kufte gelegen waren. Im itinorar. Ant. las

man früher Sala conia, was Einige für eine Berberbung aus Sala colonia hielten, Gesenius aber, ba Plinius die Stadt unter ben Rolonien nicht mit aufgablt, für ben acht einheimischen Ramen bielt, (im index ju feinen monumenta Phoenicia) indem er Rus-conia verglich. Die neueften Berausgeber aber haben bie Lesgart Sala vorgezogen, ba ber treffliche Biener codex bas conia nur von späterer Sand übergeschrieben bat. Itin. Ant. ed Parthey p. 3.

- 53) Der treffliche Mauritanische Annalift Abu'l Hasan, der fonft faft immer bingufügt, wo die Kürften bestattet worden feien, gibt bei bem in Merakesch verftorbenen - Muhaben (S. 152 Text. S. 201 Lebers.) Richts über ben Ort bes Begräbniffes an. Freilich fagt Leo fl. 29 B Ramusio ausbrudlich, baß ber Leichnam Manfur's von Marocco bortbin gebracht worden fei. Ali Bep aber ift bei Ermahnung biefes Grabmales ju vag. Travels I. S. 128.
- 54) Leo am Orte, Marmol Afrique B. IV. c. 5 und 6. Bebeutenb ift, was M. hier am Ende ber S. 142 (ber leberf, von Nicolas Perrot) felbft fagt.

55) Abu'l Hasan S. 257 S. 330. Der ähnliche Rame konnte Anlag gur

Bermechfelung geben.

- 56) Abu'l Hasan S. 268 S. 342 ber Ueberf. Sier hat man wieber einen Beweis ber Rothwendigfeit, die Uebersetung ftete mit bem Texte ju vergleichen. In Tornberge Uebersetung nämlich fleht "Schalam apud Rabat Tazam elatus ibi sepultus est", mahrend im Original von Rabat el fath bie Rebe ift. Diefes Rabat Taza aber, um das beiläufig ju ermähnen, muß bem Schwedischen Gelehrten überhaupt im Gebirn gesputt haben, ba er auch S. 176 bes Originals belad Taza S. 229 burch Rabat Taza überfest.
  - 57) Abu'l Hasan S. 7 bes Textes S. 10. Ueberf.
  - 58) Bgl. Edrisi cl. III. s. 2 S. 219 von Jauberts Hebers.
  - 59) Abu'l Hasan S. 28, S. 40; S. 51, S. 70.
- 60) Bgl. Abu'l Hassan S. 68, S. 92 mit S. 69, S. 93. Man sollte faft glauben, baß bier ein Heines Berfeben begangen worben und die Erwähnung Schale bier nicht mehr am Orte ift. Denn Teman ben Seiri ift Emir von Gla und zieht von bier aus, foll bann aber nach bem ungludlichem Ausgange feines Unternehmens nach Schale gefioben fein.
  - 61) Marmol Afrique 38. IV. c. 3. 143.
  - 62) Abu'l Hasan S. 125, S. 168; S. 126, S. 170.
  - 63) Edrisi B. cl. III. s. 2 S. 219.
- 64) Freilich wird Rabat el fath schon im Jahre 1150 unter 'Abd el Mûmen, und einige Jahre fpater von Abu'l Hasan S. 125, 168 u. S. 131, 177 ermahnt, bas ift boch aber vielleicht Anachronismus. S. 151, S. 200 läßt er ben Bau vor bem Feldjuge nach Spanien anfangen, G. 180, 234 aber fest er bie eigentliche Gründung in bas Jahr 593, alfo 2 Jahre nach bem rubmvollen Giege.
  - 65) Andere freilich faffen ben Ramen als Borftabt fo Marmol B.

IV. c. 6 S. 142 - ichreiben alfo Rabad".

66) Abu'l Hasan, el achbar S. 152 Text S. 201 Uebers. Damit ftimmt vollfommen überein, baß S. 173, 226 nur von einem Raftell Rabat el fath bie Rebe ift.

- 67) Abu'l Feda, Marmol B. IV. c. 6 S. 142.
- 68) Abu'l Hasan S. 202, 261 vgl. S. 278, S. 353. Marmol in ber Ausgabe von Chenier III. p. 283.
- 68a) S. hierüber bie Erzählung bes wohlunterrichteten Pierre Dan, histoire de Barbarie et de ses corsaires 2ieme ed. S. 208 ff.
- 69) 3ch fand nämlich in einem Konsularbericht die Rotiz, daß auf der garganta de tierra Clamada en arabo Elanck im S. D. von casa Blanca una de las çiudades principales de los Fenicios ses.
- 70) Diese meine bestimmte Ansicht werde ich in einer ausführlichen Schrift über die alteinheimische sephaft gebliebene Bevölkerung Nord-Afrikas begründen.
- 71) Allerbings brang Suetonius Paulinus viel weiter nach Süben vor und überstieg selbst die Kette des hohen Deren, aber es war doch nur eine vereinzelte Unternehmung Plinius. B. V. c. 1.
  - 72) Abu'l Hasan el Fasi achbar u. f. w. S. 7 Tert S. 10 ber Ueberf.
- 73) Leo Africanus 30 A. und B. im ersten Banbe ber Sammlung Ramusio's, Marmol Afrique B. IV. c. 16. Thl. E. 149 ff.
  - 74) Itiner. Anton. S. 10 W. S. 4 P.

## 3meiter Abschnitt.

## Durchblid burch Algerien.

Abermaliger Aufenthalt in Europa — Rüdfehr nach Afrika von Alicante. — Algier und seine Umgebung. — Scherschell und sein Hinterland. — Oran. — Zehntägiger Ausenthalt in Bougie. — Philippeville, Constantine und Bona. — Fahrt nach Tunes.

Um Morgen des 30. August schiffte ich mich mit einer Anzahl von Englandern, die diefe Gelegenheit benutt hatten, um einen schnellen und bequemen Blick nach Afrika hinein zu thun, und boch mit bem entschiedenen Bewußtsein ber Autopsie über Natur und Charafter Dieses gangen Erbtheiles absprechen zu können, auf bem Oporto ein; aber wunderbar genug gebrauchte ich, um mit dem Dampfboot nach ber Europäischen Subsvipe gurudzufehren, faft fünfmal fo viel Zeit als ich barauf verwendet hatte, um mit einem Segelschiff von eben bort die Rufte von Afrika' ju erreiden. Wir festen uns allerdings in Bewegung, aber ichon gegenüber bem den Golf von Tandichah im Nordoften begränzenden Rap. beffen Sohen bei ben Eingeborenen ben berberischen Namen Idrar-n-S"atut, der Affenberg, führen, ward Salt gemacht; es hieß, die vom heftigen Winde begunftigte Gewalt bes an Diefer Rufte in ben Dcean hinaustobenden Stromes im Canal fei zu ftarf, ale bag bas fleine mit schwachen Maschinen versebene Dampfichiff fie überwinden tonne. Benug, trop aller Remonstration blieben wir ben ganzen Tag im Angesichte ber Rufte, die man boch nich betreten burfte, zu großer Geistesqual liegen; endlich gegen Mitternacht seste sich ber fühne Dampfer wieder in Beswegung, so baß wir wirklich bas unverhoffte Gluck hatten, bei Aufgang ber Sonne ben in Menschengestalt hingestreckten inselshaften Sieges-Berg in einiger Distanz vor uns zu erblicken.

Ich mußte nun suchen, einen Safen ber fpanischen Rufte gu erreichen, von woich nach Dran ober Algier mich einschiffen könnte, vermogte es aber nicht über mich zu gewinnen, ba ich nun boch einmal wieder auf Europäischem Boden mich befand, Granaba mit feiner heeren Alhambra gur Seite liegen ju laffen. blieb ich elf Tage, mahrend beren ich bie Denkmale jener finnund poeffereichen Borgeit und Die großartig geftaltete lanbichaftliche Umgebung gang mir anzueignen fuchte. Das fernere Corbova, das mich wieder dem Bergen Europas näher gebracht haben wurde, mit einigem Biberftreben aufgebend, erreichte ich bann über die nördlichen Absenker ber Sierra Nevada, das Flußthal von Buabir, bann über bie Gebirgepaffe wieber in bas fluggebiet bes Binnenmeeres eintretend und im fleinen von wilber Berftorung jeugenden Strombette fortreitend, bas auch feine arabifche Ber-Bier schiffte ich mich nach gangenheit bezeugende Almeria. einigem Barten auf bem vorbeitommenden Dampfichiffe nach Allicante ein, indem ich einen Tag der imposanten Lage des in jammervollem Glende nach machtiger, in großartigen Werfen noch bezeugter, Größe ballegenben Carthagena widmen fonnte. In Alicante endlich fand ich Gelegenheit, die Afrifanische Rufte wiederum zu erreichen, aber auch hier trat vielfache Bergogerung burch ungunftige Winde ein, und mein Aufenthalt in Diefer, an Runft und Geschichte fast baaren, Stadt murbe ohne die liebepolle Freundlichkeit bes bortigen schwedischen Konsuls Christiernin, bem ich nicht umbin fann, meinen Danf hier auszusprechen, mir unerträglich gemefen fein. Rach breimaligen, von ungunftis gen Winden vereitelten, Berfuchen erreichte ich endlich auf bem mit Auswanderern mannlichen und weiblichen Gefchlechts bis jum Efel befrachteten fleinen Segelschiff am Abend bes 30. Sevtember bie algerische Rufte bei Sibi Feredich, aber nur wenig fehlte, daß uns der in der Nacht vom Lande fast regelmäßig sich erhebende Wind wieder ins offene Meer hinaus geworfen hatte. Glüdlich sedoch betraten wir an der Hochtüste hinlawirend um Mitternacht den Hafen der Algerischen Hauptstadt und der Gebetruf das Mueddin vom hohen, aus dem von einzelnen Lichtern magisch beleuchteten Stadtamphitheater hervorragenden, Minareh herab schallte tiefergreisend durch die nächtliche Stille an mein Ohr. Wohl großartig war das Schauspiel, als nun die Sonne über den Ruinen von Rusguniae aufging und auf die über einander aufsteigenden, von hohen Zinnenmauern umgebenen weißschimmernden Häuserterrassen und das malerische Hügelsland umher siel.—

Fast brei Wochen blieb ich in Algier und seiner herrlichen, an Naturschönheiten so reichen Gegend. Meine Beschäftigung in der Stadt bestand neben Beobachtung des Charafters von Stadt und Bolf in seinem llebergang zu einem neuen Leben und der wenigen Wonumente seiner mittelmäßigen Bergangenheit, als Icosium und Osches"air beni Mes'gana; besonders in geistiger Borbereitung zu meinen weiteren Excursionen— denn ich erkannte bald, daß bei dem friegerischen zwitterartigen Justand des Landes und meiner ungenügenden Empsehlung an die hier Alles leitenden Militärbehörden ein systematisches Reisen hier nicht möglich sei; es kam also nur darauf an, in verschiedenen Theilen der Landschaft lebendige Anhaltspunkte der Anschanung sich zu verschaffen, um durch deren Vermittelung auch das nicht Geses hene in voller natürlicher Wahrheit sich zu eigen zu machen.

Meine Streifereien in der Umgegend Algiers umfaßten in Kreuzund Queerzügen den ganzen lieblichen Sahel von Sidi Feredsch im Westen über die reich gestaltete Hochtuppe von Budscharfah dis zum füdlichen und östlichen Abfall in die wüste Mettoschah, und während nach Osten Rusgoniae am Kap Temedsu besucht wurde, erstreckte sich im Süden meine Excursion von dem seiner Drangengärten beraubten und in erst neu entstehenden Behausungen überaus ungemüthlichen und ungastlichen Blidah aus durch die schluchtenreichen Formationen des sogenannten kleis nen Atlas bis nach Medeah. Auch dieser, der Zusunst angehörige Erdwinkel also ward mir heimisch in allen feinen Haupt-

Bu Cande in die in neuem Aufftande jum Rampfe für Unabhangigfeit und Religion fich erhebenden Beftprovingen einzudringen, war nicht zu benfen, ich mußte bie leibige Ruftenfahrt benuten. So schiffte ich mich am Abend bes 19. October, nachdem die Abfahrt burch die Anfunft Bugeaube mit bem jur Unterbrudung ber neuen Erhebung bestimmten Beere um einen Sag verzögert war, am Bord eines ber großen Regierungs = Dampfbote ein, welche, fast aller Bequemlichfeiten fur Baffagiere entbehrend, die nothige Berbindung gwischen ben Seeplagen unterhalten. Berglich froh war ich, als ich mich am nächsten Morgen schon im Angesichte ber großartigen Dertlichfeit, wo einft auf ber Stätte bes Bunischen Jol im Umfang einer geographischen Deile in amphitheatralisch von ber Rufte ben Abhang des Blateaus anfteigender, schon burch bie Natur befestigter Lage, mit machtigen Brachtbauten bie Provinzcapitale Julia Caefarea fich erhob, und wo jest bas fleine Scherschell, bas faum ben achten Theil ber alten Stadt einnimmt, wartet, wann es ber jegigen Regierung bes ganbes gefallen moge, mit vernunftigen Daaßregeln alle die gahlreichen Gulfequellen, welche diefe von der Ratur fo begunftigte Statte barbietet, auszubeuten. Mit beutscher Bieberfeit ward ich auf Empfehlung des Samburgischen Ronfuls Rieden in Algier von bem braven Leiber, ber mit feiner energischen, uneigennütigen Ruftigfeit bas größte Berbienft um hebung biefes Plates fich erworben hat, und ber leider ju menig Nachahmer in der Kolonie findet, wo Jeder nur feinem augenblidlichen Bortheile nachgeht, als Gaft in fein Saus aufgenommen, ba ce an jedem anständigen Unterfommen fonft fehlte. Und fo ward benn, bei ber Bereinigung bes Intereffes einer reichen anmuthigen Gegend und bedeutender, weit ausgebreiteter Donumente einer großen Bergangenheit, unter benen ber alte Safen, ben man jest, ben gegenwärtigen Bedurfniffen entsprechenb, nur leider zu langsam, wieder hergestellt, und wo ich noch bas antite hier gefundene Flachschiff befichtigen fonnte, meine Aufmertsamfeit nicht am Wenigsten in Anspruch nahm, - mit einer

gemuthlichen, ungenirten Hauslichfeit, ber Aufenthalt an biefer Stätte mir fehr werth. Und mit vollster Ueberzeugung, aus leidlicher Kenntniß der Hulfsquellen der Landschaft glaube ich meinen Landsleuten diesen Ort von ganz Algerien vorzugsweise empfehlen zu können, wohin sie ihre Auswanderung richten möchten, und wo sie leicht eine ansehnliche deutsche Gemeinde bilden könnten. Bon hier aus nun beschloß ich eine kleine Exkursion in das Innere zu machen, obgleich mein freundlicher Wirth aus liebevoller Sorgfalt mir nach Kräften davon abrieth.

Rur von einem Gingebornen begleitet verließ ich am Morgen bes 22. auf einem schlechten Efel, ba bei bem Bedurfniß ber Ent= frachtung einiger angefommenen Fahrzeuge fein anderes Bethier ju haben mar, bas weite Ruinenfeld, wandte mich nach Often, juerft in ber ichonen Ruftenebene, bann unter bem großartigen, in brei prachtig übereinander fich erhebenden Bogenreihen bas weite Thal überspannenden Aquaduft - nur einer von dreien foloffa-Ien Bafferleitungen, Die einft bie üppige Caefarea mit frischem Bergmaffer verforgten - und ben im ras Amusch vorspringenden Sobenknoten bes Schenuan jur Linken laffend, an vie-Ien Monumenten des Alterthums vorüber, trat ich in freundlich aruner Thalfurche binaus in bas Tefffed genannte weite Ruinenfeld von Tipafa, einer überaus anfehnlichen reichen Stabt, Die eine wichtige Baffage burch ben Gebirgezug ins Binnenland beherrschte; worauf ein breiftundiger Marsch, theils über flaches Ruftenland, theile über Sobenruden ju bem bentwürdigen, ale Rubr-er Ramaah Stoff ju fabelhaften Bringeffinnengeschichten abgebenden Byramidalmonumente ber Rumidischen Konige monumentum commune regiae gentis - führte, das hoch auf ber Ruppe bes Bergrudens, 360 F. über ber Meeresflache erhaben, auf einem mit Jonischen Gaulen geschmudten Boftament in teraffenformig bis ju einer Sohe von 120 f. anfteigendem Quaderwerf weithin ju Land und ju Meer eine Landmarte barbietet. Um Sudabhang bes Sohenszuges hart über bem Sugmaffer - See, Sallula, burchwachte ich, von Mosquitos gepeinigt, die folgende Racht bei armen Beduinen, und erreichte von hier queerein in fudweftlichem Marfche, zuerst über die fcone,

fruchtreiche, aber jest obe Ebene — bas westliche Ende ber Metibscha, — bann durch eine von Oleandergebuschen in reicher Naturwüchsigkeit wild durchwachsene Waldschlucht und liebliche Berggegend die große direct von Scherschell nach Miliana führende Hauptstraße, auf der wir rüftig unseren Marsch fortsesten, und das Ziel der kleinen Reise glücklich erreichten.

Die Lage von Miliana ift eine überaus intereffante, bart am Rande bes füblichen, in mannichfach geformten Abfagen abfteigenden, lieblich bewachsenen Abfalles des fleinen Atlas in die große breite Thalebene bes Scheliff, jenfeit beren ber zweite Bergruden in varalleler Linie vom Sauvigebirgefnoten des Deren nach Often babingieht. Diesen Charafter bes Landes, einen feiner Grundzuge, wollte ich lebendig in mich aufnehmen, und ich gestehe, bag meine Erfenntniß bes Landes in eine gang andre Phase eintrat, ale ich nun von den Sohen hinabgeftiegen, bas weite jest durre, jedoch mit Industrie ber trefflichsten Rultur fabige Thal überschauete. 3m Thale - ber natürlichen bequemen Berbinbungestraße - ben Marich in die westliche Broving fortauseben. über das neuentstehende Orleansville, war nicht möglich; ich hatte mich benn bem Beere anschließen muffen, was mir bei ber Große meines Reiseplanes boch ju langwierig und, besonders ohne Empfehlung, unbequem war, ja wohl auch kaum thunlich gewesen 3ch mußte also meinen Rudmarich nach Scherschell antreten, ber augenblidlich wenigstens auf nicht eben fehr erfreuliche Weise bedeutend gehemmt wurde, durch das Zusammentreffen mit dem 40,000 Mann ftarfen, dem Feinde entgegenrudenden frangofischen Berre — aber bie Erinnerung baran ift mir boch lieb und werth, weil bas eigenthumliche Leben bes Landes baburch ein Die Truppen waren burch die belebendiges Bild gewann. schleunigten Märsche bei bedeutender Barme überaus ermudet und vor Durft fast verschmachtet, - leid that es mir, daß man trop ber Bitten und flehen ber Gingebornen, ungeftraft die an ber Straße liegenden Beinberge plundern durfte, es schien mir wenigstens weder streng disciplinarisch noch gerecht; dagegen freute ich mich über die freudige Begrüßung ber anmuthigen Berggegend von Seiten einiger Normannen, die ihr Heimatland wieder zu erkennen glaubten.

Unser Marsch mar burch bies Busammentreffen bermaßen vergogert worden, daß wir erft in ber Dunkelheit die Sammam beni Manaffer genannte Dertlichkeit, eines ber gabireichen Beugniffe ber vulfanischen Bestandtheile biefer Landschaft, erreichten und mit Muhe in ben Soben oberhalb ber warmen Quellen einen elenden Duar fanden, wo mir mein Nachtlager ju nehmen erlaubt wurde und wo man mich fur Gelb - ber eclatantefte Gewinn ber auch schon bie Gingeborenen ergreifenden Europäischen Civilifation - hochft genügend mit ungeheuren Schuffeln Samfa und Rustus bewirthete. Durch bas Gebirgsland ber wohlbefannten beni Manaffer, bas treffliche ganbichafteblide eröffnete, erreichten wir auf ber Beerftrage am folgenden Mittage bas schon beimisch geworbene Scherschell wieber, von bem ich nun in aller Frube am folgenden Morgen Abschied nahm, um meine Ruftenreise nach Dran fortzusegen. Indem wir furze Raft bei bem als Safenort bes im Thale bes Scheliff wichtig und ansehnlich aufbluhenden Orleansville bedeutenden Tennis und vor den auf fteiler Sochfufte gelegenen einander nahen Orten Mostagenem und Maf agran machten, wo am Tage zuvor ein bedeutender Kampf mit ben fturmenden Eingeborenen Statt gefunden hatte und vor Arf"eu, ber jum Rriegshafen auserwählten, am Beften geficherten geräumigen Schiffeftation, erreichten wir Dran in 36ftunbiger Mit großer Muhe erhielt ich hier Quartier in bem vom Kahrt. Militär schon überfüllten, boch am Abhange hinauf gelegenen, von einer tiefen romantischen Schlucht in zwei natürliche Salften getheilten Stadt. Da ich nun hier ben bestimmten Bescheib erhielt, baß bie Strafe nach' bem wegen feiner außerorbentlichen mittelalterlichen Bluthe mir hochft intereffanten Telemfan vollfom= men unficher fei und die Erlaubniß fie ju betreten nicht gewährt werben konne, so ward hier meiner Rudfehr nach West ein Biel gefest, und ich hatte fortan unaufhaltsam nach Often vorzubringen

Der breitägige Aufenthalt, ber mir bis zur Rudfehr bes Dampfbotes nach Algier blieb, wurde zu Durchstreifung bes eigenthumlich gestalteten Terrains bes in ber neueren Geschichte

vieses Welttheiles bebeutend werdenden Ortes und seiner nachften Umgebung bis zur wichtigen Hasenstation Mersa el kebir im Westen und zum kleinen Messergin im Sud-West benutt, wo die Straße schon unsicher zu werden anfing. Nachdem ich mir so auch hier im Westen einen bekannten Fleck gewonnen hatte, kehrte ich nach Algier zurud.

Die Sonne war schon geraume Zeit hinter bem lieblichen Sügellande verschwunden und bie Dammerung ließ fich auf bas Land herab, ale am 30. October bas die öftlichen Ruftenplate befahrende Regierungs-Dampfichiff ben Safen von Algier verließ. Rur noch ras Matifu konnte man in beutlichen Umriffen unterscheiben, bann mar une ber Anblid ber Rufte völlig entzogen; auf bem Berbede entfaltete fich bafur ein buntgemischtes Lager ber verschiedenften Nationalitaten, bas vielfaches Intereffe gemahrte. Alles gerieth wieder in neue Lebensthätigfeit, als wir uns Dellis, dem am Fuße bes bichebel bu Doas gelegenen Sauptorte ber beni Tor - ein für die Ethnographie Diefes Landes überaus intereffanter Stammname - naherten. Rufte trat hier wieder in machtigen bunflen Daffen hervor; bald erfannten wir an ben vielen Lichtern bas fleine, auf alten Ruinen von Rusuccurum fich erhebende Stadtchen, bem es nicht an Sulfequellen fehlt und bas bedeutend ju werben verspricht, fobald erft bas Innere ordentlich erschloffen ift. Die nicht geringe Bebeutung bes Ortes erkannte man ichon an ben gahlreichen Baffagieren, die hier abstiegen und benen die herzukamen, wodurch ber Aufenthalt bedeutend verlangert murbe, fo bag bie Lichter allmählich verlöschten und bie Morgendammerung bie Begend aus ber Dunkelheit gemach hervorhob. Aber ehe die Beleuchtung hell genug war, um die gange Lofalitat mit den vielen von der Sochfüfte herabsteigenden Schluchten flar ju überfchauen, festen wir unfern schnellen Beriplus fort, ber nun aber durch ben Anblic ber ftete naben, mannichfach gestalteten Sochfufte, ber es nur leiber an Leben fehlte, indem außerft felten eine vereinzelte Beltgruppe fich zeigte, intereffanter wurde. Go fuhren wir an ben Bergen des eigentlichen Rabailenlandes mit ihren zahllosen, in fteter Fehde lebenden Stämmen vorüber; ju beren Unterjochung

ober friedlichen Anschließung so gut wie noch Nichts geschehen und bas jest vom übrigen Lande fast vollfommen ausgeschloffen war; und boch führten ju Romischer Zeit brei große Berbindungsftragen zwischen Rusuccurum und Salbae burch biefes Land, freilich allerdinge wohl nicht gleich in den erften Jahren ber Berrschaft, sondern erst allmählich eingerichtet, wie die Europäische Civilifation in taufend Ansiedelungen das einheimische wildfreie Element bandigte. Die Rufte des Landstriches, den der ansehnlichere Stamm ber Def"f"ajah inne hat, ber bamale noch in blutigem Rampfe feine Unabhängigkeit behauptete, lag noch vor und und Sibi Daub, ein nicht untauglicher Safenort, mar paffirt, ale ber Tag wiederum nachtlicher Dunkelheit Blat machte, und mit ihr ein heftiges Regenwetter vom Sturmwinde geveitscht, eintrat, bas mir mein Absteigen in Bougie als hochft unerfreulich erscheinen ließ. Langsam ging es vorwarts und Mitternacht war nabe, als wir endlich die gewaltige Feldede des Cap Carbon umschifft hatten, und auf ber geschütten Rhabe Sibi Jabia vor ber Stadt fill hielten, jedoch ohne Unter ju werfen. Schleunig mußte ich mit ben wenigen übrigen Baffagieren, Die hier ans Land gingen, mich in bas Boot begeben, inbem bas Dampfichiff feine Route sogleich fortsette. In finftere Nacht mar das gange Land gehüllt, nur hier und bort blidte ein Licht aus ber bunfeln Bergmaffe hervor und gab bem Bangen einen eigenthumlichen Charafter; am fleinen Molo ausgestiegen, machte ich von einem Erager begleitet, mich baran die fteile Sohe hinaufguflimmen; Alles lag schon in tiefem Schlaf und nur mit Dube erhielt ich Quartier.

Das war meine Ankunft an diesem Plate, ber in zehntägisgem erzwungenem Ausenthalte mir heimisch werden sollte und wie sehr ich auch bedaure, daß ich meinen Plan von hier durch das Gebirge nach Setif zu gehn, nicht habe aussühren können, so bereue ich doch nicht die Zeit, die ich hier zubrachte. Denn so unbekannt Bougie oder vielmehr Bedsch as a im Allgemeinen in Europa ist, so bedeutungsvoll muß es doch einem Zeden sein, der sich mit der Geschichte dieses Welttheiles näher befaßt, der die außerordentliche Blüthe dieser Stadt in der arabischen, leider durch

teine speciellere Daten aufgehellten Periode, wo es als Meffa es-s'r'eira, als Klein-Meffa und eine ber ersten Handels- und Universitätsstädte der islamischen Welt einen ungeheuern Glanz hatte, der selbst noch unter der Berberischen Prinzenfamilie der Hammad fortdauerte, aus welcher Periode wir besonders durch-Edrist speciellere Angaben über seine Lebenselemente erhalten. Und so bedeutend die Bergangenheit den Ort in den Augen des Geschichtsfreundes macht, so lieb wird es dem, der sich in seine großartig gestaltete Topographie hineingelebt hat, die neben den tief und unauslöslich von der Natur dem Orte eingeprägten Jüsgen die lebendigen Spuren seiner ganzen Geschichte an sich trägt.

Eine wirklich herrschende Lage hat die Stadt, eine Lage, die jeder tüchtigste General oder Kurft zu wurdigen wußte, und die ihm wohl dem Rechte nach den Borrang unter allen Städten dieses Landes verschafft haben mußte; weil aber Chair-ed-din Baba Arûbsch, als er hier aus den zerrissenen Fegen berberischer Kurstenthumer eine neue Herrschaft zusammflicke, zweimal, in den Jahren 1512 und 1515, vergeblich diesen Ort einzunehmen versuchte, und sodann das viel ungünstiger gelegene Dschesair zum Site seiner Regierung wählte, ist dieser Ort als Algier jest auch unter der französischen Herrschaft Hauptstadt geworden und das königliche Bedschaja liegt in Trümmern da.

Ein Gebirgszug, ber aus bem Bergknoten bes Innern von S.West, vom mächtigen Dscherdscher a bem mons ferratus ber Alten, ber höchsten Erhebung bes ganzen Landstriches und ber zweithöchsten von ganz Algerien, nach Nord-Ost hinstreicht, fällt, nachdem er sich in einer Kuppe, die von der heiligen Lilla Guraja ihren Namen erhalten, noch einmal höher bis zu mehr als 2000 Par. Fuß erhoben hat, in drei Abstusungen ins Meer hinab, wo er in eben so vielen Spigen ein nach Nord-Osten vorspringes Vorgebirge bildet — cap Carbon — hinter dem sich eine tiese, große Bucht nach Osten herumzieht, hart hinter dem Vorgebirge, besonders in der Rhade Sidi Jahla den Schiffen einen sichern Schutz gegen Ostwinde darbietend — leider nur nicht ties genug, um auch Linienschiffen zu dienen. Am südlichen Abstange nun jenes Rückens, der nach Norden in steilen, von un-

zähligen Affen bewohnten Wänden ins Meer abfallt, nach Suben aber nach gleichfalls jahem Abfall in brei tiefen Schluchten zur Bucht hinabsteigend mehrere großartige Terraffen bilbet, lag bie Stadt.

Bon dem unzweifelhaft einer Bunischen Anfiedelung aufgepfropften Romifchen Salbae nun, gegen frühere ganglich vertehrte Ibentificirung ber Topographie biefes gangen Landes burch Inschriften bezeugt, find nur fpartiche Refte übrig geblieben, - auber einigen Spuren einer Wafferleitung, nur Trummer ber Safenraumlichfeit, welche damale weit jurud in ber Bucht fich befand, wo man auf ebenem Ruftensaum die flachen Sahrzeuge and Land giehen konnte - um fo gewaltiger aber und großartiger find bie beiben ungeheuren, weitumfaffenden Mauern ber reichen Arabifchen Stadt, welche vom Gestade bes Meeres, wo sie durch eine gleich ftarfe Queermauer verbunden waren, die eine im Often zwischen bem Fort Abd el Raber und ber Rhabe von Sibi Jahla ansangend und an dem fteilen Abfall von Sibi ben Ali hinauffteigend, die andere im Weften vom alten Safen aus beginnend, etwa 800 Schritt von ber jegigen Rasbah entfernt und am Rande der tiefen Schlucht, die ihr als natürlicher Graben biente, hinauffteigend, bis beibe oben unter ben fteilen Abhangen bee Felfen, wo fein funftlicher Schut mehr nothig mar, aufhoren. Innerhalb biefes weiten Raumes lag bie glanzende Bebichaja ber Chalifenzeit mit ihren 24 Quartieren, Die mit 20,000 Saufern an den lebendig markirten Abhangen fich hinaufziehend, von Ruppeln und einzelnen Baumen überragt einen munderbar fconen Anblid gewährt haben muß. Best ift Alles bis auf Die niedrigften Plateaus, wo die wenigen gegenwärtigen Wohnungen in jammerlicher Sinfalligfeit fich hinziehen, ein wilbes, von Charuben und Eichen unterbrochenes Trummerfeld, aber meift aus ber späteren, ber spanischen Beriobe, als jene gewaltige Dacht bie beiben wichtigften Ruftenpuntte biefes gangen Landes Merfa el febir und Bougie im Jahre 1509 befest hatte. In diefer fo gestalteten Dertlichfeit nun trieb ich mich mahrend ber gehn Tage meiner Befangenschaft umber, jebe Schlucht, jebe Ruppe ju wieberholten Malen besuchend und ihre Eigenthumlichfeit in mich

aufnehmend; bann feste ich mich auf ben schönften Bunften nieber und genoß die weite herrliche Aussicht über die Abhange hinab und bas gand und Meer ju meinen gugen. Aber bas fchonfte Ponorama mar naturlich bas, welches fich von bem fteilen Felfen, bem feit einigen Sahren mit einem Fort gefronten Guraja barftellte, ben mehrmals zu ersteigen ich die Dube nicht Bier fieht man weit über bas Gebirge hinweg nach Suben und Sudweften über bie Wohnstätten ber Beni bu Mfaud, der Tamfalt und anderer Tribus, und ich erfannte beutlich von hier bas unabhängige Treiben jener ununterworfenen Stamme bicht außerhalb ber frangofischen Borpoften. fonders luftig war das am Mittwoch, wo die verschiedenen Tri= bus ber gangen ganbichaft ben bedeutenden Markt bes arba auf bem Iril Baruf, einem jenfeit bes Fluffes und ber von ihm burchfloffenen lieblichen Cbene gelegenen fleinen Blateau, besuchten und wo ein hochft reges Leben in der Landschaft fich entwickelte, bem man aus biefer Bogelperfpettive behaglich gufeben fonnte.

Aber nicht fo behaglich und angenehm war dieser Zuftand für die armen Roloniften, die durch gemachte Soffnungen angelodt, hierher gefommen waren, und nun faft ohne Subfiftenamittel von ber Baftei hinab fehnfüchtig in Die schone Chene ichaueten, und von Tage ju Tage warteten, bag es beffer werden und bie Regierung endlich einen energischen Schritt thun moge, um biefem jammerlichen Buftanbe ein Ende zu machen. Bougie faft gang ausgestorben , ba von feiner einheimifchen Bevolferung nur 164 Berfonen gurudgeblieben maren, mar bei einer Befagung von 1500 Mann im wirklichsten Buftanbe ber Belagerung; benn bie nur wenig mehr als 2000 Schritt vorgeschobene, in ftreng= fter Bewachung gehaltene Linie ber Borpoften und Blodbaufer. bie faum einen fleinen grunen Raum umschloß, wo bas jur Erhaltung ber Garnison täglich nothige Bieh, bas so wie alles jum Leben Bedürftige ju Baffer herbeigeschafft werden mußte, weiben fonnte, burfte Riemand überschreiten, auf Gefahr von ben umber lauernden Rabailen, oder ben Boften felbft, augenblicklich niedergeschoffen ju werben. Einige Mal magte ich mich bis jur ausersten Linie; man warnte zuerst, dann brohete man und das wohl mit Recht, der und es g'r'eir schon war eine gefährliche Dertlichkeit, wo nur einige Schügen stets auf der Lauer lagen. Hinauszukommen in das Land war keine Möglichkeit, auch konnte ich keinen Menschen sinden, der es unternommen hätte, mit mir das Wagniß zu bestehen, die Setif durchzudringen. Darauf hatte ich allerdings bestimmt gerechnet, hatte aber aus der Ferne den Zustand nicht so genau gekannt, da ich auch in Algier nicht vollskommen sichere Auskunft erhielt.

Ich mußte also mit Geduld ausharren und in der Beschäftigung mit der Bergangenheit dieser Stadt meine Unterhaltung zu sinden suchen, obgleich ich oft traurig und sehnsüchtig genug, gleich wie ein Gesangener, von oben in das Land hinabschaute, besonders da meine Reise doch zu lang war, um an einem solchen Orte so viel Zeit zuzubringen. Ich zeichnete fleißig, aber leider sollte mir dies nichts frommen. Glücklicherweise befand sich am Orte eine für Kenntniß des Landes ganz leidlich ausgestattete kleine Garnisonsbibliothek, die ich sleißig benutte.

So lieb mir der Ort geworden war, so fonnte ich boch nur mit dem herzlichsten Frohlocken den Augenblick begrüßen, als nun endlich wieder ein Dampsschiff von Algier fam, mit dem ich meine Reise nach Often fortsetzen konnte, und so nahm ich leichten Absschied von dieser Stadt der Bergangenheit, der ich aber mit sestes ster Zuversicht eine bedeutende Zukunft prophezeihe, wenn erst das Land im Rücken in das neue Leben mit hereingezogen ist, und so Bougie vermöge seiner natürlichen Berechtigung als ausgezeichsnetster Seeplat dieser ganzen Küste nicht allein der Stapel und Ausgangspunkt der ganzen Gegend von Setif wird, sondern auch durch den so unendlich wichtigen Markt und Vermittelungspunkt von Bu=Sa'd im S. W. der großen Sebcha — esch Schott — mit der Sahara in lebhaste Berbindung tritt\*).

So schiffte ich mich also, wie ich in mitternächtlicher Stunde gekommen war, so auch in der Stille der Nacht wieder ein, gewiß, daß die ganze Garnison und die spärliche übrige Bevölkerung den seinem Schickfale überlaffenen Plat gern mit mir verslaffen hatte. Wir durchschnitten die tiese Bucht und suhren am nach-

Ren Morgen in die Rhade von Dichibichelli ein, die auf bochft eigenthumliche Beise von Feleriffen, Die mit ber Rufte parallel laufen, öftlich an der vorspringenden breiten ganbipipe, auf ber die Stadt liegt, gebilbet wird. Gern mare ich hier ausgeftiegen, um biefe im Alterthum als Zgilgilis bedeutsame Lokalitat genauer in Augenschein ju nehmen; ba aber nur wieber bie Wahl zwischen einem flüchtigen Anblick von ber See und einem gehntägigen Aufenthalte gelaffen war, indem auch in biefem Orte ber Belagerungezustand fast berfelbe ift wie in Bougie, fo mablte ich bas Erftere. Der Ort felbft macht einen fläglichen Ginbrud, aber bas grune, nicht boch fich erhebende Sugelland umber geftel ben Baffagieren, die mit mir von Bougie gefommen waren, ungemein beffer als die fteile Lage Diefer Stadt. Allerdings wird auch biefe fruchtbare ganbichaft einft wieber in ihr Recht treten, aber bei ben veranderten Berhaltniffen ber Schiffahrt fann Dichischelli nicht wieder ben Borrang einnehmen, den Igilgilis vor Salbae gehabt bat, - obgleich fich hier wohl ein großartiger Safen bilben ließe; aber die Roften wurden den Bortheil vielleicht überwiegen.

Das weit vorspringende Borgebirge ber fieben Gebirgefupben, ber seba rus, gwang une bann bie Rufte weit jur Rechten au laffen, und nur aus ansehnlicher Kerne erblickten wir gegen Abend die Mündung des in der alten Geographie fo wichtigen Umpfaga, des großen Fluffes, des und el kebir, und hatten bann an den schroffen Rlippen des Borgebirges einen harten Rampf mit ber hier gewaltig aufgeregten See. Um Morgen schauten wir in die, von ansehnlichen Söhen rings umschlossenen, mannichfach gestalteteu Buchten von Rullu hinein, bas von ben Frangofen noch gang fich felbst überlaffen war; erft am Rachmittage legten wir und vor Ahilip veville vor Anfer und bald betrat ich die von Grund aus neue, obwohl jum nicht fleinen Theil aus dem Material des alten benachbarten Rusiccade, in einer von Guden nach Rorden an die Rufte streichenden Schlucht, gebaute Stadt, die an fich dem an geschichtlicher Entwickelung und Monumenten baftenden Reisenden wenig Intereffe barbietet, aber burch ihre Umgebung intereffant ift und ale nachfter Safen und Bermittelungs.

oft mit ber Sauptstadt ber öftlichen ber brei Algerischen Provinjen boch eine große Bedeutung in Anspruch nimmt. Gin fleiner hugelaug trennt bie Stadt im Often von bem fruchtbaren, noch unausgebeuteten Thale bes uad Saffaf, bas nur weiter aufwärts ju einigen in frifchem Grun prangenden Bemufegarten benutt ift, während weiter bin ber jardin des plantes zeigt, was biefes Land zu erzeugen fähig ift. Aber an Bflanzungen von Del- und Raulbeerbaumen benft noch Riemand bier ju ganbe; Jeder will nur fo fcnell wie möglich ben größten Bewinn aus feinem Rapitale giehn, um fich bann aus bem Staube ju machen. Jeboch mit ber Beit muß fich auch dies andern, je mehr fich die neue Rolonie ordnet, und die Umgegend von Philippville scheint barin eine ber ergiebigften Landschaften ber Broving zu merben. malerischer Spaziergang führte mich auf ber andern weftlichen Seite nach Stora, einer überaus befdpranften Dertlichfeit, mo niemals ein an sich bedeutender Ort liegen kounte: so hart treten die Sohen an den Saum des Meeres; offenbar lag auch bamals die gange Bedeutung diefer Stätte barin, daß es ber hafen von Cirta war, obgleich die Alten die offene Schiffsftation im ungulanglichen Schute des Gebirges mit ihren fleinen Kahrzeugen naturlich nicht auf die Beise benugen tonnten, wie das gegenwärtig geschieht, wo freilich auch viel jur Sicherheit ber Schiffe gu wunschen übrig bleibt. Weftlich von hier guf Die Boben fteigend, die einen überaus imposanten Anblid über bie gange Landschaft gewähren, manderte ich eine Strede in diefer Richtung fort und nahm dann meinen Rudweg oben auf bem Sobenfamm au ber Linie der jett verlaffenen Blodhäuser entlang, indem ich füdlich abbog und eine meit über die gange Gegend fich erhebende, wild von Buschwerk bewachsene Luppe erftieg, die mir einen weiten horizont über biefes Sobenmeer eröffnete, in bem ber Fluß in breiter Thalfurche baherzog. Solche Streifzuge queergb von ben Straffen, und foldbe Durchblide machen Ginem ein gand oft beiwischer als wochenlanges Umbertreiben auf den Sauptrouten. ---Auf fleilen Bergpfaben flieg ich wieder gur Rufte binab,

Sehr mußte ich bedauern, daß ich nicht zu Pferde nach ber alten Sauptstadt Rumidiens, der Stadt im eigentlichen Sinne

mich begeben konnte, aber da einmal Post = und Wagenverkehr borthin Statt findet, fo ift es wie in andern gandern fchwer, eine gute Monture ju finden, außerbem bag die Strafe boch nicht für ficher genug gehalten wird, um fie allein zu betreten. mußte alfo meinen alterthumlichen Sinn überwinden, und Diefes Land ber schweifenden Rumiden in einem Wagen durcheilen, mobei ich aber mehr Gefahr lief, als wenn ich allein zu Pferde mich hindurch gewagt hatte; benn als wir 2 Stunden vor el Arusch einen Abhang in großer Eile hinabfuhren, brach der schlechte Wagen mit uns auf höchst gefahrdrohende Weise zusammen. So fam es auch, daß wir erft fpat am Abend in bichter Finfterniß Die eigenthümlich gestalteten Sohen hinanklommen, auf benen bie Stadt liegt, die wunderbar genug ihren faiferlichen Ramen burch all die Jahrhunderte hindurch in geringer Abwandelung — Keffent'ina, nur felten R'affr et' L'ina - bewahrt hat, während ihr alteinheimischer Rame verschwunden ift. In dieser intereffanten Dertlichkeit, die ihren moslimischen Charafter noch ziemlich rein bewahrt hat und als Binnenstadt wohl noch lange bewahren wird. blieb ich drei Tage und fuchte mich mit ihrer eigenthümlichen Lage auf hohem, aber freilich von naben Soben beberrschten, fteil abfturgenden und auf brei Seiten vom Rummel umfloffenen fleinen Felsplateau, und mit ber Ratur ihrer Umgebung fo vertraut wie möglich zu machen.

Hier aber stedte ich meiner Reise nach Suden ein Ziel. Mit Sehnsucht freilich blidte ich tiefer ins Land hinein; gern wurde ich wenigstens Biskra und die umliegende Landschaft besucht haben. Es war ein Kampf, in den ich fortwährend während der Dauer meiner ganzen Reise gerieth, deren Hauptziel allerdings die Erforschung der eigentlichen Kuste war, die jedoch natürlich in weiterem Sinne die alten, um jenes Mittelbassen umhergelagerten Länder gern und so weit möglich in ihrer ganzen Ausdehnung nach allen Seiten hin kreuz und queer umsaßt hätte. Endlich gab ich diese Tour, als zu weit abführend, auf, und mein einziges bescheidenes Ziel war nur, mich auf dem Landwege nach Bona zu begeben, um von dort das eigentlich karthagische Gebiet zu bestreten, aber auch dieser anspruchslose Plan wäre nur zu balb

vereitelt worben. Jene Strafe, Die, obgleich befanntlich diejenige, auf ber bas frangofische Seer gegen Conftantine vorrudte, seitbem Philippeville der bestimmte Hafenort dieser Binnenstadt geworden ift, feltener betreten wird, galt augenblidlich wenigstens fur unficher, und als ich auf bem Bureau nachfragte, fchlug man mir entschieden die Erlaubniß ab, mich borthin ju laffen, oder wenig= ftens meinen Pag zu vistren — eine in diefer von Gluckjägern und Schurfen ftropenden Kolonie allerdings nöthige Maßregel. beging ich nun die Unvorsichtigfeit, daß ich meinem Unwillen Luft machte, indem ich gegen Jemanden, beffen Beamtenthum mir unbekannt war, äußerte, daß wenn die Englander Algerien besäßen, folche Strafen, wie die zwischen Conftantine und Bona, gewiß Diese meine Meußerung murbe bem Beficher fein murben. neral hinterbracht, und bei der militärischen Regierung des Lanbes wurde das als ein Majestatsverbrechen und ich als Spion angesehen, und es geschah mehr auf Fürsprache eines Franzosen, mit bem ich Befanntschaft gemacht hatte, bag man mir nicht naber zu Leibe ging. Mit biefem und einem andern herrn aus Dunfirchen vereinte ich mich nun ju gemeinsamer Unternehmung der kleinen Tour, und es ward uns eine Escorte bewilligt, die und bis Belma bringen follte. Leiber aber waren meine beiben Gefährten weder Reifestrapagen ju ertragen fabig, noch auch hatten fie irgend ein lebhaftes Intereffe am Lande, ale bas bes ftol= gen Bewußtfeine, daß fie hier herren feien über dies Thiergeschmeis von Kabailen und Arabern - fo daß mir ihre Gesell= schaft keineswegs fehr erfreulich fein konnte. Wir hatten jum Ruhrer einen trefflichen Ammer, wirklich Arabischen Geblütes, Achmed genannt, ber mit meinem späteren Tunefischen Diener Samed an Feinheit der Buge und noblem Betragen manche Aehnlichkeit hatte; - seine Maulthiere jedoch maren abscheulich schlecht, und ohne gehörige Besattelung und Zäumung. Die erfte Nacht, nach einem vom Wetter ju ungeheurem Entfegen meiner Begleiter leiber nicht begunftigten funfftundigen Mariche burch Gebirgeland, beffen hochfte Erhebung ber bichebel Uaeich ift, brachten wir bei feinem Duar, in einem für uns geräumten Belte gu, und erreichten am folgenden Tage über die überaus intereffante Lofalität

ber hammam Deschutin, ber heißen in fcheinbar fleinen Bul= fanen aus bem Raltboben auffprubelnben heißen Schwefelquellen, mit ben nicht unansehnlichen Quaber-Ruinen ber Romischen Babegebäube, ber aquae Tibilitanae, bas aus einem Lager jum Dertchen anwachsende Belma, bem berühmten Lowenfit mit wenigen Ruinen. Der britte Tagemarsch führte uns, nachbem wir nicht ohne Unbequemlichfeit ben von ben Regenguffen febr angeschwollenen Ubus ober Rubricatus ber Alten überschritten hatten, über hammant berba, bann bie Trummer einer fleinen Station und bas in weiter Ebene liegende Stadtchen Ascurus nach dem Lager von Drean, von wo wir in nächtlicher Stunde auf Die Jagd ber biefe Gegend in Schaaren heimfuchenden Beftien gingen. Ueber große mufte, aber bes trefflichften Anbaues fähige Chenen, die burch Bernachläßigung ber Regierung in Die Sand eines gewiffenlofen Spekulanten gefallen find, anftatt baß man fie kleinen Roloniften hatte aufbewahren follen, erreichten wir die reiche Thalsohle bes hier noch bedeutend ansehnlicheren Fluffes, und zogen querft burch freundliches Sugelland und au-Berft liebliche Pflanzung, beren Unblid nach ber Durre und Buftheit ber Begend, die wir fo eben paffirt hatten, um fo tieferen Eindruck auf une machte, bann aber burch bie von außerftem grangenlofen Glend zeugende libpfche Beltvorftabt, bas in mittelmäßiger Bedeutung auf einem Sugel fich erhebende Bona.

Die Umgegend dieser Stadt mit den Trümmern ihrer Borgängerinn, der ruhmwollen königlichen Sippo-Ubo und mit den natürlichen Reizen ihrer Landschast ist mannichsach beschrieben. Ich widmete ihr eigentlich gegen meinen Willen drei Tage, obsgleich sie gewiß des Besuches werth ist, aber es tried mich nach Karthago. Jedoch zeigte sich einige Schwierigseit dorthin zu gelangen. Trot allen Umherlausens und Nachforschens in der Stadt konnte ich keinen Kührer mit leidlichen Thieren austreiben; allersdings sand sich ein Tunsi, der in seine Heimath zurücksehren wollte, aber er besaß keine Saumthiere, bot mir auch zu wenig Garantie, um mich mit selbstgekausten Pferden ihm anzuvertrauen. Dazu nun kam, daß der letzte Courier, der von der französischen Behörde nach Tunis gesandt worden, ausgeplündert und ermordet

war. Trop aller dieser Hindernisse nun hätte ich die Landreise auf irgend eine Weise bewerkstelligen mussen, wenn nicht eben in Folge des erwähnten Umstandes ein Regierungsdampsichiss am dritten Tage meines Aufenthaltes von Tunes mit Depeschen gekommen wäre, um sogleich dorthin zurüczusehren. Da nun bat ich den Capitan mich mitzunehmen, und erhielt mit Freundlichkeit die Erlaubnis, wosür ich ihm äußerst verbindlich bin und öffentslich meinen Dank abstatte, da er Passageld natürlich nicht annehmen wollte.

So fchiffte ich mich also am Abend bes 22. November bei heftigem Weftwinde am Bord des Cocpten ein und wurde mit reißender Schnelligfeit von Dampf und Wind am Granggebiete ber beiden gander vorbeigeführt, fo daß ich ichon fruh am folgenden Morgen von ben erften Strahlen ber aus bem berrlichen noch wildaufgeregten Meere auftauchenden Sonne beleuchtet, Die bentwürdige nordlichfte Spipe bes gangen Libpfchen Erbtheiles. Die nach der Thalfenfung füblich vom cabo Carbonara Sardiniens aus ber Meeresflut wiederum auftauchende Erhebung, von allen Rationen bes Alterthums und ber Gegenwart in jedem Ibiom, feiner Ratur gemäß, bas weiße Cap benannt, begrüßten. Batte ber Wind fo fortgebauert, fo maren wir bei Beiten auf ber Rhabe von Tunis angefommen, aber gerade als wir in rafchem Rluge am feegriig eingelaffenen Golf von Benfart, mit bem ich balb genauefte Befanntichaft machen follte, vorbeigeflogen, und zwiichen ben Drachen - ober Sundeinseln jur Linken, bem ras Gebib gur Rechten, bindurchpaffirt waren, und nun eine weitere Bieaung nahmen, um am ras Sidi el Meffi dem als hoben Kelsruden weit fenntlichen "fconen Borgebirge" ber Alten unferen Lauf nach Guden in ben großen majestätischen, farthagischen Golf ju nehmen, ba fprang auch ber Wind nach Guden um, und bließ und mit berfelben heftigfeit entgegen, mit ber er und jubor begunftigt batte. So neigte fich die Sonne schon binab binter bem Sochruden von Ariana, als wir erft an der herrlich geforme ten Sugelfuppe ber prachtigen Sohe von Sibi Bu Sa'ib, bie ben Ramen ber gewaltigen libyichen Berricberinn bei bem Seevolf burch bie Sahrhunderte hindurch überliefert bat, vorüberfuhren,

und nun queer durch den Golf schnitten, um hinter la Goletta oder vielmehr fum el h'alk' vor Anker zu gehn. Da war schon die Sonne untergegangen und die Dämmerung senkte sich auf die erinnerungsreiche Gegend herab. Geduldig mußte ich in der Bergegenwärtigung jener vergangenen Zeiten, wo in dieser Dertslichkeit die Geschicke der Welt entschieden wurden, Entschädigung sinden für die Entbehrung, jenen heiligen Boden nicht sogleich betreten zu können.

Endlich graute der Morgen, der Himmel färbte sich wundersbar, und die scharf gezeichneten, so mannichsach gestalteten Umsgürtungen des tiesen Golses traten aus der Dämmerung hervor; es war ein großartiges imposantes Schauspiel, das ich nie vergessen werde. Allmächtig stieg dann die Sonne hinter dem zum ras Addar hinanziehenden Bergrücken des Dachuls empor und sandte seine ersten Strahlen auf das Trümmerseld von Karthago, aus dem die in wunderbarer Verschmelzung grauesten Alterthums mit dem phantastischen Streben des Mittelalters denkwürdige Byrsa mit der Kapelle des heiligen Ludwig hervorragte.

Endlich war ber Augenblid gefommen, ber raeis el Mirfa der Hafencapitan fam heran und wir erhielten Braftif. Aber in bem langen jengen Ranal, ber ben fleinen Safenort burchschneis bend bie bah'ira mit ber See verbindet, hatte bie Bhantafie Beit, fich gehörig abzufühlen — die Bachter ber Dogana ließen lange auf sich warten und als sie endlich famen, wurde Alles bis auf ben Grund durchsucht. Abschredend war ber Anblid bes hier in anfehnlicher Starte liegenden Militars, bas feine ichone malerische Rleidung abgelegt hat, um in Europäischen jammerlich anpaffenden Jaden und Beinfleidern Europäische Civilisation und Disciplin zu erheucheln; endlich bei dem fleinen Marktplage, der ei= gentlich bas gange Safenftabtchen bilbet, vorbeigefahren, traten wir ein in ben Gee; aber fein Luftchen regte fich, bie Ruber allein matt geführt, mußten une hinüberbringen. Gine Stunde verging, es fam bie zweite, noch hatten wir nicht die Mitte bes feichten, von flachem fumpfigen Ufer, hinter bem fich nur gur Linfen malerische Bergformen erheben, rings eingeschloffenen Sumpffees erreicht; jest zeigte fich bie Stadt nacht babingelagert, ohne

umgürtende Laubpartieen, überragt von einzelnen kleinen zackigen Felshöhen. Die Sonne brannte glühend herab; endlich als sie schoon die Höhe ihres Laufes erreicht hatte, landete das Boot und zahllose Regerknaben und Juden ftürzten auf mich ein, um sich die Beförderung meines Gepäckes anzueignen. Jedoch zuvor noch ein Gumruk, dann erst ging es den weiten Beg über den Strand, der, zwischen dem See und der Jinnenmauer, auf dem Schutt und Unrath im Laufe der Zeiten sich angelagert hat, da erst betraten wir durch das in mehreren Winkeln gezogene bab el bah'ar das bunte Gewühl auf dem kleinen Suk vor dem Hause des Englischen Konsuls. Rur noch wenige Schritte und eine kleine, aber behagliche Locanda nahm mich auf und ich konnte mich gemüthlich einquartieren.

<sup>\*)</sup> Schon jest ist der Justand dieses wichtigen Ortes ein bedeutend besserer geworden burch die kleinen vom 7. Mai 1846 bis jum 21. Januar 1847 ausgeführten Operationen, in deren Folge die Res's'ata und Beni bu Maud sich unterworfen haben.

## Dritter Abschnitt.

## Die altpunischen Kulturfige.

Tunes. — Das Ruinenfeld von Rarthago. — Ruinen von Utica. — Die liebliche Berglanbicaft bes Sauan, alteinheimische Rulturftatte.

Sch befand mich nun in bem Weichbilde eines ber machtigsten Rulturstaaten der alten Welt, der das Semitisch - orientalische Element auf fester, reicher Rultur fähiger, Bafis weit nach bem Dccibent verpflanzte, und es von hier aus auch über die westlichen Theile Europas, das Italisch-hellenische Leben überfturgend, ausaubreiten brohte; ich war auf bem Boben, von dem mehrfach der Ringfampf um die Lenfung ber Schidfale ber Menfchheit ausging, und auf bem felbst wiederholt die Entscheidung gefällt murde. Eine freilich alten Ursprunges fich rühmende, fleine unbedeutende Landstadt, die nur ihrer natürlichen und fünftlichen Befestigung halber, ale Stuppunkt bee Angriffes auf die machtige Berricherin in ben Beiten ihrer Drangfale, einige Bebeutung gewann, war jest bas Saupt bes blubenoften Theiles bes ungeheuren Bebietes geworden, mahrend über bas Ruinenfeld ber auf majeftätischen Sügeln so herrlich gelegenen Berrscherftabt die Bflugschaar geführt wird, und nur in ben Schlupfwinkeln bes alten Gemauers hier und bort armes Bettelvolf fich eingeniftet hat.

Der erfte Unblid von Tunes felbft, wie es am Ende bes Sees, ober el bahira, bie taglich einem Sumpfe ahnlicher wirb, und die Berbindung mit ber See bald mehr hemmen ale fordern wird, auf tablem Terrain balag, hatte, obgleich ber Geschicht-Schreiber Mhammed-ben-Abi-er Raini el Riruani fie bie reigen be Braut bes Occibente nennt'), nicht einen großen Ginbrud auf mich gemacht, mahrend bie umliegenden Sohen nach Guben, befonders ber zweigespaltene ansehnliche Bu-Karnaiin, in ihren scharfen Formen vor bem bunteln Simmeleblau zeichnend, ein abwechselnbes Bild gewährten, und fo empfing ich auch von ber näheren Durchmufterung ber Stadt felbft großes Gesammtbild. 3mar ftellt fich Tunes, bei einer Bevolferung von wohl anderthalb hunderttaufend Menschen, als eine ausgebehnte Stadt bar, wenn man ihre Borftabte mitgablt, die meift in einer zweiten Mauerumschließung um die inneren Quartiere umberliegen; ihre Bafarre zeigen in wohlgeordneten ausgebehnten Sallen großes Leben und Mannichfaltigfeit. und bas feinere Benehmen, ber schönere Befichtoschnitt, ber gierlichere Dialekt und die elegantere Kleidung der Bewohner gibt bem Leben eine hervorstechenbe Eigenthumlichfeit gegen andere Gebietstheile bes Islams, aber bennoch hat Tunes, wie es nie in der mittelalterlichen und neueren Geschichte eine bedeutende Rolle gespielt hat, feinen großartigen imponirenden Charafter, wie es ihn auch bei ber Unzwedmäßigfeit seiner gage faum haben fann, und es zeigen fich wenig hervorragende Baulichfeiten.

Die Mosteen haben außer der dehami es" s"itun, nahe bei dem Basar, der größten, und wenn man so sagen will, der Kathedralmostee, wie sie auch zur Zeit der durch Erhaltung des unfähigen Deps bald verscherzten Uebermacht Karl's V. in die Katholische Kathedrale umgewandelt wurde, wenig bauliches Interesse, da sie meist ganz ohne architestonischen Schmud sind. Im Innern sedoch mögen sie manche geraubte Zierde ausbewahren, wie besonders die dehami s'ah'eb et' t'aba' in der Borstadt vor dem bab es suikah, zu deren Ausschmudung ihr Erdauer, der s'ah'eb et' t'aba', oder Siegelbewahrer Jusuf mit ungeheuren Kosten große Marmorblöde und Saulen von Kassern, Sbitlah

und anderen alten Blagen herbeischleppte. Rur einen ober zwei außerordentlich schone Minareh's, fieht man in aller Ueppigkeit und Schlankheit orientalischen Bauftieles gen himmel ftreben.

Ein Besuch bes von bem tüchtigften aller jungeren Tunefischen Beve, hammuba Bascha, ber nach 33jahriger Regierung 1815 ftarb, erbauten, übrigens burchaus nicht fehr umfangreichen ftabtischen Balaftes, ift nicht unintereffant, um fich gu übergeugen, daß die Runft ber Arabestenverzierung unter ben Dosleminen nicht gang ausgestorben ift. Denn wenn auch die Bergierung ber inneren Banbe ber Gemacher, Die alle auf liebliche. mit fleinen Fontanen in ber Mitte geschmudte und rund umber von bebedten Gallerien eingeschloffene Bofe öffnen, nicht im Entfernteften mit ber Bracht ber Gemacher in ber Alhambra wetteifern fann, fo haben fie boch etwas ungemein Befälliges und zeigen einen großen Grad von Geschicklichkeit. Denn bas Stuccowerf, bas fich über ben unteren, mit beglatten Sonplatten belegten Saum, wie man ihn in wohlhabenderen Saufern hier gu Lande, ale ber Ruhlung fehr angemeffen, gewöhnlich findet, binaufzieht, augleich überaus reich und boch einfach, ift ganglich aus freier Sand ausgearbeitet. Daneben entwideln bie Deden eine geschmadvolle Farbenpracht.

Was nun das Alterthum der Stadt betrifft, so leitet Gesenius seinen Namen wohl mit Recht von dem der hochverehrten Göttin Tanith ab 2), sener weiblichen Universalgottheit des alten Orients, so daß Tunes gleich Artimiston wäre. So sonderbar und unbegreislich es ift, so verdient es doch wohl einer Erwähsnung, daß der treffliche Edrist 2), der mit dem Alterthum sonst gut vertraute Abu-Deid Bekri, und andere Arabische Geographen und Historifer behaupten, Tunis habe früher Tarschis geheißen, und erst die Muselmänner hätten, als sie sich unter Hald Allah ben Ro'man der Stadt bemächtigt hatten, und unter Abd Allah ben Hibschab im Jahre 114 der Hebschra durch eine große Moskee und ein Seearsenal den Grund zu der heutigen Muselmännischen Stadt legten, ihr den Ramen Tunes gegeben. Diese Angabe jedoch stützt sich ossendar auf die im Orient verbreitete, auch bei den Griechischen Erklärern des Alten Testaments, Hieronymus,

Theodoretus und Anderen erscheinende Meinung, daß das Tarfis ber Bucher des Alten Testamentes Karthago sei 4).

Das alte Tunes nun nahm offenbar nur den westlichen Theil ber jegigen Stadt ein, was bei Betrachtung ber Angaben, bie une die Alten von der Entfernung zwischen Tunes und Rarthago hinterlaffen haben, nicht unwichtig ift; benn bei einer gro-Ben Stadt, wie bas heutige Tunes, ift ber Unterschied nicht unbedeutend, ob man vom Unfange ober vom Ende berfelben ju gablen anhebt. Das alte Tunes aber nahm offenbar ben Gubweftlichen Winkel bes heutigen ein, ba wo ber Fels bedeutend aufspringt und natürliche Sicherheit gewährt, was uns von der Lage der Stadt ausbrudlich überliefert wird b). So auf bem Felsauffprung gelegen, - empfing es ben Ramen " Tunes bas weiße" λευκός Τύνης 6), eine offenbare Ueberfegung eines Punischen Ausbrude, und mußte naturlich bei ber Offenheit ber unteren Cbene, beren Ueberblick jest nach Often ju burch bie Gebaube einigermaßen verhindert wird, eine weite flare Uebersicht über die Umgegend barbieten, Rarthago miteingeschloffen, und bot also Denjenigen, welche bie nach Außen gewaltige Sandelsftadt an ihrem eigenen Mart und Bein angriffen, einen vortrefflichen Stuppunkt. An der B.-S.-Westlichen Ede jog fich ihre Mauer offenbar auf berfelbigen Linie bin, wie Diejenige ber heutigen Stadt; benn hier bot ber etwa 120 Fuß fteilabfallende Fels eine naturliche Grange. Auch fand man, ale man vor etwa 14 Jahren, auf Roften ber brei reichsten Burger von Tunes, hier Die vortrefflichen, fehr zwedmäßig angelegten, neuen Barraden baute, eine Gruppe von feche Cifternen, die ber neuen Bestimmung ber Dertlichkeit fehr gelegen waren, und einige Sartophage. Sonft befindet fich auch unter ber geraumigen, besonders unter bem Spanischen Ginfluß erweiterten und verftarften Rasbah, Die jedoch in ihren verfallenen Raumen nichts Intereffantes aufzuweifen bat, eine an-Das ift außer brei veröffentlichten Inschriften ber tife Cifterne. Reft bes Alterthums. Die neue Stadt nun ward erft bedeutend, feitdem die Beni Safes fie ju ihrer Refibeng gemacht, und feitbem Abu Baffaria Die Oberherrschaft ber Rushedin abgeschüttelt hatte"), aber wie gefagt, sie hat weber in Biffenschaft noch in politscher Bedeutung je eine ruhmvolle Rolle gespielt.

Meine Häuslichfeit hier in der Stadt war ganz angenehm; benn das Hötel des Herrn Alexis, früher Roch des französtschen Konfuls, wie es wenig Luxus darbot, wog dagegen durch das sehr freundliche und zuvorkommende Wesen seiner Wirthseleute reichlich diese Entbehrungen auf, und ich kann nicht umhin, meinen Landsleuten, denen das Glück zu Theil wird, diese in so vielen Beziehungen so überaus interessante Gegend zu besuchen, diesen Wirth, der damals beschäftigt war, sich ein neues Haus zweckmäßiger einzurichten, in jeder Hinsicht zu empsehlen. Zedoch würde ich einem Zeden, der längere Zeit hier zu verweilen beachesichtigt und die Ruinen Karthago's genauer untersuchen will, rasthen, sich einige Zeit ganz in el Mirsa niederzulassen, wo eine Art allerdings wohl nicht sehr empsehlungswerthen Albergo's ist, wenn ihm nicht in Rücksicht seiner Vornehmheit oder vornehmen Protestion ein erwünschterer Aufenthalt dort offen steht.

Mit Ausnahme des Englischen Konfuls Sir Thomas Reade, ber mir außerordentliche Freundlichkeit erwieß und auch die Güte hatte, mich in den Kreis seiner zahlreichen Familie einzusühren, nahm ich wenig Theil an der ziemlich ftarken Europäischen Gessellschaft dieser seiner ganzen Lage nach Europäischer Berührung von jeher am Meisten ausgesetzten Stadt der Berberei. Auch würde meine Fähigkeit der Beschreibung ihrer Charakteristis nicht gewachsen sein und ich bemerke nur, daß man dei meinem zweisten Ausenthalt auch ein Casino etablirt hatte.

Bald in der Stadt, mehr aber in der Umgegend umherstreisfend, meist allein, wie ich benn auch nach iltica ganz ohne Besgleitung ritt, was freilich Manchem äußerst gewagt erschien, versstrich meine Zeit schnell. Denn os bedurfte einiger Weile, das mit Sir Thomas den Bei' Mustafa, der seit 1835 regiert, wo er seinem Bruder Hussein nachfolgte, um einen Amer, oder wie der Tünst spricht, eine Amrah (einen Besehl oder Firman) ausswirfen könnte, in Folge dessen ich überall von den Stadtobrigkeisten oder den Stammhäuptlingen begünstigt und einquartiert würde. Dem Bei vorgestellt zu werden, wie mir angeboten ward, lehnte

ich ab, ba theils eine folche Borftellung ein leeres, unerfreuliches, taufendfach beschriebenes Ceremoniell ift, theils ich des Fürsten Regierungsweise nicht billigen kann, um besonderes Berlangen nach seiner persönlichen Bekanntschaft zu haben. Allerdings hat mich der Bei durch wiederholte Begunstigung zu Dank verpflichetet, den ich zu hegen und auszusprechen nicht versäume.

Die nachfte Umgebung ber Stadt, fahl und mufte aber eigenthumlich in ihrer Art, mit ben vielen auffpringenden Felshoben, bietet wenig Ungiehendes bar, am Deiften noch, abgefeben von dem ale Centralfit des diplomatischen und gerichtlichen Lebene eigenthumlichen Barbo im Beften, Die Relehoben im Guben mit alten Steinbruchen und ben weiten Graberhöfen ber neuen Stadt, die jedoch von feiner Copreffe beschattet und tieffinnig belebt werben. Aber wer, ber biefe Begend betritt, wenn er nur irgent feinen Ginn an ben Bluthen bes Alterthums gelabt hat, wurde eher einem andern Begenftande hier feine Bedanten, feine Aufmerksamkeit widmen fonnen, als jener Statte, auf ber bas Geschick ber alten Welt in langer Epoche jum großen Theil nich concentrirte, beffen eigentliches Leben in feiner weit-um-fich areifenden Sphare burch die wenigen und erhaltenen Rachrichten faum der bichteften Rinfternis entzogen wird. Rarthago mar mein erfter Gedante, als ich biefen Boben betrat, und feinen Ruinen, feiner Grabesftatte galt naturlich mein erfter Ausflug; oft ward bann ber Besuch wiederholt und erft allmählich gewann ich eine gang flare Unschauung sowohl von feiner Gigenthumlichkeit im Allgemeinen, als von feinen Besonderheiten im Gingelnen, Denen aber, die mir auf meinen Fahrten theilnehmend folgen, wird es nicht unangenehm fein, wenn ich ihnen auf Ein Mal ein fo lebendiges Bild, wie mir möglich ift, von ber Dertlichfeit, wo fich einft folche Macht concentrirte, vorführe.

Freuen wir uns, daß wir die schrecklichen, die Ringmauern von Tunes umgebenden und ihre Luft verpestenden offenen Kloafen, die schmutige, von Grabhöfen unterbrochene, nördliche Borftadt im Rücken haben; nun laffen wir die bewaldete nach Rorden ftreichende Hügelfette, die in der farthagischen Geschichte wiederholt eine Rolle spielt und das in üppigen Gärten freund-

lich baliegende Ariana zur Linken und halten und etwa eine-Stunde hart an bem Sumpffee entlang, ber mit nicht großen Roften in ein fo herrliches, ungeheures Safenbaffin umgewandelt werben fonnte, bann von biefem abbiegend burch bie hier nur aus fleinen verschrumpften Baumen bestehende Dlivenpflangung; - bald mahnen und vereinzelte Erummerhaufen an bas Leben, bas einst diesen Rleck bewegte. Aber ohne jest auf die einzelnen Ruinen, fast alle aus ben Zeiten Romischer Zwingherrschaft und meift noch fpateren Urfprunge, ale auch Rom fchon feinen Glang ber neuen Raiferstadt am Weltenscheidenden Bosporos abgetreten hatte, Rudficht ju nehmen, fuchen wir erft einen Ueberblid über Die gange Dertlichkeit ju erhalten und eilen bei bem Trummerhugel von Ma'lfa und bem übrigen Gemauer vorbei, bann bas herrliche Frucht- und Gartenland von Mirfa gur Linken laffend, gerabe auf die biefes gange Terrain beherrschende, ins Meer nach Dft vorspringende und bas ben Schiffern wohlbefannte Cap Carthagine bilbenbe, malerische Unbobe ju. Sier liegt über einem fleinen aus fauberen weißen Sauschen bestehenden, nach Gub-Weft die Ebene überschauenden, Orte bas Grabmal bes mit fanatischer Berehrung betrachteten Beiligen (Sibi) Bu-Sa'id el Befri.

Besteigen wir auch noch ben auf ben Grundmauern eines großen alteren, wohl aus bem Mittelalter ftammenden Quaberthurmes errichteten Leuchtthurm, en nad'ur, ber weit über bas Meer hin, das fich an den fteil abfallenden Soben mit lautem Beraufche bricht, bem Seefahrer bas ermunschte Cap anzeigt, und von biefer Sohe, wo wir und 425 Parifer guß über ber Deeresfläche befinden, eröffnet fich uns ein unbeschreiblicher Anblid eine Begend fo großartig und lieblich in ihrer üppigen Mannichfaltigfeit, wie ungeheuer wegen ber fich an fie fnupfenden Erinnerungen. Wenn man fich bann an bem Gindrud bes gangen Bilbes ber reich befleibeten Sugel, unterbrochen von ben mit Fruchten aller Art-prangenden Garten, aus beren uppigem Grun bie Balafte und Schlöffer ber Tunefischen Großen und Europaischen Ronfuln in ihrem weißen Glanze hervorschimmern, bann die weiten Delvflanzungen und babinter Ariana am Fuß bes Bobenguges, weiter nach Guben ber See, burch bie Landjunge von Fum

el Half vom Meere getrennt, an seiner Rudseite Tunes, von kegelartig schroff gestalteten Felshöhen umgürtet, über die weit aus dem Süden über den Zweihorn herüber in blauem Dunste der Sauan hervorragt, dessen Quellenerguß alte Bracht und Ueppigkeit nach eben dieser Herrscherstadt herbeiführte, und wie von hier der Bergzug in mannigsaltigen Formen sich nach dem ras Addar hinumzieht und den prächtigen Golf mit dem hinter uns im Norden mächtig ins Meer hinausschiebenden Felszug von ras Sidi Ali el Metsi oder Kap Farina bildet — wenn man sich an diessem Anblick geweidet hat, um auf das Einzelne zu achten, so wird man die ganze Eigenthümlichkeit der Lage Karthago's würsbigen.

Auch jest noch, wo burch die Ausschwemmungen bes Bagrabas, bes Mebscherba ber heutigen Bewohner, ber nach beutlichen Spuren und bestimmten Angaben ") in früheren Beiten feinen Lauf viel weiter suboftlich nahm und fo bort, wo einft mahrscheinlich tiefes Meer war, theils festes Erbreich, theils ben als Sebcha es Sufara befannten Salasumpf im Norden bes Ifthmos fchuf, außerordentliche Beranderungen eingetreten find, erfennt man die halbinselartige Ratur ber Dertlichfeit. in reicher Abwechselung fich abwellender, nur burch niedriges Land an bas Festland gebundener Sügelstreif, ber fich vom bichebel R'amart ober bichebel Chaui, beffen Gipfel 315 Fuß bie Meeresflache überragt, im N.N.B. nach S.S.D. hingieht, nur von einer Einsenfung unterbrochen, Die jest mit ben anmuthigen Barten von el Mirf'a bededt ift, hinter ber bas Terrain in gewellten Formen wieder aufspringt und in der hochften Spige bem capo Carthagine ober ras Sibi bu Said, worauf wir uns befinden, 393 Rug über der Meereoflache ins Meer vortritt. Wenn aber noch heute diefe Landspipe etwas Abgeschloffenes bat, fo war im Alterthum ihre Salbinfelgestalt eine gang andre, indem bas Mer hinter Kamart tief einbauchte, fo bag jur Beit ber Berftorung Karthago's der fie mit bem Festlande verbindende Ifthe . mos nur 25 Stadien breit war "), welche Breite auch noch heut ju Tage bie eigentlich fefte Landenge an Giner Stelle wenigstens nicht überschreitet. Wenn jedoch ber Ifthmos gur Beit ber Berftorung Karthogo's diese Ausbehnung hatte, so hatte er sie nicht vom Ursprung an, wohl nicht einmal seit Erbanung der Stadt; denn sie mußte fortwährend zunehmen, und so ist mir nicht unwahrscheinlich, daß das Hügelland Karthago's einst eine, oder wenn die Niederung von et Wirs'a, was ich jedoch nicht glaube, jemals, wenigstens in nachsündsstutlicher Zeit, Meeresgrund sein konnte, zwei Inseln bildete, die allmählich durch die Ausschwemmungen des Flusses mit dem Festlande verbunden wurden, wodurch zugleich der See von Tunes gebildet ward. Zedoch kann hierüber allein die geologische Beschaffenheit des Isthmos entsscheiden, über die mir kein Urtheil zusteht.

Auf bieser Halbinsel nun stand einst die Punische Stadt, bier aber ftand auch fvater bas Romifche, Bandalische und Bygantinische Rarthago, nur nicht in benselben Grangen. obgleich bas Terrain ber gangen Bunischen Stadt verflucht und für ewige Beiten ale unheilig jum Bieberanbau einer Stadt erflart wurde, so betraf boch ber Fluch ins Besondere Die Byrfa und Megara 10), aber auch biefer ward nicht lange beachtet. Denn es erhob fich bald in Rom, bas schon burch die Befanntschaft mit Griechenland und bem Dften feine alte Krommigfeit und Strengglaubigfeit abgeftreift und religiofe Ueberzeugung gegen Alles überwiegende politische vertauscht hatte, Die lang unterdrudte demofratische Partei unter dem wuthendsten Feinde Scivio's Aemilianus des Zerstörers von Karthago zu Anseben, und ihr war es ein Triumph, die Religionegebrauche, auf die fich jum gro-Ben Theil Die Macht der oligarchischen Bartei grundete, zu verleten und bagegen in ber Wiederbelebung Karthagos ber Landversorgung der Gemeinde ben Weg ju bahnen 11). Go erhob fich ungeachtet der bei ber Grundung wohl durch Ariftofratische Briefter in ben Weg gelegten prodigia fcon nach 24 Jahren auf bemfelben fled, in den nur halbgerftorten Stadtraumen, bas neue Junonia, die neue Stadt ber Tanith ber des Coelestis -Juno, die freilich burch bas Wiederemportommen ber Gegenvartei nicht zu Bedeutung gelangen fonnte, bis jener geiftigfte und größte Bertreter des demofratischen Princips im zerfallenen Rom, Julius Caesar mit Macht ben Gebanken ber Wieberaufrichtung ber

beiben großen zerstörten Handelsstädte ber alten Welt ergriff, durch sein frühes Ende aber von der Ausführung so vieler Plane abgerusen, die Durchsührung bestelben seinem Adoptivsohn überlassen mußte. So erhob sich in vestigiis magnae Carthaginis 12), mitten zwischen den Ruinen des großen selbstständigen Karthago's, die neue Römische Stadt ganz an derselben Stelle, nur mit der Beschräntung, daß es nur einen Theil des weiten Terrains einenahm, aber gerade diesenigen Duartiere, die damals am bewohntesten gewesen waren, dergestalt, daß fast alle Losalitäten der Altsstadt in der Neustadt ihre alte Bestimmung zurüst erhielten. Auch das Römische Karthago stand unter dem Schuß des Nessulap, und der Tempel der Coelestis war prächtiger und ihr Kult blüshete sast mächtiger als se, wie denn das ganze Afrisch-Punische Wesen mit geringer Zuschmelzung Italischen Lebens hier eine Weile nicht ohne Krast fortbestand.

Das ist entschieden und darüber kann kein Zweifel obwalten, Karthago lag stets auf dieser Halbinsel, die uns hier in mannichsach belebten Zügen zu Küßen liegt; wenn es aber darauf ankommt, den Lauf seiner Ringmauer genau zu bestimmen, so tritt einige Unsicherheit ein, wie sie nur zu natürlich ist. Wir wollen aber, ehe wir daran gehn, die Reste der speciellen Topographie in Augenschein zu nehmen, fürs Erste von unserm hohen Standpunkte aus über die Ausbehnung der Stadt im Allgemeinen uns verständigen.

Die Mauer ber großen Punischen Stadt nun hat, wenn nicht von Ansang an, so doch wenn wir alle Momente gehörig erwägen, im Fortschritt ihrer Macht und wohl schon wenigstens seit der 50sten Olympiade, etwa zu jener Zeit, als die Sicilisch-Griechischen Staaten ansingen, sich zu Macht und Bluthe zu entwickeln, die ganze Halbinsel umspannt. Zwar werden wir bei Untersuchung der einzelnen topographischen Punkte sehen, daß just die höchsten Erhebungen dieses Hügellandes, die Höhe, worsauf wir uns befinden und dichebel Kamart keinen Punkt besondrer Besestigung und Stärfe der Stadt gewährten, aber die eine oder andre dieser Höhen ganz außerhalb der Besestigung zu lassen, ware vollkommen unfinnig gewesen und hätte der Absicht, worin

bie Phonicier eine abgeschloffene Salbinfel zu ihrer Ansiedelung erforen, schnurgerade jumiber gestanden. Auch ift es faktisch flar, baß an ben fteilen Abhangen bie fich unter bem Rabur ins Deer hinabsenken, die Dertlichkeit zu suchen ift, wo ben Romern unter bem Flottenführer Mancinus eine lleberrumpelung ber nur einfachen und eben ber naturlichen Sicherheit bes Ortes megen vernachläßigten Mauer augenblidlich gelang, fo baß fie eindrangen und felbst ein kleines Fort, bas fich alfo an unserem Blate etwa befand, befetten 18). Leiber find die Plane und Gemalbe, welche ber Führer Diefer in ihrem Erfolge unglücklichen Unternehmung von Karthago, wie es war und wie es eingenommen ward, bernach auf bem Forum ju Rom aufftellte und in Berfon, lebendige Renntniß wie er beren hatte, ben neugierigen Buschauern erflarte, wodurch er fich die Bolfsgunft und die Konfulwurde erwarb, mit fo vielem Andern nicht auf uns gefommen; fonft brauchten wir uns nicht mit Vermuthungen über Die Topographie ber Libyschen Herrscherinn ju beruhigen. Auch entspricht Sibi bu Said am Meiften ber Anhöhe in Megara, wohin fich Bomilfar nach feinem miggludten Berfuch, fich ber Tyrannenwurde ju bemachtigen, aus ber inneren Stadt, Die, wie wir fogleich fehn werden, ben füblichen Theil ber Halbinfel einnahm, gurudzog 14).

Ratürlich mußte fich aus ben Grundfagen ber Befestigungsfunft ergeben, wo die Mauer fich oben über die Abhange, wo fie fich am Strande fortzog, so daß es möglich ist, daß ber nörd= liche Abhang von bschebel K'amart außerhalb der Mauer lag, die sich über seinen Kamm zog.

Nach der Meeresseite zu also folgte die Befestigung den Umriffen der Halbinsel und dazu mögen noch zum Theil die Quaderruinen im Meere an der Küste von der Landzunge von sum
el half dis zum ras Sidi du Said entlang und vor der niedrigen Küste von el mirsa gehören. Schwierig dagegen ist es, auf
der Seite, auf welcher allein die Stadt mit dem Festlande zusammenhing, den genauen Lauf der Ringmauer zu bestimmen;
denn die 25 Stadien Länge, die dem abschließenden Wall beigemessen werden, durch den Scipio die Stadt von aller Landverbindung ausschloß 15), geben hier keine Bestimmung für die Mauer

ber Stadt felbst, aber auch eben so wenig die 60 Stadien, die Strabo ausbrudlich ber Mauer auf ber Landseite beilegt 16). Denn Dies ift ein Maag, bas uns ebenfo febr in Bermirrung fest wie das, welches er bem gangen Umfang ber Ringmauer beilegt, inbem die gange Halbinfel nicht 360 Stadien, ja nicht einmal die Balfte umspannt, fo baß felbft ber Umfang, ben Livius 17) ber Stadt gibt, von 23 mil. noch etwas ju groß erscheint. Db nun Strabo frembe Mage - benn er felbft mar nicht zu Rarthago und folgt also offenbar bem Berichte Underer - falich berechnet oder wie er zu diesem Irrthum gekommen ift, will ich nicht entscheiden; jedenfalls fann ich die Sache nicht fo erflaren, baß er um die gange Stadt herum die Mauer breifach berechnete; bas ware vollfommen unfinnig, ja bie Stadt hatte gar nicht an ber Meerseite eine breisache Mauer. Auch fann ich nicht Falbe beiftimmen 18), ber bie 60 Stadien Strabos auf bie beiben Seiten ber Mauer nach dem Ifthmos und nach Norden zu bezieht, indem er, allerdinge altem Gemauer folgend, die Mauern ber Bunischen Stadt von dem Unfange ber Landzunge von fum el half in Nord-Rord-Weftlicher Richtung (über die Rummern 108, 109 und 113 feines Planes) gieht und ohne die Sebcha ju erreichen, von hier am Gudlichen Abfall von Ramart entlang ans Meer, welche Ausbehnung ungefähr 60 Stadien entspricht. Diese Ansicht ift nach meiner Meinung unhaltbar, weil die Karthager, die gewiß lieber die Breite ber Landenge, welche bie Inselnatur ihrer Stadt beschränfte, verringert haben wurden, ficherlich ben Feinden nicht noch eine Baffage frei ließen, um fie auch im Norden anzugreis fen und noch gar hier einen ansehnlichen Sügel ihnen überließen, um fich bafelbft zu verschanzen und von oben herab Burfgeschoffe auf ihre Stadt ju richten. Falbe ift ju biefer falfchen Anficht offenbar burch die ganglich verfehrte Angabe ber himmelogegend bei Appian 19) verleitet worden. Wie ich mir aber nicht anmaße, ber Mauer nach ber Landenge ju ihre bestimmte Richtung anguweisen, aber annehme, daß fie fich auch hier nach ber burch die . Natur gebotenen Sicherheit ber Dertlichfeit richtete, fo bestimmt bin ich überzeugt, daß biefe Mauer vom See, wo fie in ber Folge nur iene fleine verhängnifpolle Landzunge ließ, von der wir bald

sprechen werden, bis an das nördliche Meer, wo jest die Sebcha es Sukara sich gebildet hat, hinüberschnitt. Hier ist von Besteutung, daß die Seite des vorstadtähnlichen Stadttheiles Megara allein fo breit war, daß Scipio ihn an zwei Punkten in Entkernung von 20 Stadien von einander angreisen konnte 2°). Diese Mauer nach dem Lande zu war also jene berühmte Besestigung, die in ihrer räumigen dreisachen Auseinandersolge und den darin enthaltenen Ställen und Magazinen für 300 Elephanten, 4000 Pferde und 24,000 Mann und den für diese ganze Heeresmacht erforderlichen Mund- und Kriegsbedarf einem großen besestigten Lager glich.

Wenn sich nun dies als der Umfang der großen Punischen Stadt ergiebt, fo wird aus ber Betrachtung ber Ruinen erhellen, daß das bedeutend fleinere Römische Karthago den füblichen Theil berfelben einnahm, auf der Stelle der bewohnteften und ältesten Quartiere, und ihre Gränzen sind ziemlich genau anzugeben. Jedoch ift hierbei ju bemerfen, bag bie neue Stadt, gegen die man boch einige eifersüchtige Borsicht anwandte 21), bis ins zweite Jahr Theodosius bes Jüngeren, 424 a. Chr., nach bem ausbrudlichen Zeugniß Prospers aus Aquitanien 22) ohne Mauern und offen blieb, also nicht so gang bestimmte Abgrangung hatte, damale aber, ale es ber Sicherheit ber schon gefährbeten Proving guträglicher erschien, bag ber Sauptort burch eine Mauer geschutt wurde, von ihrer Bluthe, die etwa in die Zeit der Antonine bis Severus faut, berabgefunten war. Der Umfreis Diefer Stadt aber ift in eine Linie eingeschloffen, Die wir von bem sublichen Abfall von Sidi Bu Said nach Ma'lfa hinziehen und dahinter in einem Winkel nach ber Landzunge. Daß bie Römische Stadt fich nur bis ju biefen Grangen erftredt habe, ergibt fich theils aus bem Bufammengebrängtfein ber Ruinen innerhalb biefer Schranken, der Angabe, daß die großen Bafferbehalter außerhalb ber Stadt maren, wie wir unten naber betrachten werben, und ben bestimmten Beichen einer Ringmauer auf diefer Linie, theils aber auch erhellt es aus einem fehr intereffanten Umftanb.

Bliden wir nämlich von unfrem bie Gegend beherrfchenben Standpunfte nach R. B. über bie Barten von el Mirfa hinaus,

fo bemerken wir auch schon von hier, was freilich bei Durchwanderung jener Dertlichkeit noch bei Beitem Deutlicher vor Mugen tritt, bag bas Land, welches fich von Malta bis jur Gebcha erftredt, burch bie es burchschneibenden Strafen in große regelmaßige Bierede gerfällt. Eine folche Erscheinung auf Muselmannischem Landgebiet, wo burchgangig schmale Wege in taufend Arummungen die Berbindung bilben, fiel Falbe, ber fich bei feinem mehrjährigen Aufenthalt in Tunes um bie Topographie Rarthago's fo große Berdienfte erworben, fonderbar auf, und es ent= ftand in ihm ber Bedanke, Diefe Abtheilungen mochten auf ben alten Landvertheilungen für die Römischen Kolonisten beruben. und ale er fich baran machte, die Abtheilungen zu vermeffen, fand er, daß fie fowohl einander genau gleichfamen, als auch, daß ein jebes Biered einem Stud Land von 100 haeredia ober 200 iugera entsprache. Da nun 28 biefer Centuriatcarres noch fast völlig unverrudt baliegen, zwei aber auf bem übrigen Raum, wo bie Garten von el Mirfa die alten Linien verwischt haben, fich be= quem auslegen laffen, fo hatten wir 30 Centurien von Saerebien, vollkommen ber bestimmt angegebenen Bahl von 3000 Romischen Kolonisten entsprechend, Die von Augustus in bas neue Rarthago geschickt wurden 23). Diese Abtheilungen beruhen aber auf einer Grundlinie von Sibi bur Said aus Suboftlich an bas große Cifternencarre von Ma'lfa ftreifend, und auf Diefer in rechtem Winfel eine Linie nach R.D., an ber öftlichen Seite jener Localität entlang. Diese Linie also fonnte von ber Römischen Stadt nicht überschritten werben.

Rachdem wir nun auf diese Weise uns mit der ganzen benkwürdigen Dertlichkeit und den außeren Umrissen der Stadt in ihren verschiedenen Berioden bekannt gemacht haben, steigen wir hinab von dem Plate, der und diese lebersicht verschafft hat, um die Gegend nach allen Seiten zu durchstreisen, und die Trümmer, die der Zeiten und ber Menschen zerstörende Gewalt von solchem Glanze und solcher Macht übrig gelassen hat, im Einzelnen zu betrachten. Um aber nicht unstät umherzuschweisen, sondern spitesmatisch zu Werke zu gehn, wenden wir uns direct nach Süden, indem der südliche Punkt der Halbinsel der Entscheidungspunkt ist

für die so viel bestrittene Topographie der ewig denkwürdigen Stadt. Dort muß ein Jeder, der sich der lebendigen Anschauung der Dertlichkeit zu erfreuen hat, den Hafen der Stadt suchen; denn nur wenn er hier lag, konnte Scipio der Aeltere von Tunes aus die Karthagische Flotte aus dem Hafen kommen sehen, um seine Schiffslager in Utica anzugreisen 24); nur hierher konnten die Schiffs von der gegenüberliegenden Küste, wo das vom Libhschen Heere besetzte Nepheris lag, der bedrängten Stadt bei gutem Seewinde Proviant zusühren 25); endlich hier bezeugt seine Lage der ganze Zusammenhang der Erzählung von der Einnahme der Stadt.

Sehen wir uns nun im Guben ber Halbinsel nach einer Dertlichfeit um, wo jene beiben wohleingerichteten Safenbaffins, beren Beschreibung einem Jeben hinlanglich befannt ift, gemejen fein mogen, fo treffen wir etwa 1000 Schritt nordlich von bem Buntte, wo die schmale Landzunge, ben Gee von Tunis abschlie-Bend, fich nach dem Hafenort Fum el half oder la Goletta hingieht, noch gegenwärtig zwei Bafferbaffins, bas eine füblichere etwas langer, bas andre mehr rund mit einer fleinen Salbinfel barin, beide burch einen niedrigen Aufsprung vom Deere nach Dften getrennt, und dies find zweifelsohne die Refte jener Dertlichkeit, welche die Macht Karthago's begründete. Demienigen freilich, ber mit ber geringen Schiffefraft bes Alterthums nicht vertraut, die Borftellung ber Berhaltniffe ber Begenwart mitbringt, muffen biefe beiben Baffins bes Seeruhmes ber Libpschen Berricherin ganglich unwürdig erscheinen; ift man aber mit ben Bafenbauten ber Sellenen naber befannt, fo wird man finden, daß die Mage diefer Rarthagischen Baffins vollfommen benen ber berühmteften funftlichen Safen vor ber Macedonischen Beit entfprechen. Denn biefe Beit allerdings machte burch bie Auflofung ber fleineren Staaten, burch ihre Bufammenfchmelgung in größere Landermaffen gu Ginem Reiche, und besonders burch ben erweiterten Verkehr mit bem Drient auch im alten Seewesen Epoche; die gesteigerten Bedürfniffe erforderten großere Fahrzeuge, alfo auch größere Safenraumlichkeiten. Run erlebte allerdings Rarthago diefe Beit, aber die alten trefflich eingerichteten Bafen manen einmal in ihrem vollständigen Abschlusse vorhanden, es zeigte fich auch feine Möglichfeit, fie ohne die ungeheuerften Roften und gangliche Störung bes Sandelsverfehres ju erweitern, ba eben bas an ben hafen granzende Quartier ber am bichteften bevölferte und mit Magazinen und Lagern befette Stadttheil Dazu aber fam bingu, baß es fich burchaus nicht als unumgänglich nothwendig erwieß, ben Safen ben erweiterten Beburfniffen gemäß zu vergrößern; bicht an die Mauern schloß sich ja ber See, einst bas vortrefflichfte geräumigfte hafenbaffin, bas ficher nicht erft von Scipio 26) und fpater von Belifar's Flottenführer 27) benutt murbe; und ju Berften und Rriegehafen bot Die Rufte vielfache Dertlichfeiten bar. Go war noch ju Procop's Beit Misua, beffen Ruinen wir bald befuchen werden, am gegenüberliegenden Ufer des Golfes das eniverov des Vandalischen Rarthagos 28). Wir wiffen ja ficher, bag ber Rriegshafen, als aus einer Beit herrührend, wo bie Seemachte erft in ihrem Reime waren, ben Bedürfniffen ber fpateren Beit burchaus nicht entsprach, daß nur der kleinere Theil der Karthagischen Flotte in ihm, der ja nur 220 Schiffsbocken enthielt, Raum fand; lieserten ja die Karthager, abgesehen von ben gewaltigen Rriegeflotten, die fie im erften Bunischen Kriege unaufhaltsam auf's Meer marfen, und von ben 2000, die fie schon im Rriege gegen Gelon ausge= ruftet haben follen, beren 500 am Ende bes zweiten Rrieges mit Rom ben Siegern aus 29).

Ift es nun gewiß, daß die Kriegsschiffe der machtigen Stadt zum großen Theil an anderen Punkten stationirten, ja auch aus-wärtig beschäftigt waren, so suchte man den Bedürsniffen des erweiterten Handelsverkehrs auf andre Weise zu genügen. Denn es ist wohl nicht zweiselhaft, daß man in dieser Epoche jenen großen, von Appian mehrfach erwähnten Quai im Meere außershalb der Mauern 20) baute, auf dem die Kauffahrer in Sichersheit und mit Bequemlichkeit ihre Waaren abladen und zum Berstauf auslegen möchten, obgleich es auffallend erscheint, daß nach des erwähnten, freilich nicht immer genauen Geschichtschreibers, der übrigens in der Beschreibung der Einnahme der Stadt meist dem Augenzeugen Bolybius zu folgen scheint, Zeugniß kein Thor

von biefem Quai in die Stadt führte. Run erbliden wir noch heute an der Sudfpige, die von dem füdlichen Baffin in's Meer vorspringt, und auf der fich gegenwärtig eine fleine Batterie befindet, die Quaderfundamente eines Quaies, der von dem regelmäßigen Werte, bas fich ber gangen Lange nach am Ufer bingieht, vorfprang und in scharfem Bintel nach Gud-Oft in's Meer einschnitt, und bann parallel mit bem Ufer bis ju einer gange von etwa 500 Ruß fich bingieht, mahrend feine Breite beren etwa 300 hat. Diese Dertlichkeit entspricht im Allgemeinen volls fommen bem ermahnten Quai, wo bie größeren Schiffe ber Rarthager, ale nach ber verzweiselten Seeschlacht Die fleineren Kahrzeuge ben neuburchbrochenen Gingang bes Safens versperrt hatten, Buflucht fuchten, und wo fich jener graufenhafte Rampf Es fragt fich nur, ob auf einer Raumlichfeit von ber angegebenen Ausbehnung alles Das Plat finden fonnte, wovon ber genannte Schriftsteller auf nicht fehr flare Beife berichtet.

In Betreff der Einrichtung beider Hafen nun führe ich nur an, daß wie bei dem Kriegshafen, dem eigentlichen Kothon, die Doden für die 220 Kriegsschiffe in den ihn umschließenden hohen Quaimauern, auf denen dann die eigentlichen Zeughäuserstanden, vielleicht für jedes Schiff ein besonderes, angebracht waren, ganz ähnlich in den ungeheuren Quaderfundamenten des ältesten Stadtviertels von Leptis magna, wohin uns der Berlauf unserer Wanderung führen wird, solche Dodengewölbe, freilich nur zwei, noch jest zu sehn sind.

Benn man den Umfangsraum des innern Bassins, wie sich seine ursprüngliche Größe an der Beschaffenheit des Bodens zeigt, mit Hinzurechnung des Umsanges der Insel, die gegenwärtig durch eine niedrige Verbindung, die aus Gemäuer zu bestehen scheint, also vielleicht im späteren Karthago für zweckmäßig ersachtet wurde, mit dem Lande in Verbindung steht, ausmist und vertheilt, so ergibt sich bei einem Raum von etwa 1540 Metern, deren 7 als Breite für jede der 220 Schiffsdocken, so daß also, die Zwischenwand abgerechnet, an 6 Meter für den inneren Raum jeder Docke bleiben, — ein vollsommen genügendes Gewölbe. Auch ist wohl gewiß, daß für kleine Handelskraft, wie sie in den

älteren Zeiten auf dem Mittelmeere üblich war, in dem vorderen füdlichen Bassen bei etwa 500 Meter Länge und deren 200 Breite, Raum für 300—400 kleinere und größere Fahrzeuge war, wobei noch Plat genug zur Bewegung und freien Communication, so wie zum mittleren Durchgang der Kriegsschiffe, blieb.

Hier wird es volltommen verständlich, wie die Karthager, als Scipio ihnen, von der gleich unten zu erwähnenden Landzunge aus, von dem nach Süden sich öffnenden, 70 Fuß breiten, Eingang <sup>1</sup>) ihres Hafens, den man noch jest ganz deutlich erfennt, den absperrenden Damm zog, jenen andern Ausgang aus dem Kriegshafen, wo das tiese Weer und die Brandung folchen Damm unmöglich machte, durchgruben, ja wir haben benselben noch heute ganz deutlich vor uns.

Run ift-allerdings auffallend, bag man bei biefen Baffins burchaus feine Quaberrefte vorfindet, wie man nach ber Beschreis bung ber machtigen Quaie erwarten follte; jedoch ift fein 3meifel. daß gerade biefes Quartier, bas hauptfächlich bie Macht ber Rebenbuhlerin begrundet hatte, ganglicher Berftorung von ben Giegern Breis gegeben murbe, und bag von biefer Dertlichfeit aus, nach allen Beränderungen die fie in späteren Jahrhunderten erfahren, im Mittelalter und in ber neueren Beit von Mufelmannern und von Chriften alles brauchbare Material, mas ja bas Quaderwerk vorzugeweise betraf, fortgeschafft murbe. Wie Bieles ift in ben verschiedensten Gestaden bes Mittelmeeres von ben Ruinen Karthago's erbaut! Die Marmorfaulen von ansehnlichen Dimensionen, aber schlechter spater Arbeit, die ich in gablreicher Menge hier liegen fah, und bie ich augenblidlich ber nach Brocop \*2) in der Beschreibung der Menge von Baulichkeiten, womit Juftinian ben gangen abgestorbenen Erdfreis ichmudte, ohne ihm neues Leben einzuhauchen zu vermögen, von diesem Raiser im Jahre 541 am Safenmarkte erbauten Stoa anweisen ju muffen glaubte, muffen wohl furge Beit vor meinem Befuche jum Ginschiffen dorthin gebracht worden fein, da ich bei Reinem, der meis nes Wiffens Die Topographie Rarthago's berührt hat, fie erwähnt finbe.

Denn im Uebrigen ift gewiß, bag auch im Romifchen, Ban-

balifchen und Byzantinischen Rarthago die alten hafenbaffins wieber benutt, und bas eine Manbrafion 33) genannt wurde, beffen Eingang nach Suben öffnete. Man fann übrigens hieraus noch nicht genau ersehen, ob man ben alten Eingang durch Rieberreißung bes von Scipio aufgeworfenen gewaltigen Queerbammes wieder eröffnet hatte; benn ber von ben Rarthagern neu burchbrochene Eingang hatte wenigstens füböftliche Richtung. ftimmt volltommen mit ben Dagen biefer Baffins überein, wenn angegeben wird, bag er Belifar's Flotte, bie aus 500 Segeln bestand, nicht faste. Und bas sieht man flar und beutlich aus bem Geschichtschreiber bes Bandalischen Rrieges, ber als Augenzeuge uud Theilnehmer bes Feldzuges lebendige Anschauung hatte, daß auch noch bamale, ale felbft bas jungere Rarthago feine Bluthezeit überlebt hatte, ale besondere der Sandel in Rorn, wovon unter Muguftus jährlich 40,000,000 Modien nach Rom gingen, burch Die Berlegung ber Refidenz nach Byzans unendlich gelitten hatte, daß auch bamale noch die Quaie diefes hafens voll handelsleben waren; benn fo lange Rarthago bestand, trop aller inneren Unruhen, trop ber jammervollften Bandalischen ober Bygantiniichen Regierung mußte es bluben - fo vortrefflich mar feine Lage.

Und nun zum Schluß führe ich an, daß der genaue Abu Obeid Befri, der jener Zeit so viel näher stand, ganz ohne den geringsten Zweifel zu hegen, diese Bassins als die alte Hasensörtlichkeit beschreibt. "In der Ringmauer der Stadt," sagt er \* 4), "sieht man ein Bassin, in das die Schiffe einst mit vollen Segeln einliesen, das aber gegenwärtig eine Saline bildet, am Rande deren sich ein Kastell und ein Kloster erhebt, die Feste Abu Sliman genannt." Das ist höchst wahrscheinlich das vom Byzantinischen Gouverneur Salomon in eine Festung umgeschaffne Kloster am Mandrakion.

An dem ganzen Ufer nun, schon westlich vom Sandelshafen anfangend, bis unweit der Ruinen des ungeheuren Gebäudes etwas füdlich vom burdsch bschedid, sieht man kammerartige Substruftionen, wie man deren in ganz ähnlicher Anordnung in manden alten Städten wahrnimmt. Diese Baulichkeiten, in benen einst mahrend meiner Anwesenheit Arbeiter, die, ich weiß nicht

für wen, Nachgrabungen anstellten, eine Menge steinerner Kanonentugeln fanden, scheinen mir in ihrem nicht eben guten Cementgemäuer spätrömischen Ursprung anzuzeigen, was jedoch nicht von
ben Quaderfundamenten gilt, die man an diesem ganzen Gestade
entlang im Meere erblickt, wo sie nördlich von den ebenerwähnten großen Ruinen in mächtigem Viereck vorspringen.

Die langgestreckte nur 300 F. breite Landzunge nun, die sich in der Zeiten Lauf an die hier nur schwache einsache Mauer, die von der den Isthmos von Meer zu Meer durchschneidenden dreisachen Mauer sich nach dem Hafen hinumbog 35), — eine Beschreibung, die so klar ist, daß sie keinen Zweisel über die Dertlichkeit zurücklassen kann — verrätherisch angelagert hatte, um im letzen Augenblick verzweiselter Gegenwehr dem Erzseind den Hauptstützpunkt ersolgreichen Angrisses darzubieten, ist offenbar der Kern der Sandzunge, die sich im S. B. jener Bassins nach sum el halk hinzieht. Hier war im Innern der Stadt ein geräumiger Plat, der den Belagerten erlaubte, dem schon eingebrungenen Feind wohlgeordneten Widerstand entgegenzusehen und ihn dergestalt mit Verlust wieder hinauszuwersen 36).

Saben wir nun diese Dertlichfeit bestimmt, fo konnen wir auch mit Bewißheit die Cittabelle ber Stadt, die Byrea ober eigentlich wohl, gleichnamig jenen gahlreichen Städten bes verwandten fanaanitischen Landes, bosra 37), welche nur durch ben großen geräumigen Markiplat vom Rriegshafen und beffen nachfter Umgebung getrennt wurde, in bem Sügel bes St. Louis wiedererkennen, deffen fast regelmäßiges, nach bem Meere ju ein Benig abgeneigtes Plateau an ber hochsten Stelle 188 Parifer Buß über die Meeresflache erhaben ift. Es ift hier fein anderer bedeutender Sügel in der Rabe, auf feinen paffen fo vollfommen die Angaben der Alten über feine Lage jum Safen. 3mar ift bie Form Diefes Sugels fo regelmäßig vieredig, daß man ihn wenigstens in feiner gegenwärtigen Bestalt fur funftlich halten muß. Die beiben Safenbaffins find offenbar funfillch ausgegraben, wie ja auch ber gelehrte Romische Sanger Die Gefährten Dibo's bei Meneas Ankunft mit folcher Arbeit beschäftigt fein läßt:

hic portus alii effodiunt 3 8)

und es ift wohl durchaus mahrscheinlich, daß man ben baburch gewonnenen Schutt benutte, um ben gur Burg bestimmten Sugel, ber offenbar einen natürlichen Rern hat, zu erhöhen und ihm eine regelmäßige Bestalt ju geben, gang fo wie wir uns die Semiramischen xwuara ju benten haben 39). Diese Muthmafung leibet durchaus feine Anfechtung burch ben Ginwand, baß bann ja nicht die ankommenden Kolonisten diesen Bunkt gu ihrer Citabelle hatten mahlen fonnen. Das haben fie auch nicht, nach meiner vollsten Ueberzeugung, fondern ber erfte Bunft, wo fich die Beimatlofen festfetten, war nach bem Gefet ber Natur, wie nach Analogie aller übrigen Phonicischen Riederlaffungen, Die Bohe von ber aus auch wir zuerft mit bem gangen Landftrich uns bekannt gemacht haben, bas Cap, bas, wie es bie erfte Dertlichfeit war, die den Ramen empfing, ihn auch bis zulest bewahrt hat und noch heute von Munde zu Munde sortpflanzt, das Cap Cartaschine. Sier wo fie mit bem Meere in direfter Berbindung ftanben, fagen bie Rolonisten, bis ihre gewachsene Macht und ihr Berhaltniß zu den Eingebornen ihnen erlaubte, Die spftematische Anlage einer mit Allem wohlversehenen Stadt ju unternehmen. Genug, in der hiftorischen Beit bestand die Borfa in jenem eigenthumlichen Sügel, ber vielleicht noch einmal bedeutend hervortritt in ber Weltgeschichte, wenn die Soffnung unfres Nachbarvolfes erfüllt wird, daß vom Grabe ihres St. Louis aus ihre herrschaft fich einft über das alte Rarthagische Bebiet ausbreiten moge ein fetterer Biffen ale Algier und muhelofer überdies. Denn biefer Sügel gehört Franfreich jest eigenthumlich ju, Die Bunifche Byrfa ben Barifern; auf dem bochften Bunfte feiner Flache ift eine nicht geschmacklose Kapelle errichtet, in der das Herz des frommen Könige schlummert, des letten fürftlichen Rreugrittere gegen die frembgläubigen Bestiger des heiligen Grabes, ber bier 13. August 1270 verschied; es rubete früher in ber Fürstengruft bes Palermitanischen Morreale 40). Das Innere ber Kapelle bietet außer bem geschichtlichen Intereffe auch ein archäologisches bar, ber Fußboden nämlich wird von einem recht anmuthigen Mofaif gebildet, in gierlicher schöner Zeichnung und lebhaften Farben verschiedene Gattungen Fische darftellend, welches ber frangofische

Konsul in Susa, Mr. Pellissier, vor einem Jahre glaube ich, in ben Ruinen des sischreichen Sullekta gefunden hatte und das man hierher geschafft hat. Umber an den Wänden der, der Kapelle klosterartig sich anschließenden, Kammern hat man ein kleines Museum von meist in den Trümmern Karthagos, zum Theil aber auch anderen, besonders in den Ruinen der alten Thysdra gefundenen Römischen Alterthümern aufgestellt, worunter einige leidlich erhaltene Statuen und auch sonst einige nicht uninteressante Stücke sich besinden.

An den Abhängen und am Rande des Sügels fieht man noch heute obgleich eben burch ben Bau ber Rapelle jungft fehr vermindert, viel ftarfes Cementgemauer mit einigen vortretenden Carre's, fast fammtlich in parallelen Linien und also wohl einer Umschluß- oder Befestigungsmauer entsprechend aber boch zu unbestimmt, als daß man es ber Befestigungsmauer ber Bunischen Cittabelle zuweisen könnte, zumal ba biefe boch sicherlich ebenfalls wie die Ringmauer ber Stadt aus großen Quadern gebauet mar. Bahrlich ftattlich muß diese Burg einft ausgesehen haben, von ihrer breifachen Mauer umschloffen, die fich terraffenförmig und vielleicht in verschiedenartiger Farbenpracht, wenigstens in Betreff der Zinnen, gleich ben breifachen Mauern der Feste von Agbata= na 41), über einander erhoben, mahrend über fie ftolg auf hoher Bafis, auf Die 60 Stufen hinaufführten, der weit über bas Meer fichtbare Tempel bes Esmun — Aesfulap — ftand, ber als Gott des Himmelsgewölbes wurdig auch dem himmel am Rachften seinen Sip hatte, wie ihm auch die achte Stufe des Bels-Er war die Schutgottheit ber thurmes in Babel jufam 42). Stadt, die er von feinem hoben Sipe herab beschirmte und in feinem Tempel wurden die wichtigften geheimen Berhandlungen bes. Senates, Die das Wohl und Wehe bes gangen Staates betrafen, verhandelt.

Und dieser Sügel verlor nicht seine Bedeutung mit der Zersftörung der Bunischen Stadt; trot aller Berwünschungen ward die Byrsa der Mittelpunkt, die Burg auch des Römischen Karthago's, so weit man in einer offenen Stadt von einer Burg reden kann. Und so spricht der angesehene Appuleius, aus deffen hin-

terlassenen Schriften so mancher Aufschluß über ben Glanz ber bamaligen Stadt uns geworden ift, zu den im prachtvollen Theater versammelten Karthagern zur Zeit Habrians: "Und so wird auch jest der beste Anfang meiner Rede zu Euch eine Anrusung des Aeskulap sein, der mit unzweiselbarer Göttermacht die Burg Eures Karthago gnädig beschirmt" 43). In eben dem Tempel der Schutzgottheit der Stadt hatte der verbildete Bürger Tags zuvor eine Rede gehalten 44). Hier aber scheint auch das praetorium gestanden zu haben, das seit Genserich's Eroberung in den Banzdalischen Palast verwandelt wurde und dann wieder den Byzanztinischen Statthaltern zum Ausenthalt diente 45).

Bu Fugen nun ber Cittabelle lag ber geräumige Darftplas mit ber Rurie, bem Tribunal und bem Tempel bes Gottes, ben bie Griechen Apollon nennen, vielleicht bes Baal - Samman mit golbenem Bilbe in golbenem Kapelichen 46); vom Marktplat, alfo offenbar bem Blat zwischen bem Sügel und bem Meer fuhrten bie brei engen mit fechoftodigen Saufern eingeschloffenen Stra-Ben, Die bei ber Erfturmung Schritt fur Schritt vertheibigt murben, auf die Burg hinauf, wohl eine in der Mitte gerade auf ben Tempel bes Esmun ju, in Treppen aufteigend, und je eine minder fteile, für Wagen paffirbare, ju feber Seite am Sugel fich Wohl die mittlere war es, die im Römischen hinumschlängelnd. Rarthago vom Tempel zu dem fie führte, ben Ramen via Salutaris erhielt, vielleicht noch in bem Pfad erfennbar, ber eben bort vom Rufe des Sugels nach bem Meere hinabsteigt. Denn bie heutigen Bfabe in bem Ruinenfelbe icheinen meift ben alten Stra-Ben ju folgen, wie dies auch gang natürlich ist und fast in allen Ruinenftatien fich wiederholt, indem bas Bemauer ju beiben Seiten aufgehäuft in ber Mitte einen natürlichen Durchgang gemährt. Demnach ergeben fich jum großen Theil fehr regelmäßige gerabe Strafen, mas uns in ber furgen aber wichtigen Beschreibung bes Römischen Reiches unter Conftans 47) ausbrudlich bezeugt wird.

Steigen wir nun Nördlich vom Burghügel hinab, so sehen wir auf einer Unterteraffe, einer zu Prachtgebäuden trefflich geeigneten Plattform die Trümmer ober vielmehr die Grundmauern
eines großen oblongen Gebäudes, wohl unzweiselhaft eines an-

sehnlichen Tempels, in dem Dureau de la Malle bas berühmte Beiligthum ber Coeleftis wiederzuerfennen glaubt48). Allerbings haben wir über bie Lage beffelben in ber Römifchen Stadt einige Nachrichten, wie benn ber Kult biefer Bottinn, ber Tanith ober Aftaroth, "ber herrinn aller Elemente, ber uranfanglichen Schöpfung ber Jahrhunderte, ber oberften aller Bottheiten, bes gleichförmigen Antliges aller Gotter und Gottinnen," wie Appuleius fie in seinen Bermanblungen nennt 40), bergestalt bei ben Afrikanern eingewurzelt war, daß er nicht allein im Romischen Rarthago, bas jeboch balb jur guten Salfte wieder Bunifch marb. mit hochverehrtem Orafel im größten Unfehn ftand, sondern felbit in ber schon christlichen Stadt neben ben christlichen Ibeen lange Beit fich erhielt. Ja, Salvianus ") beschulbigt die Chriften, baß fie diese himmlische Jungfrau, beren Borftellung ungeachtet ber mit ihrem Rult verbundenen nicht fehr jungfräulichen Profitution wahrscheinlich mit ber Jungfrau Maria verschmolz, ihrem Beilande vorzogen und in dem, am Ofterfeste 399 ber chriftlichen Gottheit geweihten, Tempel boch fo fehr an bem alten Rult hingen, daß fie ihre Bebete felbft vorzugeweise an die heidnische Bottinn richteten, feinen Falls aber auch ihre Anbetung miteinguschließen verfaumten. Go marb es fur nothig erachtet, ben Tempel gang ju gerftoren, wogu Conftantius 51) im Jahre 421 einen ausbrudlichen Befehl erließ, ba nach bem fruheren Befet bes Sonorius bei Berftorung ber Altare boch die Erhaltung ber Bebaube anbefohlen mar 52). Diefer fpatere Tempel war ein überaus prachtiges Bauwerf und feine mit Mufivarbeit und foftbaren Saulen geschmudte Area foll mit ben um ihn herliegenben Tempeln ober Kapellen ihr untergeordneter Gottheiten einen Raum von 2 millia eingenommen haben 58), was boch hochstens auf ben gangen Umfang zu beziehen ift, mahrend be la Malle es unbegreiflicher Beise auf die Lange allein anwendet. Diese angegebene Ausbehnung nun, die mit berjenigen ber alten Byrfa, im weiteren Sinne, zusammenfällt, hat wol hauptsächlich ben frangöfischen Gelehrten geleitet, ben heiligen Begirf in Diesen felben Umrif-Dann mußte jeboch ber Tempel ber Coelefen wiederzusuchen. ftis oben auf bem hochsten Plateau stehn und nicht auf ber viel

niedrigeren Plattform. Allerdings foll ber Tempel mitten in ber Stadt gelegen haben 54), und wichtig ift, daß um diese Ruinen herum die Cippen, die in Punischer Sprache Belubbe an die Zanith enthalten, gefunden find 55); fonft murbe ich bie ungeheuren Ruinen am Meer, von benen wir später sprechen werden, offenbar bas größte Bebaube in ber Stadt, bem Tempel ber Coeleftis juweisen und in bem Bebaube, bei bem wir jest ftehn, ben bes Saturnus erfennen, wo bann biefer, vollfommen ben Angaben entsprechend 5 6), awischen ber via Cocleftis und ber via Salutaria liegen konnte. Dureau de la Malle betrachtet die Ruis nen junachft hinter ben Trummern auf ber unteren Plattform als die des Tempels des Saturnus. Denn auch der Kult des graufen Moloch blühete in ber Römischen Stadt fort und Menschenopfer wurden ihm öffentlich bis jum Proconsulat des Tiberius bargebracht, ja Tertullian versichert, daß felbft ju feiner Beit, menigstens heimlich, folche Scheuflichkeit fich erhielt 57). Mit Beftimmtheit nun freilich kann man nicht behaupten, es scheint aber boch höchst mahrscheinlich, daß wie ber Tempel des Meskulap auf ben Ruinen bes Seiligthums bes Esmun, fo auch bie ber Coelestis und bes Saturnus, auf benen ber Tempel ihrer Borganger, ber Tanith und bes Moloch, erbaut murben, so bag bie Römische Stadt in allen Sauptlokalitäten genau ber Bunischen entsprach.

Wenden wir uns nun füdlich um die Byrsa hinum, so treffen wir hier die Reste eines Gebäudes mit einer geräumigen Erhedra, so daß es nicht übel einem Bad zu entsprechen scheint und Dureau de la Malle es vielleicht mit Recht als thermas Gargilianas bezeichnet, eins der prächtigsten Gebäude des späteren Karthago, das uns besonders dadurch befannt geworden ist, weil hier an den Kalenden des Juni 411 die als collatio Carthaginionsis besannte Disputation zwischen den Donatisten und Katholisen zur Ausgleichung der jammervollen Zwistigseiten Statt fand, die Afrika zerrissen 58).

Bon hier ein Wenig W. Sudwestlich erfennt man beutlich bie Umriffe eines fehr geräumigen Circus, ber bei etwas mehr als 300 Fuß Breite beren 1600 F. Lange hat; die Lange ber

Spina erkennt man noch zu 1000 F. und am S.Destlichen Ende, wo noch Spuren bes Thores sich erhalten haben, bemerkt man die Trümmer eines vierectigen Gebäudes, vielleicht der Tribune, von der herab der Proconsul das Zeichen zum Abrennen der Wagen gab.

Etwa 700 Schritt Nordöftlich vom Circus ftogen wir auf die nicht bedeutenderen Spuren des Amphitheaters, von dem Edriffs 9), zu beffen Zeit es noch in ziemlicher Erhaltung bagestanden zu haben scheint, eine fo glanzende Beschreibung macht, als habe es nicht seines gleichen gehabt, und Ebrift hatte boch ziemlich Biel ber Art gesehen. Auch war es wirklich einzig in seiner Art, wenn fein Umfreis fich in 50 Bogen aus 5 Arfaben über einanber erhob und darin muß bann alfo bie mira magnitudo beffelben bestanden haben, die und der Augenzeuge des Martyrertodes des Saturninus und der Perpetua 60) von ihm angibt und die fich in bem gangen- und Weitenmaß, 300 F. etwa: 220 und die Arena 180: 100 burchaus nicht zu erfennen gibt. Auch burch Bilderschmuck mar es eigenthümlich vor ben übrigen Gebäuden biefer Art ausgezeichnet, indem der Schlußstein ber unteren Bogenreihen mit Sfulptur geschmudt mar, welche vierfüßige Thiere, Bogel und Menfchen in allerlei Befchäftigung barftellte, mahrend bie vier Simmelsgegenden burch bie Gestalten ber Windgötter angezeigt waren. In diefen Angaben ftimmt auch Abu Obeid Befri und andere Arabische Geographen mit Ebrift überein, nur mit der nicht unwichtigen Ausnahme, baß der viel altere Abu Obeid nur zwei Reihen Gallerien übereinander erwähnt; benn es fann nicht zweifelhaft fein, baß er mit bem tiller, wie er es ausdrucklich nennt, الطياط م das Amphitheater bezeichnet hat 6 1). Ebrift ift aber boch felbft in Karthago gewesen, fann alfo wol hier wenigstens gedankenlofer Abschreiberei ber Angaben viel fruherer Beiten nicht beschulbigt werben.

Bielleicht ward dieses Amphitheater zuweilen auch zu Raumachien benust, indem wenn wir uns nach Norden wenden, wir bald an einen kleinen Kanal kommen, der uns zu den großen Basserbehältern von Ma'lt'a oder Moallakah hinführt, so genannt, weil auf den Gewölben und zum Theil selbst in ihnen ein kleines elendes Dorf steht, das diesen Namen führt. Obgleich nun diese Wasserbehälter in sehr zerstörtem und verschütteten Zustande sich besinden, so erkennt man doch noch mit einiger Schwierigkeit, daß es ein ungefähres Duadrat war, gebildet von meist neben einander und einigen queer gelegten Gewölben, von wie es scheint etwa 350 Fuß Länge und deren 25 Breite, deren ursprüngliche Anzahl man seht nicht mehr genau angeben kann, die aber wohl 24 betrug, wie Edrist mit dem spätern Ehn el Uardi übereinstimmend 2) ihre Zahl angibt, in den Maaßen sedoch ungenau, indem er sie auf 130 Schritt Länge und deren 26 Breite bestimmt. Eine Gruppe kleinerer Cisternen besindet sich unweit südwestlich.

An jene großen Cisternen nun schließt sich eins ber stupendesten Werke Karthagos an, jene ungeheure Bafferleitung, die von dem höchsten Berge des ganzen engeren Karthagisch-Libhschen Gebietes, dem herrlichen Sauan auf einer geraden Entsernung von 8 deutschen Meilen, die aber durch die Windungen der Leistung zum wenigsten verdoppelt wird, bald die Eingeweide der Höhen in unterirdischem Lause durchschneidend, bald weite Thäler in hohen Bögen überspannend, den klaren reichen Quell den Bewohnern der Stadt zusührte — das Staunen der Arabischen Eroberer, die dieses Werk als das chenkjet t'arg'üsch unter die Wunder der Welt zählen. Obgleich nun dieses Werk mehr aus serhalb der Stadt liegt und erst auf dem Wege nach dem bezeicheneten Ort recht erkannt werden kann, scheint es doch passend, es in Zusammenhang mit den Cisternen zu besprechen.

Eine Wafferleitung und Cisternen scheinen sich von vornsherein gegenseitig auszuheben, und wenn nicht unmöglich, so doch unnöthig zu machen; eine Stadt, welche die ungeheuren Kosten nicht scheut, sich auf diese Weise mit frischem Quellwasser zu versorgen, scheint wenigstens der Mühe überhoben zu sein, auch noch große Gewölbe anzulegen, um flaues Regenwasser zu sammeln. Run bedurfte eine große Stadt an dieser Stelle allerdings künstlicher Borkehrungen, um sich mit Wasser zu versorgen; denn auf dem ganzen Terrain sinden sich nur 2 Quellen, von denen die eine am Fuße der Höhe von Sidi Bu Said nahe am Meere

entspringend, ben Schiffen, Die Tunes besuchen, noch heute als Wafferplat bient, woraus bas benkwürdige Factum fich ergibt, daß gar viele Matrofen die Chorographie ber alten berühmten Stadt genauer fennen, ale faft alle Archaologen ; benn ber Ruhm ber Vergangenheit ift auch in ihre Ohren geflungen, und fie tonnen fich nicht verfagen, auch einen Blid auf bas weite Trummerfeld und bas liebliche Land umber zu thun. Saben nun bie Karthager, um diesem Waffermangel abzuhelfen, sich durch Sammeln bes Regenwaffere geholfen, ober burch Berbeiführung einer großen Wafferader von Außen, oder burch Beides? Denn dentbar ift boch wohl, daß so fehnlich man auch munschte, ftets frifches Quellwaffer gu trinfen, man einfah, bag eine Bafferleitung boch etwas burchaus Prefares fei; und eine barauf angewiesene Stadt au Zeiten einer Belagerung, wo naturlich die erfte That ber Feinde ift, die Wafferleitung ju gerftoren, in die größte Roth gebracht wird, daß man also jugleich fur die Anlegung von Cifternen Sorge trug, um Regenwaffer aufzufangen und ju fammeln, ober auch um von bem herbeigeführten Quellwaffer ftets einen großen Borrath ju haben, ober auch Beibes. Eifternen von Malfa find allerdings, wenigstens in ihrem letten Buftande, vom Aquaduft gespeift worden, und murben alfo fehr aut gleichzeitiges Entfteben mit bemfelben haben fonnen, tame nicht ein Umstand hingu, ber bestimmt zu zeigen fcheint, baß fle älter find als biefer. Da nämlich bas Römische Rarthago bis ju Theodoffus II. Zeit eine offene Stadt war, fo fam naturlich eine Belagerung gar nicht in Betracht, es war alfo fein Grund vorbanden, bei Berbeifluß von Quellwaffer auch noch große Refervoirs ju bauen; die von Theodofius II. aber errichteten Mauern fchloffen, wie gang bestimmt aus ber Ergahlung bes Bictor Bitenfis von ber Difhandlung ber Karthagischen Bischofe burch ben Banbalenfonig Sunerich 68) fich ergibt, biefe Cifternen aus. Daraus, abgefehen von ber vortrefflichen Bauart ber Refervoirs, fcheint mir hervorzugehn, daß fie alter find ale bie Bafferleitung, fo wie mir bie andre Gruppe von Cifternen, Die wir alsobald betrachten werben, entschieden Bunisches Wert zu fein fcheint.

Dagegen halte ich die Wafferleitung für durchaus Romifch,

und entweder von habrian angelegt und von Septimius Severus nur restaurirt, wie Dureau be la Malle vermuthet, ober von bem Letteren angelegt. Habrian, ber utioths xal owthp the oluoupeuns, wie er in so gahlreichen Inschriften genannt wird, und ber, wie befannt, mit großen Trupps von Baumeistern und Berkleuten sein weites Reich bereifte und überall nüpliche ober zur Zierde ber Staaten, benen er hold war, bienenbe Bauten unternahm, hatte in Rarthago besondern Unlaß ju fo großartigem Bau ge= habt, ba bie Stadt gerade eben entsetlichen Baffermangel gelitten hatte (augleich wohl ein Beweiß, daß die Leitung nicht vor diefer Zeit vorhanden war), und da erst just bei seinem Besuche feit 5 Jahren wieder der erfte Regen fiel 64), wie auch auf der anbern Seite ber Rame Abrianopolis, ben bie Stadt führte, ober vielmehr führen follte, beweift, daß diefer Raifer fich bedeutendes Berdienst um sie erworben habe. Des Severus Betheiligung an diesem Baue wird, wie schon lange bargethan ift, gang unzweifelhaft herausgestellt burch Karthagische Mungen vom Jahre 203, die offenbar burch ben Gegenstand ihrer Darftellung, wie Affaroth mit Blit in ber Rechten und langem Scepterftab in ber Linken, auf ihrem Lowen reitend, über einen Quellborn fpringt, ber einem Felsen entsprudelt, das Berdienst dieses Raisers um die Berforgung ber von ber himmlischen Göttin geliebten Stadt mit frischem Quellmaffer verherrlichen 6 5).

Gegen ben Bunischen Ursprung dieser Leitung, für den sich wiele neuere Reisende ausgesprochen haben, spricht ganz entschieden das Stillschweigen der Schriftsteller über das Dasein eines solchen Werfes bei der Belagerung, Absperrung und Erstürmung der Stadt durch die Römer, wo ihre Erwähnung nicht übergangen werden konnte, wenn sie vorhanden gewesen wäre, wie Procop nicht versehlt anzugeben, wie die Bandalen, als sie Stadt belagerten, nichts Eiligeres zu thun hatteu, als die Leitung zu durchbrechen 66). Auch spricht die Länge der Leitung, die die mitten in den Bezirf der Punischen Stadt geführt ist, bestimmt für ihr Entstehen in der Römischen Zeit, wo die Stadt auf viel engere Gränzen sich beschränkte und gerade bis an das Ende der Leitung reichte.

Es hat freilich einen Schein von Grund, wenn man sich barüber wundert, daß die viel kleinere Römische Stadt ein derartiges Werk hätte ausführen sollen, während das mächtige Punische Karthago sich ohne ein solches begnügte. Es ist aber ja zu bestannt, daß zur Kaiserzeit solche Bauten mit den Hülfsmitteln des ganzen Reiches ausgeführt wurden, obwohl es in Betreff der Betheiligung des Kaisers Severus wenigstens scheint, als ob die kaiserliche Gnade sich nur passtv als indulgentia, indem sie die Benuhung der städtischen Einkunste zu diesem Zwecke gestattete, und nicht activ als die Mittel aus eignem Schahe spendende munisicentia verhielt — ein Umstand, der aber eben nur dafür zu sprechen scheint, daß das Werk unter diesem Kaiser nur wieders hergestellt wurde.

Wenn wir nun die Bauweise bes Werkes felbft betrachten, fo entfpricht fie vollfommen berjenigen ber entschieben Romischen Leitungen; die Pfeiler bestehen theils aus folibem Quaderwert, theils aus, in Quaberumschluß eingestopften, Cementwerf, Die Bogen aus biefem allein; Die eigentliche Bafferrohre 21 fuß breit und beren etwa 5% hoch, fo jedoch, daß bas Baffer wirklich nur bis zu einer Bobe von 3 guß barin gefloffen zu fein scheint, mit trefflichem Cement überkleibet und oben gewölbt. Un einigen Stellen auf bem Wege nach Ubina fieht man Stude verschiebener Arbeit, barunter auch einige, die wir als parietes formacei, ein fchon im alten Sispanien und Afrifa übliches Mauerwert 67), begeichnen muffen, wie es noch heute nicht allein in biefer Begend, fondern im gangen Drient, auch in Griechenland, ju Gartenmauern fo gewöhnlich ift - awischen Planken schichtweise gepreßte Erb= mauern. Bas wenigftens bei ben Stalischen Bafferleitungen, fo viel mir erinnerlich ift, feltener erscheint, find bie in furgen Diftangen auf ben Ranal hinabsteigenden fenfrechten Schachte, ba wo berfelbe unter ber Erbe fortläuft, wie man am Besten zwischen Dah'mudia und Udina bemerken tann, wo man leicht verführt wird, biefe mit bidem Cementwerf ansgemauerten Schachte für bie Fundamente runder Thurme ju halten. Uebrigens ift bier nur berfelbe Grundfat befolgt, nach welchem auch ber boch über ben Bogen sich spannende Kanal von Diftanz zu Diftanz solche Deffnungen hat.

Die in ihrer Art nicht uninteressante Tradition ber Musels manner über ben Urheber bieser Leitung moge man bei Abu Obeib Bekri nachlesen; nach dem schon erwähnten neueren Geschichtsschreiber Mhmmed er Raini hatte man 304 Jahre daran gebaut 6.8).

Nach diesem Abschweif von unserem Umgang durch die Ruinen der Stadt, da es das Zweckmäßigste war, den Aquadust mit
den Cisternen gemeinsam zu besprechen, obgleich er hier an der
Stadt, kein deutliches Bild seiner früheren Beschaffenheit liesert,
sondern nur in großen Trümmern durch die Ebene nach Ariana
zu zersprengt daliegt, kehren wir nach unserem Standpunkte bei Malka
zurud und wenden uns von hier nach D. N. D., den Spuren von Gemäuer folgend, das sich am Rande des aussteigenden Terrains in
Arümmungen nach dem Meere hinzieht und vielleicht der Mauer
der späteren Stadt angehört. Da wo es endigt, an einem nach
dem Meere hinabsteigenden Ravin, sehen wir im Meere die Fundamente eines großen von dem übrigen Quaderwerf vorspringenden Thurmes; ziehen wir hierher die Mauer, so würde ein Seethor, dessen Ruinen sich ein wenig weiter R. Destlich sinden, aus=
geschlossen werden.

Wenden wir uns jest wieder nach Suben zurud, so fommen wir zu einem kleinen modernen Kastell, burdsch bichebud, einst Fort St. Louis genannt, das obgleich "das neue Fort" ganz aus altem Material besteht, das sich hier in weiten Linien umherlagert, offenbar die Reste eines großen Gebäudes.

Folgen wir diesen Mauern, so kommen wir zu der schon oben angedeuteten Gruppe von Cisternen, welche Abu Obeid Bekri als die Cisternen der Teufel oder bösen Geister, müdoschel esch schiat'in, zu bezeichnen scheint. Es ist ein, in das hier lieb-lich gewellte Hügelland ausgegrabenes, 450 Fuß langes und deren 116 breites Oblong, das man der Ueberwölbung halber auf eigenthümliche Weise vertheilte, so daß diese Cisternen ein ungleich größeres Interesse haben, als die so unendlich häusigen Baulichkeiten der Art im Allgemeinen darbieten. Man legte nämlich der Länge der Ausgrabung nach 18 Gewölbe hinter ein-

ander, jedes 191 Fuß breit, burch ftarte Mauern von einander getrennt, in ber Mitte ihrer gangen gange aber burch einen, in diefe eingelaffenen, Durchgang verbunden, fo bag man alfo burch bie gesammten Gewölbe ber Breite nach hindurchsehn fann. Auf ihre verschiedene gange aber wirfte ein, daß man verschiedener fleiner, abgefonderter Raumlichfeiten bedurfte; mahrend man alfo ben übrigen Gewölben eine Lange von 93 Auß gab, und fie auf beiben Seiten abrundete, gab man ber erften, von Suben an gerechnet, ber gehnten und achtzehnten nur 60 Fuß, schnitt fie in gerader Linie auf beiden Seiten ab und benutte die fo gewonnenen 6 Raume, um runde Ruppelgewölbe ju bauen, beren bie zwei in ber erften und bie in ber zehnten Reihe von bem 61 Fuß breiten Bange aus, ben man rund um die Bewolbe herumlegte, Bugange haben, eben wie die langen Behalter von ihren halbfreisförmigen Enben aus burch fchmale Eingange mit ihm in Berbindung ftehn; Die fleinen Ruppelgewolbe ber achtzehnten Reihe aber find gang abgefondert ohne Bugang, nur baß fie in ber Ruppel eine Deffnung haben. Wozu auch immer biefe sonderbaren fleinen Ruppelraume gedient haben mogen, gewiß fonnten fie nicht den Aufsehern ber Cifternen gur Wohnung Dienen, ein wahrhaft diabolischer Wohnort, wo fie nothwendig bei bem fleinsten Bufall hatten elendiglich ertrinfen muffen.

Wenden wir uns von diesen Cisternen etwa 200 Schritt suböstlich, so kommen wir zu einem in jeder Hinsicht großartigen
Ruinenseld, einer großen oblongen Area, von der ungeheure Quaberpfeiler, vom nahen Meere halb zerfressen, in die Luft ragen
und mächtige Quaderreste umherliegen. Es ist, mit Ausschluß
bes eigentlich nicht in Betracht kommenden Circus, das größte
Gebäude in Karthago. Dies Gebäude, was es auch immer früher gewesen sein mag — wie ich eine Weile glaubte, der Tempel
ber Cölestis — scheint später wenigstens ein Kloster oder sonst
einem kirchlichen Zweck geweiht gewesen zu sein; denn mit ihm
offenbar identisch ist das von Abu Obeid Bekri "humas" oder
vielmehr "dschumnas" genannte ungeheure Bauwerk, das er, als
sich in mehreren Stockwerken erhebend, beschreibt, mit viereckigen
Rarmorpseilern von ungeheurer Dicke und Höhe geschmudt;

١.

"auf dem Kapitäle aber eines berselben sieht man," sagt er, "zwölf Männer um einen mit Speise und Trank gedeckten Tisch umhersiten "). Das war doch wohl unzweiselhaft eine Darstels lung des Abendmahles. Wenn aber nun Mhammed el Kiruani dies Gebäude eben nach el Bekri als thermae bezeichnet "), so sieht man aus seiner ganzen Beschreibung, daß er seinen Gewährssmann nur flüchtig gelesen hatte, wie er denn überhaupt sich als einen ziemlich armseligen Compilator zu erkennen gibt.

Reben diefen Ruinen fommen wir zu benen eines Salbfreifes, welches ber Reft bes uns aus Appuleius 71) Beschreibung befannten prachtvollen Theaters zu fein scheint, von wo in ber Richtung nach Malfa ein Fußsteig führt, eine alte Strafe, bie ich auerst für die der via Coelestis entsprechende hielt "2), und jest haben wir Alles burchwandert, was eigentlich an Ruinen vom alten Rarthago, freilich bem von Romern wieder aufgebauten, von Bandalen und Byzantinern hingefristeten Karthago, bas im Jahre 694 ober dem folgenden von den Arabern unter haffan ben Ro'man gerftort wurde ""), und beffen Umfang Abu Obeid Befri, ber ben von Tunis auf 24,000 Ellen bestimmt, als nur von 14,000 angibt 74). Es war auch ber innere und bewohntefte Stadttheil ber Bunischen Stadt, und gewährt, wenn auch nicht mehr in hinsicht wohlerhaltener Monumente, so boch in hinficht ber Topographie an fich noch baffelbe Intereffe wie im Anfange bes elften Jahrhundert, ale der treffliche Andalufiche Geograph die schönen Worte schrieb : "Wenn ein neugieriger Reifende jeden Tag die Ringmauer Rarthago's betrate, um feine Denfmaler zu besuchen, fo murbe er jeden Tag bort ein neues Bunber bemerken, bas an ben früheren Tagen feiner Aufmertfamfeit entgangen ware" 76).

Streifen wir nun burch bas zerrissene und einst von Rinnfälen zerklüftete 76) Terrain ber Borstadt Megara, die erst allmählich zu einem Quartier ber Stadt scheint geworden zu sein, wo sie dann den Namen der Reustadt "Reapolis" führte, so sehen wir am Strande des Ufers, vor den lieblichen Garten von el Mirsa, Reste von Quadergemäuer im Wasser, das man jedoch leicht für natürlichen Fels halten kann. Steigen wir noch die Höhe von Kamart hinauf, so finden wir hier einige in den Felsboden gearbeitete kleine Graber, schwache Spuren einer Rekropolis, die hier im Norden der Stadt, der gewöhnlichen Sitte auch anderer Theile der alten Welt gemäß, gelegen war; obgleich man aus einer höchst interessanten Stelle Tertullians, wo er erzählt?"), daß die Bürger des spätern Karthago im Jahre 199 p. Chr. als sie bei Gelegenheit der ihnen verliehenen Pythischen Spiele ein Odeon bauten, einen ganzen Gräberhof 500jährigen Alters zerestörten und aufwühlten, sieht, daß die Bürger des Punischen Karsthago auch Gräber in dem Bereich hatten, wo später die Römissche Stadt stand, aber doch wohl außerhalb der inneren Stadtstheile.

Che wir nun bie Dertlichfeit biefer ewig benfmurbigen Stabt, in die fich hineingelebt und hineingefühlt ju haben, feine geringe Errungenschaft fur ben Benuß bes geiftigen Lebens ift, verlaffen, muß ich noch die Einwohnerzahl berühren, die ber Punischen Stadt beigelegt wirb. Die Ueberlieferung Strabos 78) nämlich, baß Rarthago vor feiner Zerftorung eine Bevolferung von 700,000 Menfchen gehabt habe, ift von Dureau be la Malle, befonders aus folgenden zwei Grunden, angefochten worden 7 %). Obgleich fich bie Bewohner ber Umgegend in Die Stadt geflüchtet hatten, übergaben fich in ber Byrfa nur ungefahr 50,000 Menichen 80), und zweitens, hasbrubal hatte nur 30,000 Rampfer zu feiner Berfügung in ber Stadt 81). Diefe beiden Grunde jedoch find nach meiner Anficht nur scheinbar. Denn, wenn wir ben ganglis chen Mangel an Nahrungsmitteln, die fürchterliche Sungerenoth, welche bie ju Land und ju Waffer abgefchnittene große Stadt bedrängte, verbunden mit den verzweiflungevollen Rampfen, in bie fich bie Bewohner meift fast ohne Baffen fturgten, julest ben morberischen Stragenfampf, wo Saus fur Saus vertheibigt wurde, bebenten, fo ift es wol nicht übertrieben, angunehmen, baß bie lette Stunde ber Leiben nur vom gehnten Theil ber Bevölkerung überlebt murbe. Ferner war es mahrlich genug, wenn Sabrubal 30,000 auserwählte Streiter, alfo mahricheinlich regelmaßig Bewaffnete bei fich hatte; man bebente bie Auslieferung aller Baffen, bebente mas ju 30,000 Ruftungen gehört. Baren vohl der Gegner keinen Schluß gegen Strabos Angabe daraus wehl der Gegner keinen Schluß gegen Strabos Angabe daraus ziehn, aber er nimmt an, daß darunter sich viele Sklaven befanzen, die man in der Roth freigelassen hatte. Da haben wir nun aber ein bestimmteres Zeugniß; als nämlich jener ebenso kühne und geistreiche, wie treubrüchige und gesehlose Syrakufanische Gewaltherrscher den Keind, der ihn in seinem Size eingeschlossen hatte, auf seinem eignen Gebiete heimsuchte und plöslich vor Karthago erschien, im Jahre 310 vor Christi, da führten die Beswohner von Karthago, ohne die Hilsetruppen der benachbarten Städte zu erwarten, plöslich 40,000 Mann Rationalgarde (ävdpec moduticol) außer 1000 Reitern und 2000 Wagenkämpsern gegen den Feind. Das ergibt nun doch über 200,000 freie, berechtigte Städtebewohner, wozu man doch sicherlich nach der Analogie and berer alter Staaten 400,000—500,000 Unberechtigte zählen dark.

Hat nun so in der an Erinnerungen reichen Umgegend von Tunes zuerst die Dertlichkeit unsere Ausmerksamkeit auf sich gezogen, an die das Schicksal des ganzen Landes sich knüpfte, so muß wohl zunächst der heutige Zustand Utika's unsere Reugier reizen. Utika, älter als Karthago, welches in Bezug auf sie, die alte Stadt, die "atikah" 82), eben jenen Namen "die neue Stadt" k'art" had"et' empfing, ertrug nur ungern das Uebergewicht der durch glücklichere Lage und günstigere Berhältnisse mehr bevorzugten jüngeren Nachbarstadt, neben der sie noch im zweiten Handelsbundnisse mit Rom, vom Jahre 324, als gleichberechtigt mitsammt ihren Bundesgenossen erscheint 83), ergab sich, als diese ihren letzen Todeskampf mit dem treulosen Feinde kämpste, diesem freiwillig, und wurde so nach Karthago's jammervollem Untergange aus der zweiten die erste Stadt Afrikas.

Ganz allein, ohne jedwede Begleitung, machte ich mich bahin auf, nur ber eigenen geistigen Bekanntschaft mit diesen Gegenden vertrauend, wie denn auch der Weg, ausgenommen in der vom Bagradas angeschwemmten Ebene, sehr leicht zu sinden ist. Nachsem ich also wiederum zur Stadt und Vorstadt auf dem Wege nach Karthago hinausgeritten war, verließ ich diesen und wandte mich nördlich auf das äußerst liebliche, mit reichen üppigen Gärten

prangende Ariana ju, wo viele ftattliche Landhäuser zerftreut liegen, wahrend ber eigentlich fo genannte Ort eine fleine bicht jusammengebrangte Gruppe um eine Dichami bilbet. Sinter bemselben betrat ich eine Olivenpflanzung, die fich zwischen bem malbigen Sohenzug zur Linfen und bem Meere, ober vielmehr ber Sebcha er Ruan, jur Rechten hinzieht und allmählich lichter wird, wo bann einige Felber und Meder an ihre Stelle treten. 13 Stunden von ber Stadt entfernt, wendet man fich vor einem fleinen bis an's Meer reichenden Sobengug links ab in eine Art Baß hinein und fleigt über einen fleinen Ramm in eine fehr ichone nach Rorben in die Gbene bes Bagrabas fich öffnende Senfung binab, wo man zur Linken einen angenehmen "Sebalah" genannten Landfit erblidt, ben jest ein Europäer, wenn nicht bem Ramen fo menigstens ber Sache nach, an fich gebracht hat, und von hier aus bas herrliche Land bem Anbau gewinnt. Durch eine Maulbeerpflanzung tritt man hierauf in bas eigentliche Flachland, bas Deltaland bes Punifchen Sauptftromes, unendlich reichen üppigen Bobens, ben höher nach Algerien hinein gelegenen Lanbichaften bom Bluffe, ber einft hier seinen Lauf nahm, entführt und gu ganglicher Beranderung bes Ruftenftriches bier angelagert. Sier liegen viele fleine Duars, meift aus Rohr und Reifig leicht aufgerichtet, in ber Ebene gerftreut, und es fehlte augenblicklich nicht an Leben, ba man ben fetten Boben nach ben erften Regenguffen aufpflügte. So erfuhr ich von den Ackerleuten, daß ich gerade aus naher reiten fonnte, mahrend bie große nach Benfart führende Karawanenstraße einen weiten Umfreis macht; aber, was ihnen bei genauer Kenntniß aller ber kleinen Wege leicht genug erscheinen mochte, wurde mir schwieriger, und ich war froh, als ich bie größere Strage erreichte, auf ber ich, bas auffpringende Sugelland, bas einft ale langvorgeschobene feste Landspipe bem Scipio jur Lagerstätte biente, jur Rechten laffend, zuerft burch ein jest trodnes Flugbett ritt und bann an ben heutigen Lauf bes Fluffes fam, bem biefe gange Gbene ihren Urfprung verbanft. Sein heutiger Rame "Medscherbah"84) kommt feinem alten, acht Bunischen Ramen viel näher, als ber burch Römische Korruption entftanbene Rame Bagrada, wenn anders ber Fluß ursprünglich

"Mafar" hieß, wie aus einer Stelle des Polybius 85) erhellt, bas beißt, ber fluß bes Bertules. Go wenigstens nach Befenius, mahrend nach Bochart's Annahme ber Name eine andre Bedeutung hat, und von mekerta ber Sumpf abzuleiten ift 86). 216 ich bes Stromes ansichtig murbe, ftutte ich eine Beile, und fühlte gar fein Bergnugen, mich wie ich war hineinzubegeben; benn bei ansehnlicher Tiefe hat er hier feine Bruden. Trube und schwer, gang wie ihn die Römischen Dichter beschreiben, schleicht er babin: benn es ift uns ja leiber fein einziger ber Bunischen Schriftfteller erhalten, in dem wir die Natur und Schonheit feines Seimatlandes mit Liebe dargeftellt finden fonnten. Und doch, aus Allem geht hervor, daß die Bolker, welche ihren Kultus nicht von den Natur- zu ethischen Mächten erhoben hatten, in der That einen viel tiefern Sinn für die Schonheiten ber Ratur behielten ale biefe. und fehr intereffant ift in diefer Sinsicht Schamiramtert am lieblichen Banfee im Armenischen Alvenlande, wo theils in dem Releschloß felbft an allen Buntten, welche die fconfte Aussicht gemahren, Gige angebracht find, theils in ber Umgegend gerade immer die lieblichften Buntte ficher Spuren Diefer une noch fo bunteln menfchlichen Thatigfeit aufweifen, ein Berhaltniß, bas fur Schulg bei feinen Entbedungen in jenen Gegenden leitend wurde 87). Belche Bedeutung für Die Rarthager ihre Fluffe, Quellen und Unger in ihrer Religions= anschauung hatten, lernen wir jest einzig und allein aus ben Kormeln des Bundniffes Sannibals mit dem Macedonischen Philipp 88).

Um nun aber auf unsern Fluß zurudzusommen, so paßt auf ihn noch heute die Bezeichnung des Lucanus: Bagrada lentus siccae sulcator arenae 89), und die Berfe des Silius 90):

Turbidus arentes lento pede sulcat arenas Bagrada, non ullo Libycis in finibus amne Victus limosas extendere latius undas

Et stagnanti vado patulos involvere campos wiewohl, wo einst noch dieses Sumpfland war, jest fester Boben sich gebilbet hat. Als ich endlich mein Thier in den Fluß
hinabließ, fand ich ihn nicht so schlimm, wenigstens nicht gefährlich; denn seine Tiese übertraf kaum 4 Fuß. Hier hat man schon

den vorspringenden Hügelzug, der einst als Cap der Brandung des Meeres, von dem jest ein breiter sumpfiger Landessaum ihn trennt, ausgesest war, mit seinen Steigungen und Senkungen vor sich, wo einst die alte Phonicische Kolonie lag. Ueber die Ebene auf ihn zureitend, fand ich an seinem Fuße einen Duar, wo ich mir einen Knaben mitnahm, der mein Pferd halten möchte.

Die Ruinen ber Stadt, jest von einem andern in ihnen gelegenen kleinen elenden Duar mit einem Heiligengrab "Bu-schater", allerdings, nach Analogie anderer Arabischer Namen, möglicherweise mit Bezug auf den "tüchtigen" Mann benannt, der sich hier nach dem Unterliegen der republikanischen Partei selbst den Tod gab, bieten im Einzelnen wenig Bedeutendes dar; denn die Stadt ist von Grund aus zerktört worden. Das Interesse knüpft sich also ganz an die Dertlichkeit, nicht an die Monumente, aber dennoch ist es für den, der ein geschichtliches Bewußtsein in sich trägt, kein geringes.

Bom Amphitheater, bas nur noch in seinen Umriffen fenntlich ift, wie es gang in ben Sügel eingesenkt mar, indem man vielleicht eine benselben spaltende fleine Schlucht benutte, manbte ich mich nach Rorben hinab auf mehrere ansehnliche Mauerreste zu, die auf einer vereinzelten fleinen Unhöhe hoch die Gegend überragen, und dies ift unfehlbar die intereffantefte Dertlichfeit der alten Stadt. Denn sonderbar wie es jest erscheint, bei ber unabsehbaren Fläche festen, freilich sumpfigen Landes, das fich gegenwärtig von hier nach Often uud Rorben ausbreitet, lag hier der Safen der bedeutenden Sandeleftadt, und jene Anhohe war eine Infel. Roch fieht man ansehnliche Spuren bes am hohen Ufer gebauten Daies, und die nördlichen Mole, die ihn zu einem geschloffenen Safen 91) machten, liegen jest in sumpfigem Erdreich begraben. Bon hier nach Often am Ufer fortgebend fommt man ju einem halbfreisförmigen Gebaube, beffen Beftimmung nicht leicht erkennbar ift, und weiter hin fieht man am Rande der Sügelfette, die früher ins Meer abfiel, Quaderrefte ber Stadtmauer. Deutlich erhalt man bei biefem Umgang ber Stadt die Anschauung, daß fie einft eine vom Meer umgebene

Landspite war, beren Ende vermittelst eines, noch gegenwärtig zu verfolgenden, Kanals inselhaft abgeschnitten wurde. Das Flach-land jedoch im Süden dieses Höhenrückens scheint schon in bezäuglich früher Zeit angeschwemmt zu sein; denn hier bezeugen Ruinen, worunter auch die eines Theaters sich befinden, daß dort wenigstens in sungerer Zeit die Stadt selbst oder wenigstens ihre Vorstädte sich ausbreiteten.

Viele Trümmer nun bebecken ben inneren Stadtraum; hier und dort sieht man ein älteres Bruchstück und viele Scavi fündigen hier vorgenommene Nachsuchungen an, die auch nicht immer fruchtloß geblieben sind. In der Mitte der Stadt etwa erhebt sich die höchste Spize des Hügelzuges, und auf ihr stand die Cittadelle, die wahrscheinlich auch jenen uralten Tempel des Apollo — Baal Hamman — einschloß, dessen Balken aus Numidischem Cederholz noch zu Plinius Zeit unversehrt waren <sup>92</sup>). Ziemlich erhalten noch sind sechs Cisternen an dem Abhang der Hügel nach S.D., von 136 Kuß Länge, dei deren etwa 19½ Breite und 20 Höhe <sup>93</sup>), wohin ein Aquädust führte, von dem man noch ansehnliche Reste wahrnimmt, so daß wir also auch hier beide Spsteme der Versorgung mit Wasser vereinigt sinden.

Nachdem ich so die geringen Trümmer dieser Alt-Phonicisschen Kolonie in Augenschein genommen hatte, kehrte ich über die Brücke und auf der großen Straße, dann über den Felszug, an bessen östlichem Fuß Ariana liegt, zurück, und stieg mit herrlicher Aussicht in die Fläche, in deren westlichen Ende das liebliche, von Gärten rings umgebene Manüba liegt, hinab, worauf ich dann unter der von Kaiser Karl herrührenden Wasserleitung, eigensthümlichen historischen Angedenkens, der Jinnenmauer zuritt, und da es schon nah am Mog'reb war, um nicht ausgeschlossen zu werden, gleich durch das nördliche Thor die Stadt betrat, in der ren Straßenknäuel ich große Mühe hatte, mich zurecht zu sinden.

Auf fleinere Ausstüge, die ich dann nach ben eigenthümlichen Felshöhen, die Tunis im S. D. beherrschen, und die einst zu Steinbrüchen benust worden find, und an der sudlichen Seite des Sees entlang, nach dem auf geringer Anhöhe liegenden, von hochst fanatischem Bolle bewohnten Dorfe R'ades machte, das

seinen alten aus des Attilius Regulus Keldzug bekannten Ramen Abes 94), bas übrigens in ber fpateren Beit nie wieder ermabnt wird, fast rein bewahrt hat, und in die übrigen Umgebungen ber Stadt, folgte eine langere Exfursion nach bem bieses Land in großartiger, gebietender Geftalt überschauenden Berge, ber wol eine gang andere, flaffifche Bedeutung fur une erhalten wurde, wenn uns einige Erzeugniffe ber Bunischen Literatur aufbewahrt Denn es ift wol unfraglich, daß für ein Bolf, beffen ganze Religionsanschauung fich in die himmlischen Gewalten verfentle, ber bem Simmel nachfte Bunft ihres Gebietes - benn als folcher mußte ihnen feiner gangen vereinzelten Lage nach biefer majestätische Berg erscheinen, wenn auch uns andere Bunfte bes landes fich als höher barftellen - von unendlicher Bedeutung fein mußte, wie benn ja in Phonicien fein Berg mar, ber nicht zugleich die geheiligtefte Kultusftätte abgab; man benfe nur an ben Rafius, den Karmel, ben Pniel und ben mit Schnee bebedten machtigen hermon. Aber vom Gag'aan, welcher Rame allmählich die leichtere Form S'auan angenommen hat, ift uns Richts bergleichen überliefert, nicht einmal bestimmt ber Name, ben er im Alterthum trug, aber mit innerer Bahrscheinlichkeit errathen konnen wir ihn, auch wenn nicht noch eine andre Angabe uns hier ju Sulfe fame 95), und bas eben muß biefem Berge ein neues großes Intereffe in ben Augen aller berjenigen verlei= ben, benen bie gander um fo lieber und werther werden, je mehr Spuren ihrer vergangenen Lebensepochen fie neben gegenwärtiger Bluthe und Rraftfülle ausweisen. Denn Riemandem, ber nicht in frivolem Unverstand fich feine Ibee macht von bem burch ben Lauf der Zeiten fich fort und fort hinpflanzenden Faben ber Ortsnamen, fann zweifelhaft fein, bag biefer Rame Sag'uan ben Stamm uralter Borgeit in fich bewahrt hat. Alteinheimisch biefem Lande und wenn auch einft ebenfalls von Often herbeigezogen, fo boch lange vor ber Ankunft ber phonicischen Rolonie hier anfäßig, war ber Stamm ber Bauefes 96), wie ihn bie Griechen nannten, berfelbe mit jenem noch in viel fpateren Beiten ale Unterabtheilung der im nichtefagenden Gefammtbegriff jufammengefaßten Berberbevölferung in Magreb in hervorragender Rolle erscheinenden

Stamme ber Suag'a \* 7). Diefer Boltoftamm hatte biefes Land inne, ale bie an Geiftebentwidelung ihnen überlegenen, an allgemeiner Anschauung ihnen verwandten, Sidonier ben Grund gum Bunischen Karthago legten, vielleicht wie Marmol, Afrikanischen Schriftkellern folgend, nicht gang unwahrscheinlich angibt "6), auf ber Stelle einer früheren Wohnftatte biefes alter einheimischen Jebenfalls bieß biese Lanbschaft nach ihm und bewahrte biefe alte Benennung durch die ganze Punische Spoche hindurch bergeftalt, baß fle felbft noch unter Romifcher Berrichaft in ber nur romanifirten Form Zeugitana fortlebte 99). Den geis ftigen Mittelpunkt nun biefer ganbichaft und feines bem Feuerbienft ergebenen 100) Bolfchens scheint als Rultusftatte diefer majestätische Berg gebildet zu haben, fo daß sich an ihn der einheimische Rame S'uag Beug - in verftarfter Boteng anschmiegte. und unter bem verwandten Bunischen Clement, dann in veranberter Korm und Bestalt unter ben Romern, aber noch ftete ale beilige Statte, bann aber unter ber Berrichaft bes Islams in beimlicher ftiller Tradition taufende von Jahren durchlebte und bis auf unsere Zeit herüberreichte. Was jest diefen Berg dem gewöhnlichen, ber Borgeit bes Landes unfundigen, Reifenden fo intereffant macht, bas ift feine malerische Schonheit und Dajeftat, und vor Allem fein Bafferreichthum, ben trop ber außerordentlichen Entfernung Römischer Großfinn nach ber hauptftabt bes Landes führte.

Meine materiellen Vorbereitungen zu dieser Erkursion waren sehr unbedeutend; ich nahm mir einen Katirdschi aus Benfart gebürtig, der bewassnet mit einer gewaltigen Flinte und einen breiten Säbel selbst einen Esel ritt, und mir einen kläglichen Gaul zum Besteigen gab. So ging es zum bab el bh'ar hinaus, draussen an der Mauer durch das hier stets sehr lebendige Getreibe sort, durch die enge Vorstadt und dann bei den am Fuse der zackigen mir schon bekannten Felshöhen gelegenen Grabhöhen vorbei. Alsbald betraten wir eine an den Höhen, deren steile Felsabhange malerisch hindurchschimmerten, sich westlich ansehnende Olivenpslauzung, deren angenehmer Schatten und die Sonnensstrahlen hernach um so mehr empsinden ließ, als wir aus ihr

hinaustretend, nun über mattes Sügelland fortritten, wahrend bie Feldzüge zur Linken zurücktraten. Rach etwa zwei und halbftundigem Ritt famen wir an ben fleinen Mellanah genannten Bluß, unzweifelhaft die Rataba der alten Geographen 101), ber, obgleich von nicht gang unbeträchtlichem Laufe, doch feines geringen fonftanten Baffervolumens wegen bei uns faum ben Ramen eines Baches verdienen wurde, obgleich er bei Regenguffen gewaltig dahinbrauft und oft Berheerungen anrichtet. Run traten wir in eine ansehnliche Ebene ein, die gur Rechten im Sintergrunde von ben mächtigen Bogen ber majeftatischen Bafferleitung überfpannt wirb, und erreichten in halber Stunde die Ubenah genannten Ruinen, die nur durch eben diesen Ramen anzuzeigen scheinen, baß hier einft Uthina lag, eine Stadt von ber wir freilich aus ben alten Geographen 102) auch nicht mehr wiffen, als baß fie eben eriftirte; jeboch bie chriftliche Zeit hat uns wenigstens bas überliefert, daß es ein ansehnlicher Ort war, beffen Bischof einer ber bedeutenoften unter benen ber Profonsularischen Proving war. Daß jedoch bie Stadt nicht erft in ber fpateren Beit bebeutenb war, scheinen die Ruinen zu beweisen, obgleich feiner ansehnlichen Stadt in Dieser Begend Ermahnung geschieht, fo wie auf ber andern Seite die Erhaltung bes Ramens unwiderlegbarer Beweis ift, daß bie Stadt in den Arabischen Zeiten fortlebte und erft in ber jungeren Beriode des Berfalles der Islamischen Rultur ber Berödung Breis gegeben mard.

Die Stadt nun, etwa eine Stunde im Umfange, lag theils in der Ebene, theils auf einem vom bschebel er Res'as' nach Westen vorspringenden Fuße, auf dessen höchster Erhebung die Afropolis stand, aus vortresslichem Quaderwerk gebaut, von dem bessonders an der R. N. Offeite ansehnliche Theile erhalten sind. Unter ihr liegen große zertrümmerte Gewölbe, die von der Wasserleitung, von der noch neun Bögen stehen, gespeist worden zu scheinen. Wie aber die Ruinen dieser Cittadelle an sich interessant sind, so dieten sie eine umfassende Umsicht über das ganze Terrain, und eine weitere Aussicht, die selbst den höchsten Kunkt der Bunkt der Bunischen Hügelstadt, Sidi du Said, erreicht. Der ganze Umstreis der Stadt nun ist dicht mit Ruinen und Trümmern bedeckt,

a 1

unter benen eine Gruppe von fieben zusammenliegenden und ein Carré bilbenden Cifternen besonders hervorsticht und mit anderen Bauwerfen berfelben Gattung die ansehnliche Bevolferung bes Ortes bezeugt. Dann fieht man im Guben ber Stadt eine von brei Bogen getragene, noch fast vollständig erhaltene Brude, und weiterhin ein auf ähnliche Beife wie basjenige in Utika in einen Sügel eingesenttes, auch wie es scheint zu Raumachien bestimmtes, Amphitheater, beffen vier Bomitorien fich burch bie Sugelmanbe hindurch öffnen. Leiber erlaubte mir die Beit nicht, bas Trummerfeld, in bem man die Ruinen zweier Tempel und ande= rer großer Gebaube fieht, genauer ju burchmuftern, ba ich noch biefen Abend bas Stäbtchen Sauan erreichen mußte, aber bie umfaffende Mofaitbefleibung eines Baffins mit arabestenartigen Darftellungen poseibonisch-mythischen Gegenstandes, bie ber Rang-Ier bes Frangöfischen Konsulats, Mr. Rouffeau, im Frühling biefes Jahres (1845) hier fand, ift wohl nicht das einzige Runft-Ierische, was diese Ruinen bergen.

Wir wandten uns also von diesen interessanten Ruinen den leichten Sohen ju, welche bie Ebene im Guben beschließen, und bolten bier bei ben Reften eines am Boben fortgeführten Bafferfanals einen großen Bug Männer ein, die mit ihren Einfäufen von Tunes heimkehrten, und schloffen uns ihnen an, was in ber oberen Berggegend nicht unerfreulich mar. Jedoch wurde die fahlere Gegend auch zuweilen burch fehr schone fruchtbare Senfungen unterbrochen, in benen fleine Bergmaffer ber Millanah zufloffen und umher üppige Begetation erzeugten. Unbeschreiblich aber war ber Anblid, ale wir in einem offnen Thal, beffen Bett jammerlich gerriffen war, vor ben Sohengug, ber une gur Linfen begleitet hatte, hinaustretend, die Ebene ploglich vor une hatten, aus ber im üppigsten, von ben weißschimmernden Wohnungen bes Stabtchens burchbrochenen, Baumwuchs ber . majeftatische Sauan aufflieg, wol geeignet, in den Fesseln der Ratur noch befangenen Bolfern, ben Ginbrud einer Lieblingestätte ber Gottheit au machen. Ruftig fliegen wir nun hinab, und bald umfingen uns die Dlivenpflanzungen, burch die ber dem Berg entsprungene. jest von feiner alten Feffel befreite, und feiner Ratur gang und

voll jurudgegebene Quellftrom an une vorüberraufchte und bie ermubeten Thiere erquidte. Die Ratur ward ftets reicher und Bäume aller Art schusen in lieblicher Abwechselnug die angenehmste Umgebung; ba endlich traten wir in's Freie hinaus, und ben machtigen Berg jest wieder flar vor uns, ritten wir burch bas noch aus bem Alterthum erhaltene, fehr einfache, ja faft meefine Bogenthor in bas Stabtchen ein. So unintereffant aber bas Thor im Uebrigen fich darftellt, fo ift es doch baburch überaus bedeutend, daß es, wenn auch in Römischer Entartung, bezeugt, baß hier an biefem machtigen Berge befonders heilige Berehrung bargebracht wurde und awar bem Baal- Samman; benn ber Schlufftein bes Thores zeigt uns einen Bibberfopf mit ber in einen Rrang von Olivenlaub eingeschloffenen Beischrift auxilio, und fo hat es wohl, wenn wir bas oben Angedeutete in Betracht gieben, feinen Zweifel, bag unter bem "Gottesberg" bei Ptolemaus 108), diefer beilige Berg, die hochfte Erhebung ber Rarthagifchen ganbichaft, ju verftehen ift.

Im gewerbreichen Stabtchen, bas eine Bevolferung von etwa 1500 Röpfen haben mag, quartierte ich mich in bem neuen gang fauberen Chan ein, aber ein leeres fleines Gemach ohne Kenfter war bas Einzige, was ich erhalten fonnte; benn ich hatte weber Amer, noch Brief, und bann ift man in fleinen Mufelmannischen Orten, wo fein gefüllter Bafar ift, hochft ungludlich baran. war umfonft, bag ich Leute aufforberte, mir fur gute Bezahlung ein warmes Gericht aus ihren Saufern ju liefern; bas murben fie für eine Gunbe halten, aber auch es umfonft gu geben, fuhl= ten fie feine Beranlaffung, fo bag es ein Blud mar, bag ich mich auf einige Tage mit falter Ruche verfehen hatte. Aber mit gro-Ber heiliger Scheu fprachen mir bie Bewohner bes Stabtchens, meift rein Arabischer Abfunft, von ber Rasbah in ber Rahe, und ergählten bavon gar wunderliche Dinge, die mir ben Ort noch ungleich intereffanter machten. — Es ift in ber That fonberbar. baß, obgleich fie ben Ruinen bes alten Tempels am Felfenquell biefen profanen Ramen bes Raftells geben, fle boch die Chrfurcht bavor, als vor einem gottesbienftlichen Orte, bewahrt haben.

Bu biefen Ruinen nun wanbelte ich fogleich fruh am anbern

Morgen, zuerst an vielen Quaberresten vorbei, und dann in jene bezaubernde Pstanzenwelt eintretend, deren von reichen Wassersströmen genährte Ueppigkeit den Fuß dieses Berges zu einem unsbeschreiblichen Paradiese macht. Es ist wol die lieblichste Dertzlichkeit im ganzen eigentlich Rarthagischen Gebiete, und so war dieser Berg den frommen muselmännischen Einsiedlern dieses Lanzbes im Mittelalter ein eben so heimlicher, stillgenußreicher Liebzlingsplaß, wie der Mysische Olympos mit seinen lieblichen Schluchzten denen von Brusa.

So, gludlich im Benug ber reichen Lanbichaft, trat ich aum Tempel; gleich einem Theater öffnet er fich ihr zu als ein halbes Bantheon, obgleich die Angahl ber Rifchen, die zu beiben Seiten bie Sauptnische umgeben, anzuzeigen scheint, bag neben ber Sauptgottheit bie 3molfgotter bes Romischen Ibeenfreifes hier Berebrung fanden; benn Römisch ift ber Tempel in feiner jetigen Belcher Hauptgottheit aber er gewibmet Geftalt. und welche Statue die Sauptnische in der fleinen Cella einnahm, kann man wol nicht mehr mit Genauigkeit bestimmen, jedenfalls aber war es eine Gottheit ber Feuchtigkeit, wie der mitten unter bem Tempel burchgeleitete und bann in ein Baffin, aus bem er in die Leitung eintritt, fallende Quellftrom bezeugt. Richt unpaffend alfo wol mochte bie Lieblingsgottheit auch bes fpateren Rarthago, Coelestis, die als pluviarum pollicitatrix, wie sie Appuleius nennt, und überhaupt in ihrem Zusammenhange mit ber feuchten Natur auch als Spenderinn Dieses reichen Quellstromes erscheinen mochte, auch hier besonderen Rultus erhalten, ja vielleicht benutte man ben unter ihrem Standbilde burchgeleiteten Strom ju einem Drafel, wie wir gefehen haben, bag ihr Drafel au Rarthago in großem Unsehen stand. Obgleich aber biese Deinung burch die bei Karthago erwähnten Mungen bes Severus und Caracalla 104) einige Bestätigung ju finden fcheint, mochte ich boch nicht bestimmt gurudweisen, bag nicht auch ber Benius ber Quelle specieller aufgefaßt und vergottert fein konnte.

Die Anordnung nun des Tempels ift folgende: Der Halbtreis lehnt sich an die steile Wand des klippenhaft zadigen Felen und schaut mit seiner Definung über die lieblichste aller Gegenden — eine wahrhaft würdige Lage eines Griechischen Theaters. Bur Seite des erwähnten Bassins, in das der Quellstrom hinabfällt, steigt man auf einer Treppe in die sich an dem Umfang herumziehende und eine geräumige Area, von der drei Stusen in die kleine Cella vor der Hauptnische führen, abschließende Umzgangshalle, einst von 26 Saulen getragen, die eben so vielen Pisassern an der Wand entsprachen, in deren Zwischenräumen abwechselnd eine der 12 Rischen angebracht ist. Da ich meine eigenen Maße verloren habe, so gebe ich die Dimenstonen dieses Tempels nach dem meist sehr gewissenhaften Sir Grenville Temple 105). Das ganze Gebäude 118 Fuß breit und eben so viele lang, die Cella 18, 6 breit, 24 hoch und 15 ties, eben so wie die Gallerie, deren Pilaster 14 Fuß hoch sind.

Die Quelle nun wird von den Arabern mit dem Ramen a'in Schut'ar belegt, bochft mahrscheinlich wol entstanden aus Butfar, obgleich eigentlich bie Quelle von Buffar eine gang anbere, von diefer gesonderte, ift, die eben von Buffar bem Romifchen Zuccharis, aus S. S. D., herkommend, allerdings auch einft zu diesem Quellstrom geleitet und mit ihm vereint nach Karthago geführt wurde. Auch find noch Refte eines Tempels, jedoch gewöhnlicher vierediger Beftalt, auch über jener Quelle erhalten und fieht man von der Leitung, die sie herbeiführte, noch ansehnliche Reffe. Das Waffer unferer Quelle ift bas ichonfte mas man nur toften fann und es ift eben fein Bunder, wenn, wie ergahlt wird, der freilich sehr ledere und mahlerische 'Dbeid Allah, der erfte Chalif aus ber Familie ber Fatimiten, es jedem andern vorjog, fo daß es wie das Waffer des Choaspes für die Perfertonige, fo bier ein Fürftentrunt war. Diefes Waffer aber hat außerbem auch noch die besondere Tugend, daß es ben Schaschah - in Aegypten t'arbusch genannt - ben rothen Mugen von Tunis, womit fo ausgebreiteter Sandel getrieben wird, jene eigenthumliche, bauerhafte Farbe giebt, Die mit feinem andern Baffer foll erzeugt werden konnen, wodurch hier eine nicht unbedeutende Induftrie blüht.

Ungludlich war ich im Besteigen bes Berges, von beffen Sipfel man eine allumfaffende Aussicht hat und wozu gerade vor-

treffliches Wetter war, wie biese Jahredzeit überhaupt wohl die geeignetste zu weiten Bergaussichten ist. Denn ich glaubte verskehrter Weise, ich würde ihn vom Tempel aus besteigen können, indem mir der allmähligere Abhang des Berges nach S. B. zu weit erschien; aber nachdem ich zwei Stunden über die steil über einander aufspringenden Felöklippen angestiegen war, fühlte ich mich dergestalt ermüdet, daß ich, jeder weiteren Anstrengung unsfähig, mich mit der nach Nord und West umfangsreichen, nach den anderen Seiten von der Kuppe des Berges behinderten Ausssicht begnügte und froh war, als ich das noch beschwerlichere Werk des Hindskeigeus glücklich vollführt hatte. Der Berg, den die Araber auch kelb es seicht nennen, weil man ihn im Kanal als Leitpunkt gebrauchte, hat zwei Kuppen ras el Urma und ras el Kas'a, wovon die letztere die sübliche und höhere ist, indem sie sich zu einer Höhe von 4133 Pariser Kuß erhebt.

Da ich leider nicht Muße genug hatte, unvorbereitet wie ich war, noch einen Tag hier zu verweilen, um den Berg an der bequemeren Stelle, bei ber G"auiet el 'Ala ju erfteigen, fo fehrte ich am britten Tag nach Tunes jurud, indem ich biefes Dal von Ubena an einen andern Weg nahm, an ber Bafferleitung entlang, von beren Bauweise ich bei ber Beschreibung ber Ruinen Kartha= gos gesprochen habe. Die Ebene hat hier vortrefflichen Boben, aber nur ein geringer Theil ift bebaut; jur Zeit als Uthina bluhete, gewährte ste wohl einen anderen Anblid. So ritt ich bei Mohammediah, früher Palaft bes Ben, jest Kaferne, vorbet, und freute mich hier innig über ben Anbau großer Pflanzungen junger Delbaume, ein Schaufpiel, bas Ginem hier ju Lande felten gewährt wirb, wo Berftorung ftundlich in bie Augen fallt, neues frisches Leben aber faft nie. Dann an bem Salgfee entlang reitend, ben Procop in feiner Beschreibung ber Gefechte zwischen Belisar und den Vandglen offenbarios) als die "Salzebene" bezeichnet, betrat ich burch bas bab el a'leah bas schon heimische Tunes - ju nicht langem Aufenthalte.

Denn in der Zwischenzeit hatte Sir Thomas mir eine umfaffende Amrah vom Ben ausgewirkt, und schon am folgende Tage besuchten mich die Soldaten, die mich eekortiren sollten, ein Mamluf und zwei Hamba's, jener Mohammed genannt, ein feiner aber unenergischer Mensch, der Eine der Letteren dagegen
ein außerordentlich durchgreifender Poltergeist, und der dritte, Hamed', ein junger überaus frohgesinnter braver Schwarze, der ein vortreffliches Pferd ritt und sich mit allem möglichen Glanz Orientalischer Tracht kleidete. Mit ihnen nun verabredete ich Alles und bestimmte die Abreise auf den 4. December.

Leiber war ich in ber Nothwendigkeit, meine Landreise burch eine Seereise nach Malta ju unterbrechen, und fonnte mir, ba es meine Absicht mar, mich in Sfates borthin einzuschiffen, nicht eigene Thiere anschaffen. 3ch miethete also mit großer Roth zwei Maulthiere für mich nnb mein Gepad und einen Jubischen Treiber — die Juden betreiben in Tunis Dies Gewerbe vorzüglich und nahm fur die Dauer biefer Erturfion einen berittenen Dragoman in meine Dienste; benn ich hatte eingesehen, bag ich eines Theiles nicht geläufig genug ben vom Algerinischen fo fehr verschiebenen Tunefischen Dialett sprache, als auch bag ein Chrift ohne Dollmetscher von ben Eingebornen als Franke betrachtet wurde, ber fein Glud ju machen fuche. 3ch rathe aber bringend Jebem, ber biefes Land ju burchftreifen fommt, fich alfogleich Pferbe ober Maulthiere ju faufen, und einen Diener in feinen Lohn zu nehmen. Es finden fich manche Tuneft, die Italianisch sprechen, und fehr brave Leute, die in jeder hinficht viel empfehlenswerther find als Chriften.

<sup>1)</sup> Exploration scientifique de l'Algerie tom. VII. p. XI. Eben biefer Compisator erzählt p. 3, baß ber See erft von bem Mossemin gegraben sei — was ich nur ber Kuriosität wegen anführe.

<sup>2)</sup> Gesenius monumenta Phoen. p. 117.

<sup>3)</sup> Edrisi cl. III. s. 2. S. 261 Jaubert.

<sup>4)</sup> S. Bochart Phaleg. III. c. 7, opera omnia Lugd. Batav. 1692 p. 166. Quatremere aber, in seinem Aufsat über die Schifffahrt nach Ophir mem. des inscr. XV. 1845, glaubt, daß Karthago wirklich den Ramen Tarfis zeitweilig geführt habe, als es nämlich das Endziel der Phönicischen Schifffahrt gewesen sei, p. 378; denn Tarfis sei überhaupt "jeder entsernte Ort" genannt, und biese Benennung allmählich von einem Ort auf den andern übertragen worden.

- 5) S. Polybius L c. 30, 15. Diodor. XX., 17 und ju wieberholten Malen in ber Beschreibung ber Operationen bes Agathofies.
  - 6) Bei Diodorus S. B. XX. c. 8.
- 7) 'Abu'l Hasan el Fasi S. 196, S. 256. 'Abu'l Feda annales a. 652 h. Leo fl. 66. E. Ramus. AA.
- 8) Diese Angaben jedoch kann man nur den Beschreibungen der Feldzüge entnehmen, nicht aus Ptolemäus; denn er setzt B. IV. c. 3 §. 5 und 6, S. 109 Bort. die Mündung des Bagradas 50' weftlich von Karthago an, was sie eher noch weiter entsernen als näher bringen würde. Shaw freisich, travels in Barbery and the Levant, II. edition I. S. 78, fand in seiner Ausgade des Alexandrinischen Geographen die Differenz von nur 10 Minuten.
  - 9) Polybius I. c. 73. Strabo B. XVII. S. 832.
  - 10) Appian b. Pun. c. 135.
- 11) 3ch folge hier im Ganzen ber begründeten Darftellung Dureau be la Malle's in seinen recherches sur la topographie de Carthage p. 112 und ff. Solinus ift es, ber uns c. 27 die klarsten und bündigsten Rachrichten über diese Wiedererwedung Karthagos aufbewahrt hat.
  - 12) Der Ausbruck bes Plinius B. V. c. 2.
  - 13) Appian b. Pun. c. 113.
  - 14) Diodorus l. XX. c. 44.
  - 15) Appian c. 119.
  - 16) Strabo B. XVII. c. 3. S. 489 Tauchn.
- 17) Livius B. LI. im Auszug. Orosius im 22. Kapitel bes 4. Buches seiner moralischen Universalgeschichte gibt 22 Millien an.
  - 18) Falbe recherches sur l'emplacement de Carthage S. 20.
  - 19) Appian c. 118.
  - 20) Appian c. 117; fo menigftens icheint die Sielle zu verfieben zu fein.
- 21) Die Ansicht, welche Lucanus Pharsalia VIII. v. 284 ben Pompeius über die Mauritanier und Juda aussprechen läßt, "namque memor generis Carthaginis impia proles imminet Hesperiae, ist diesenige, welche die Römer über das wiedererstandene und zu neuer Blüthe entstandene Karthago begien.
  - 22) Prosper Aquit. G. 213 ber Parif. Ausg. 1711.
- 23) Appian bol. Pun. c. 138. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde Dureau de la Malle diesen so höchst interessanten Umstand nicht mit in Anschlag gebracht hat, da er sich doch im Uedrigen so ganz auf Falbe's Untersuchungen stüßt. Die Darstellung dieser Eigenthümlichkeit ist bei Falbe S. 75.
  - 24) Appian b. P. c. 25. 25) Derfelbe c. 120 vergl. c. 126.
  - 26) Appian c. 120.
  - 27) Procop bel. Vandal I. c. 17.
  - 28) Procop b. V. I. c. 16.
  - 29) Livius XXX. c. 43.
  - 30) Appian c. 123 ἐγεγένητο ἐκπολλοῦ.
  - 31) Appian c. 96.
  - 32) Procop de aedificiis B. VI. c. 5.
  - 33) Procop. b. V. I. c. 20 vgl. II., 8. S. 442. Diod.

- 34) Notices et extraits de la bibliothèque du roi KII, p. 496. Sergi Dureau de la Malle p. 205.
  - 35) Appian b. P. c. 95.
  - 36) Appian ebenbafelbft.
  - 37) S. Bochart, Chansan I. c. 24.
- 38) Virgil. Aon. L v, 427. Das erhellt fa auch schon aus bem Ramen Kothon; vgl. Gesenius S. 422.
- 39) Sehr treffend ist der Bergleich mit dem, was Strado IX., 8, 4. S. 512. Cs. S. 463. Kr. vom Armenischen Zile sagt: πέτραν τινα προςχώματι συμπληρώσαντες ές βουνοειδές σχήμα um nicht von den Mesopotamische Affprischen künstlichen Stadthügeln zu sprechen, die erst in unseren Tagen so reiche Schäte aufgeschossen baben.
- 40) Bei Gelegenheit biefer bem ruhmvollen Borfahren auf klassischem Boben zu errichtenben Kapelle war bekanntlich in Paris die Meinung aufgetaucht, daß das Serz St. Louis in der sainte ehapelle der Hauptstadt kelbst liege, aber Leironne hat sie mit feiner scharfen Kritik in seinem examen oritique in ihrer Richtsteit dargelegt. Hauptstelle Nangis S.472 ed. Pithoeus.
  - 41) Herodot I. 98.
    - 42) Herodot I. c. 181.
- 43) Appuleius in der lehrreichsten der unter dem Ramen Florida begriffenen Deklamationen, die er im Theater zu Karthago hielt, oder als gehalten singirt S.361 3.30 der Eimendorstichen Ausgade. Ich kann nicht unterlassen, aus eben dieser Rede solgende für dies spätere Karthago wiche tige Stelle S. 363, 20 anzusühren: "Quae autem maior laus aut cerkior, quam Carthagin dene dieere, udi tota civitas eruditissimi estis: penss quos omnem disciplinam pueri discunt, iuvenes ostentant, senes docunt? Carthago provinciae nostrae magistra venerabilis, Carthago Africae Musa caelestis, Carthago camoena togatorum.
- . 44) Appul. Florida S. 362 3.9 Elm.; vielleicht aber ift bas nur eine Kiftion.
  - 45) S. b. passio Cypriani bei Ruinart, acta martyrum S. 205 f.
  - 46) Appian b. P. c. 127.
  - 47) Der Ausgabe von Angelo Mai classicorum auctorum t.III. p. 387.
  - 48) Recherches p. 174.
  - 49) Appuleius metamorph. XI. p. 257 Bip.
  - 50) Salvian. de proved. lib. VIII. p. 95 ed. Pisaur.
- 51) und 52) S. die treffliche Auseinandersetzung bei Morcelli Africa christiana unter ben Jahren 399 und 421.
- 53) Der unbefannte Schriftfteller de promissis et praedictionibus III.
  c. 38, ber ale Augenzeuge fcreibt, binter ber Ausg, bee Prosper Aquitanus.
  - 54) Der ermähnte anonymus.
- 55) Gesenius. Man hat in benselben Trümmern, wo man die JJ. fand, auch einen ungeheuren konsichen Stein gefunden, den Hamaker, miscellanea Phoenicia p. 27 nach Humbert (lapis ingens conicus ipsa forts Deae statua) und Münter p. 12 für das uralte Jdol der dort verehrten himmlischen Göttin balten.
  - 56) An der n. 45 bezeichneten Stelle.
  - 57) Tertullian apolog. c. 8. B.

- 58) S. Morcelli gu bem bezeichneten Jahr.
- 59) Edrisi cl. III. s. 2. S. 263. Jaubert.
- 60) Acta martyrum von Ruinart c. 6 G. 95.
- 61) S. 496 unb 497.
- 62) Ebn el Uardi bei Dureau de la Malle p. 141.
- 63) Victor persecut. Vandall. IV., 3 ed. Buinart, S. 54 ber Ausgabe von Ebifflet.
  - 64) Spartianus v. Hadrian c. 22.
- 65) (Caroni) ragguaglio del viaggio di un dilettante antiquario in Berberia II. S. 73 ff. mit ber Tafel IV. vergl. Creuzer Symbolif II., 448 n. Ausg.
  - 66) Procop b. Vandl. 3. II. c. 1.
  - 67) Plinius H. N. XXXV. c. 48.
  - 68) Expl. sc. de l'Algerie VII. p. 32.
  - بنربيع علي راس السا ربه منها اثني عشر (69 رجالاو بينهم سغرة طعام أوشراب
  - 70) Exploration sc. de l'Algerie, sciences hist. tom. VII. p. 32.
  - 71) Florida S. 359. Elmenhorst.
  - 72) Victor Vit. persecut. Vandall. I., 2.
- 73) Die Zeit der ersten Einnahme durch Hasan, dei der die Stadt aber keineswegs, wie en Rownirt berichtet, (journal asiat IIIeme serie t. KI. S. 134) zerstört zu sein scheint, fällt am Wahrscheinlichsten in das Jahr 76 der Pedschra; denn nach dem Siege Kahenahs ward die Stadt von den Byzantinern wiedergenommen, aber gleich wieder verloren, die dann der vom Katser Leonius mit einer mächtigen Flotte nach Afrika gesandte Patricier Johannes die Stadt wiederum den Arabern abnahm, worauf es denn diese im Jahre 79 d. H., 698 oder 690 nach der Alexandrinischen Rechnung (Theophanes chronographia S. 567 ed. Clas. Anaxandrischen Rechnung (Theophanes chronographia S. 567 ed. Clas. Anaxandis S. 189) unter Musa Edn Nuseir stir immer eroberten. Bgl. Weil G. der Ehalisen I. S. 477 R. L. Lebrigens wurde die Derstlichsteit auch damals nicht ganz verlassen, und ein Ort Kartsabschand bestand noch viele Jahr underte fort, wie auch noch St. Louis hier eine Ortschaft vorsand. S. die gesta Ludovici IX. von Guillaume de Nangis dei Pithoeus hist. Franc. sor. XI. S. 465., Carthago, quae nunc redacta est parvissimi ad instar oppidi.
  - 74) p. 496.
  - 75) Eben bafelbft.
  - 76) Appian b. P. c. 117.
  - 77) Tertullian, Scorpiace c. 42. vgl. Morcelli jum Jahr 199.
  - 78) Strabo S. XVII. c. 3 S. 490 Tch.
  - 79) Recherches p. 41.
- 80) S. Appian b. P. c. 130; 25,000 Männer und 30,000 Franen nach Orosius IV. c. 23, nur 40,000 nach Florus II., 15.
  - 81) Appian b. P. c. 120.
  - 3u S. 108: Diodor. Sic. XX. c. 10.
- 82) In dieser Etymologie ift man jest fast allgemein einig, wiewohl Gesenius noch amischen ber Erklärung "die Alte" ober "die Sie Gwanlie.

- 83) Polybius III. c. 24.
- 84) In der Uebersetung des Ebriff von Jaubert wird bas Wort zuweilen neherdah, zuweilen bedscherdah geschrieben — ein leicht erklärliches Berseben.
  - 85) Polybius B. I. c. 75 vgl.; Gesénius monumenta Phoenicia. S. 95.
- 86) Bochart I. c. 24. Bagradas lettet er mit berfelben Bebeutung ab von bractha,
- 87) S. Schulz, mémoire sur le lac de Van im journal asiatique 1840 S. 300 und fonft.
  - 88) Polybius B. VII. Bruchftud n. 3.
  - 89) Lucanus Pharsalia B. IV. v. 588.
  - 90) Silius Italicus b. Pun. VI, v. 14.
- 91) Einen solchen Hafen hatte bie ansehnliche Handelsstadt in den Zeiten ihrer Blüthe gewiß, und Appian b. P. c. 75 sagt es ausbrücklich und irrt sich nicht; und wenn nun der treffliche Stadiasmos des Mittelländischen Meeres (codd. Matrit. ed. Iriarto p. 488) den Schiffer benachrichtigt, daß die Stadt, die hier Ustika geschrieben ist, zwar keinen Hafen habe aber eine Mhade, wo er getrost Anker werfen möge, so war eben damals der kunkliche Hafen schon verschüttet.
  - 92) Pl. H. N. XVI. c. 79.
- 93) Rach Grenville Temple, excursions in the mediterranean, Algiers and Tunis I. S. 236,
  - 94) Polybius I. c. 30.
- 95) Diese Hilfe kommt uns vom Victor Vitensis, der (B. II. S. 22 Chifflet) einen mons Ziquensis erwähnt, und zwar in einem recht bedeutenden Motiv. Unter den Bissonen nämlich, welche die Berfolgung der katholischen Christen durch Hunerich vorher verkündigen sollten, wird auch folgende erwähnt: "stadat quidam praecelsus super montem qui Ziquensis dicitur et clamadat dextra laevaque: migrate, migrate. Das möchte wohl eine Andeutung enthalten, daß er nicht allein der höchste Berg im Karthagischen Gebiete war, sondern auch eine seit alten Zeiten sehr wichtige Stätte.

96) Herodot B. IV. c. 183 in ber für bie Libpichen Bollerichaften fo wichtigen Stelle. Auch bes Ptolemaeus Zygeis, obgleich viel weiter nach

Often (B. IV. c. 5, 22) icheinen hierher ju geboren.

97) Marmol Afrique B. I. c. 25 S. 71. Er gibt an, baß bie Sauptsfitze bieses alten aus Ranaan eingewanderten Boltes in den Provinzen Telemfan und Fas seien, ein Theil aber in der Umgegend von Lurbus umberziehe, und ein andrer nach dem belad el dicherid hin seine Wohnstätte habe.

98) Die bei Isidorus origin. B. 14 c. 5 vortommende Form Zeugis

ift offenbar ber achten ungleich naber.

99) Die Suaga Zauekes hatten wohl unzweifelhaft ursprünglich Feuerbienst, wie nach herodot's ausbrücklichem Zeugniß B. IV. c. 188 alle Libpschen Stämme ber Sonne und dem Mond ausschließliche Berehrung erwiesen, und womit auch die so höchst interessanten Schilderungen bei Corippus stimmen (f. bes. V. v. 100), so wie Leos oder vielmehr Hasan Ebn Mohammed's wohlbegründete Darstellung fl. 7. C. u. D. ed. Ramusio. Daß aber auch sie noch in der Zeit, als Edris zu Gründung eines neuen Lebens aus heblichas nach Mauritanien kam, diesen alten Kult in jenen Landschaften, wohin der größte

Theil von ihnen in jenem Bölfergewühle, das durch die Kännpfe der Bandalen und Byzantiner hervorgerufen wurde, gedrängt sein mochte, bewahrten, würde der des Arabischen untandige Leser der trefslichen Annalen des Abu'l Pasan nach Tornbergs Uebersetung fälschlich schließen, wo S. 22 3. 14 die demi Jargasch, welche entschieden als Feuerandeter dargestellt werden mit einem Pyraeum, einem dit en när, an einem Schluda genannten Ort des späteren Beichbildes von Fas, als Unterabheilung der Suag'a erschienen. Das ist aber eine bloße Flüchtigseit des Ueberseters; denn der Arabische Text hat dier S. 15 die beni el Eher als Abtheilung der Suag'a. Im Gegentheil scheint aus der Beise, wie dort die Suag'a den bent Jargasch gegenübergestellt werden, hervorzugehn, das sie damals eine reinere Religion hatten. Uebrigens ist jene Nachricht des Annalisten unschähder. — Bruchstick der Suag'a sinden sich noch an verschiedenen Punkten Magrebs; besonders interessant ist der bscheel Suaga.

100) Ptolemaeus B. IV. c. 3 &. 7 unter bemfelben gangengrabe und

10 Minuten füblich von Karthago, vgl. bie Peutingersche Charte.

101) Denn wenn Lapie bas in ber Theobostanischen Charte auf bem Bege von Karthago nach Sicca Veneria bet 20 (recueil S. 293) und im Itinerarium Antonini auf bemfelben Bege von Karthago nach Musti bet 22 mil. Entfernung von jenem angegebenen Unuca (S. 25, W. S. 10 P.) mit Uthina für gleichbedeutend hält, so ist das eine der unkritischsten Angaden, die er gemacht hat. (Bgl. S. 45, S. 20 und S. 50, S. 23).

102) S. Morcelli Africa christiana unter Uthina.

103) Ptolemaens B. IV. c. 3 §. 16. S. 110 Bert. Διὸς όρος, allerbings mit Angaben ber Breite und Länge — nämlich 37° 30' Länge und 31° 15' Breite, also 2° 40' öftlich und 1° 25' süblich von Karthago — welche thn in eine ganz andere Gegend versehen würden. Man muß aber wohl festhalten, was ich ein für alle Mal bemerke, daß man sich auf das Berbältniß der Berge zu den Orten bei dem Alexandrinischen Geographen in keiner Beise flühen kann; denn er berechnete ganz sicher nicht Gebirge und Städte nach denselben Angaden, obgleich das zuweilen vorkommen mochte, sondern nachdem er die Polhöhe dieser nach den Distanzen der Itinerarien berechnet hatte, sehte er sene gewöhnlich wohl noch höchst allgemeinen Angaden an. So din ich überzeugt, daß der gleich darauf folgende Berg rd θισάλαττον όρος der heutige Useleit ist, obgleich er so unendlich weit nach Süden gerückt wird.

104) S. Seite 102.

105) Temple excursions, Algiers and Tunis I. S. 287.

106) Procop b. V. I. c. 18. ⑤ 386 Dind. πεδίον άλῶν, ὅπερ τεσσεράχοντα μὲν σταδίοις τοῦ Δεχίμου ἀπέχει ἐν ἀριστερῷ ἐς Καρχηδόνα ἰόντι, ἀνθρώπων δὲ χαὶ δένδρων χαὶ ἄλλου ὁτουοῦν ἔρημόν ἐστι, τῆς τοῦ ὅδατος ἀλμης ἄλλο οὐδὲν ἐνταῦθα πλὴν τοὺς ἄλας ἐώσης γίγνεσθαι

## Bierter Abschnitt.

## Das Tunesische Gestadeland.

Lage bes alten Marula. — Sliman. — Gurbos. — Sibi Daub. — El Harîah. — Kalibia. — Nabel. — Hamân. — Kî=rukn. — Gufa. — Mistir. — Lamta. — Ras Demâs. — Wehedîa. — Ledschemm. — Salletta. — Ras Kabudîah. Sfâtes. — Rücklehr.

Den 4. December brachen wir, wie verabredet, auf, jedoch erst eine halbe Stunde nach Mittag, da der Jude mit seinen Maulthieren uns so lange hatte warten lassen. Ich war recht froh, als wir außer dem Bereiche des städtischen Tumultes am Fuße jener zackig geformten Hügel, den See zur Linken, dahinzitten. Auch meine Begleiter waren bewegt, aber mehr trübe als froh; denn sie verließen ihre Weiber und Kinder um im Lande umherzuziehen, wo ihnen Fährlichseiten zustoßen konnten. Da sie also glaubten eines besonderen Schußes zu bedürsen, so bracheten sie dem auf der Spige des Felsen ihronenden Heiligen Sidi Ali den Hassan für die wohlbehaltene Rücksehr zu den Ihrigen ein Gelübde dar.

Indem wir uns dann, Nades zur Linken laffend, näher an die Höhen hinan hielten, passirten wir in gutem aber unbebauten Terrain die kleine Milianah, die mir schon von dem Ausslug nach Sanan her bekannt war, auf einer Brücke, und erreichten

gegen 3 Uhr Sammam el Enf, fo genannt von bem hier nafenhaft vorspringenden Sobenfuß. Aber Diefes warme Bad ift gu bekannt, als daß ich mich bei feinen Einrichtungen aufhalten follte, ba ich nicht einmal die Composition des Waffers angeben fann. Die Baber, wie bie bes naben Gurbos, waren wohl ficher schon im Alterthum in Gebrauch; daß aber Sammam el Enf ber in ben Itinerarien mit ad aquas bezeichneten Station entspräche, kann man nicht annehmen, ohne alle angegebenen Entfer= nungen umzuftoßen; vielleicht find fie ibentisch mit ben aquae Persianae, wo Apuleius fich, wie er feinen Karthagern ergablt, gestärft hatte 1). In Sinsicht ber Ibentificirung ber neueren mit ben alten Localitaten an biefem Ruftenftrich beftehen überhaupt bedeutende Schwierigkeiten, die barauf beruhen, daß die Halbinfel, die fich nach dem ras Addar, dem promontorium Mercurii, hinaufzieht, aus bem Stragennet ausgeschloffen mar, wir alfo bei ber Ungulanglichfeit ber Angaben bes Ptolemaus nicht mehrere fefte Buntte haben, von benen ausgehend wir auch bie mittleren mit Sicherheit bestimmen fonnten. Diese Unsicherheit trifft vor allen bie wenigstens feit Plinius Zeit ansehnliche Stadt Marula — nach Ptolemaus gab es auch ein Alt-Marula — bamals schon Kolonie, die nach ber Angabe ber Beutingerischen Tafel von ihrer Entfernung von Tunes auf 7 mill. und nach ber bes itinerarium Antonini 2) auf 18 mill von Karthago, amis schen Rades und hammam el Enf fallen wurde, während fie nach ber Angabe ber trefflichen Ruftenbeschreibung 3), beren Berfaffer uns unbefannt geblieben, bag Safen und Stadt Maryla nur awangig Stadien gur See von Carvis entfernt fei, beffen Ibentitat mit Gurbos faum ameifelhaft fein fann, mit Merifah aufammentreffen wurde, wo wir auch wirklich bie Trummer einer nicht unansehnlichen Stadt und eines fünftlichen Safens finden. Aber bennoch muß ich mich entschieden fur die Feststellung ber Dertlichfeit nach der ersteren Bestimmung erklaren, aus zwei Grunden; erftlich, nur wenn Marula an ober wenigstens nahe ber ben See von Tunis absperrenden Landzunge lag, fonnte bas gemeine Bolf bas Maxulitanum litus mit bem namen ligula bezeichnen 4), und nur fo ift es erklärlich, daß von biefer Stadt aus bie Strasen nach Sub und Subost ausgehen, was durchaus unerklärlich wäre, wenn Maxula so weit nördlich bei Merisah läge; obgleich ich wohl weiß, daß auch heute noch die von Tunes nach Hamas mat gehenden Fuhrwerke, wofür doch die großen Römischen Strassen berechnet waren, ihren Weg über Sliman nehmen müssen, weil man so das rauhe Gebirgsland umgeht. Verschweigen wollte ich diese Verhältnisse auch selbst hier auf der Wanderung nicht, sie auszuführen ist die Sache einer systematischen Behandlung der noch sehr verwahrlosten vergleichenden Geographie und Topographie dieser Gegenden.

Die Besichtigung ber Babeeinrichtungen von Sammam el Enf hatte uns verspätet, so bag wir nur noch eine halbe Stunde bei Tageshelle unfern Weg verfolgten, ber jeboch eben nicht fehr reich an mannichfaltigen Bilbern ber Lanbschaft mar, wo ftete bas Auge nur auf dem fahlen Sobenzug jur Rechten und dem Deeresbusen zur Linken rubete, so bag uns bie eintretenbe Dunkelheit nicht großen Genuß raubte. Es war 6 Uhr vorbei, als wir burch mehr angebautes freieres Land, wo ber Feldjug allmählich jurudweicht, in bas Stabtchen Sliman einritten. Da hamed vorausgeeilt war, um unfre Ankunft anzuzeigen, fo fand ich, das erfte Mal ale Gaft bee Bens und ber verschiedenen Landesbehorben, die prachtigste Aufnahme, und es bauerte nicht lange, als bas reichbesette Abendeffen seine Erscheinung machte; unangenehm war es mir, daß ich allein mich bagu fegen mußte, mahrend ber Schech el beled, ber Sauptling bes Ortes, und feine Ufile ungeschäftig babeifagen. Das ift aber noch die altorientalische Sitte, bie hier fortlebt; Abraham aß nicht mit feinen Gaften gufammen, sondern fie agen allein und er bewirthete fie b).

Den folgenden Morgen kam der Chalifa früh, um mich in der Stadt umherzuführen, die jest ein gar klägliches Ansehen darbietet, indem mehr als das Drittheil der gut gebauten Bohnungen verlaffen ist und in Trümmer verfällt, so daß die schöne Aussicht auf die umherliegende prächtige, nur halb bebaute Ebene durch dieses Elend in der Nähe gar sehr getrübt wird. Die Blüthe der früher, besonders von Andalusischen Mauren, wohl besvölferten Stadt hat die Best, die vorzüglich im Jahre 1816

hier schredlich wuthete, und die Despotie ber Regierung vernichtet.

Da ber Ort nichts Intereffantes barbietet und oft beschrieben ift, verließ ich ihn balb, um über Merifah und Sammam Burbos biefen Abend noch Sidi Daud zu erreichen. Bir betraten also zuerst die sich um den Ort umberlagernde Olivenpflangung, worauf wir in norböftlicher Richtung uns haltenb bufchiges unangebautes Terrain betraten und an bas ziemlich tief einschneibende, dicht mit Dleandern bewachsene, Bett bes fleinen nabi Abs"ich genannten Gewaffers famen, an bem fich jahlreiche Eber aufzuhalten pflegen. So fortziehend erreichten wir in zwei Stunden die Derifah (ber fleine Bafen) genannten Ruinen, weil man noch heute bier die Refte eines fleinen funftlich gebildeten Safens fieht, ber schon einigen natürlichen Schut von bem bier auf - und etwas ins Deer vorspringenden Sohenzug erhalt, an beffen Fuß die Stadt gebaut war. Jedoch find es auch nur Trummer, bie noch übrig find, außer ben in biefen Gegenben fo unendlich wichtigen Baulichfeiten jur Berbeischaffung bes Wafferbebarfes, die immer die best erhaltenen Refte des Alterthums find. Sier ift es besonderes ein oblonges, mit vortrefflichem Cement befleidetes offenes Reservoir von einigen hundert guß Ausdehnung; die genauen Maße habe ich verloren.

Da das hier aufsteigende, die Halbinsel des Dachul oder ber Dachilet el beschr, der glücklichen abgelegenen Landschaft, bilbende Gebirge hart an's Weer hinantritt, so mußten wir um das in gerader Richtung sehr nahe gelegene Gurdos zu erreichen, eine große Biegung nach Often machen, und zogen dann auf rauhem Pfade über die Felsen, worauf wir nach ist sündigem beschwerlichen Ritt in eine sich nach dem Reere öffnende Schlucht hinabstiegen, worin hammam Gurbes (Kurdos) liegt, ein kleines elendes, aus wenigen Hütten und einer Reihe kleiner, mit einem Badebassin in der Mitte versehenen, Gemächer bestehendes Dorf. So mag der Ausenthalt der Badegäste, die durch die wohlbewährte Kraft dieser warmen Quellen sur Haut- und rheumatische Kranscheiten hierhergezogen werden, nicht sehr erfreulich sein. Rur bestreise ich nicht, wie die Eingebornen diesen Grad von Sise aus

halten können; benn ich vermochte trop wiederholten Bersuches nicht meinen Arm einen Augenblick in dem Bassen zu halten, in das sie mit ganzem Körper hineinspringen. Vom alten Carpis, das zweifelsohne auf dieser Stelle gelegen hat, sieht man nur sehr weniges Gemäuer umherliegend.

Um 2 Uhr Nachmittags brachen wir von hier auf, batten aber eine fo fteile Kelswand auf ber anderen Seite ber Thalschlucht hinaufzuklettern, bag die Thiere nur mit Dube Rug fagten und mit genauer Roth gelang es uns, oben unfern Bfab gu finden, auf bem wir muhfam fortzogen, indem wir gur Linken bas ins Meer vorspringende ras Ufran, bas burch Sinubergiehung bes s von ras auf ben Charten fälschlich als Zafran angegeben wird. Dann fliegen wir in bie Schlucht bes uabi el Abiab hinab, worauf wir froh waren, als wir die Felfen hinter uns batten und nun fchnell in der Chene fortreiten fonnten und fo um 53 bei bem elenden, aus 4 ober 5 langen Rabanen, die man aus ben Erummern ber alten ansehnlichen Stadt Disua gufammengebaut hat, beftehenden Dorfe ankamen, bas von bem Grabe eines Seiligen ben Ramen Sibi Daud erhalten hat. Groß und anhaltend war bas Bezant, bis meine Soldaten mir Quartier in einer Diefer schmutigen Behausungen erfampft hatten und ich trieb mich während beffen in ber Dammerung umber, um wenigkens noch einen Ueberblick über bie Ruinen ju erhalten.

Um nächsten Morgen sah ich sie genauer an. Besonders interessirte mich der Molo des geräumigen Hasens, wie er auch sein mußte, wenn er als ensvew von Karthago diente ); was wol nicht erst zur Zeit der Bandalischen und Byzantinischen Herrschaft der Fall war. Denn es kann kaum zweiselhaft sein, daß dies die von Diodor Megale polis benannte Stadt ist, die Agathosses auf seinem Zuge von den Steinbrüchen, die wir sogleich besehen werden, nach Karthago, einnahm'), und deren Umgegend der Geschichtschreiber mit so lebhasten Farben als ein durch viele Basserleitungen genährtes Paradies der herrlichsten Gärten und Pflanzungen zu der Zeit beschreibt — ein Bild, dem die Landschaft jest weniger entspricht, indem sie vielmehr mit einem Trauer = und Todesgewande bedeckt ist. Das Trümmerseld der

Stadt besteht im Uebrigen nur aus mächtigen Mauern von, burch trefflichen Gement verbundenem, Felsgestein, auch viel Quaders werf liegt umber; hier und dort sieht man Saulen und Saulen-reste, und einige Brunnen und Cisternen. Bon dem durch seinen Gegenstand, die Darstellung des Reichthumes des Landes in seinen Erzeugnissen, interessanten Mosaif beim Grabmal des Heiligen sah ich Nichts mehr. Die Stadt scheint wohl an 30 Minusten Umfang gehabt zu haben.

Wir brachen bann um 9 Uhr auf und jogen eine Beile über gutes Aderland, von ber Rufte abbiegend, an ber in ber Entfernung auf einem Sugel ein Raftell herragte, wohinter ein Bergjug wieder an die Rufte tritt und in bas ras el ah'mar ausläuft. Bald machte ber fruchtbare Aderboden Feleboden Plat und über ihn ging es in nordöftlicher Richtung burch eigenthumlich geftaltete Felsformen. Diefe gange Felsmaffe nämlich ift ju Steingruben benutt morben, um fur bie jenfeite bes Bufens gelegenen umfangreichen Städte Karthago und Utifa bas Baumaterial ju liefern, mas ichon Strabo uns ausbrudlich überliefert hat 8). Wir wandten und nun rechts vom Bfade ab und befanden uns zwischen den fteilen Banden ungeheurer Steinbruche, wo mir unfere Thiere verließen, um in einen von gewaltigen Bfeilern geftusten großartigen Felfenkeller binabzufteigen, in beffen Boben fich ein tiefer, mit reichlichem Waffer angefüllter Brunnen öffnete, wahrend regelmäßig ausgehauene Deffnungen in der Dede das Licht in diese unterirdischen Raume hineinließen. Rach Besichtigung Diefer, felbft in hiftorischer Sinficht intereffanten, Raume festen wir unfern Weg fort, nach bem etwa 20 Minuten vom Meere auf nadtem Fels jurudgelegenen Suariah, wo wir, etwas vor Mittag angefommen, ein Frühftud mit vortrefflichem Sonig, woran diefe Gegend reich ift, ju une nahmen. Die Bewohner bes Ortes, ber aus umfangreichen aber gang niedrigen Steinwohnungen befteht, Die in der Mitte einen großen Sof einschließen, tamen in Menge mich zu befuchen und schienen wohlgemuthe Leute; einige von ihnen begleiteten mich auch zu ben Steinbruchen am Meere, indem fie mir auf bem Bege einige nabe robe Felfengraber zeigten. Die Steinbruche

hier sind viel regelmäßiger ausgearbeitet als das freilich größere Gewölbe, welches ich unterwegs besucht hatte und ich glaubte zuerst, daß man von oben sie zu bearbeiten angesangen habe, indem man eine viereckige, nach unten sich erweiternde Deffnung in den Fels aushaute und von hier aus weiter arbeitete; so regelmäßig sind diese gearbeitet. Jedoch ist es klar, daß man an der Senkung des Felsens nach dem Meere zu ansing und erst, nachdem man das im Innern desselben vorhandene Material benutzt hatte, jene Deffnungen anbrachte, obgleich dann freilich der Zweck derselben nicht ganz einleuchtet, man hatte denn die unterirdischen Räume zu etwas Anderm benutzt.

Da nun im Norden bie ine Meer vorspringende Sobenfuppe, die bas ras Adar bildet, und im Guden ber Bohenjug, über ben unser Weg gelegen bat, eine Art fleiner Bucht bier bilben, por ber, allerdinge in fehr weiter Entfernung, Die Infel Dichamur, gewöhnlich Bowamur genannt, die größere, Die Megimurus der Alten, in geringerer Entfernung aber die fleinere Dichamur liegt, fo hat schon Shaw Birgile Beschreibung ber Dertlichkeit, wo fein Beld landete \*) auf biefe Rufte bezieben ju muffen geglaubt und Andere find ihm barin gefolgt. Es ift allerdings möglich, bag ber gelehrte Dichter Rachrichten über Diefe Begend erhielt und ju feiner lebendig plaftifchen Befchreibung benutte, aber mit Sicherheit behaupten lagt es fich nicht. Die Buchtenbildung scheint mir doch gar ju unbedeutend, als daß auf fie bas " est in secessu longu locus" pafte. Gewiß aber ift, daß ber fuhne Agathofles hier bei ben Steinbruchen landete 10); hier auf dem Cap verschanzte er sich, und hier ließ er feine Flotte ale bie großartigften Faceln ben Sifelischen Gottheiten jum Danke auflodern - um fein heer ficher zu einem Rampfe ber Bergweiflung bereit ju finden. Auch überhaupt war Aquilaria, bas jedenfalls die Stelle des Ortes einnahm und wovon man auch noch zerstreute Trümmer umber sieht, ein gewöhnlicher Landungsplat für bie von Sicilien Rommenden.

Ich hatte wohl gewünscht, bas in vielen hinfichten intereffante ras Abar genauer zu untersuchen und feine Ruppe, auf ber
fich ein Burdi befinden und ein Eremit wohnen foll, zu beftei-

gen, aber es ftellten fich meinem Borhaben einige Schwierigkeiten in ben Beg.

So vertieß ich ben Ort am 7. December in ber Richtung nach Sud-Oft, erst eine Weile auf felfigem Terrain fortreitend, worauf wir in ein sehr fruchtbares aber unbebautes Land eintraten, das zuerst nach beiden Seiten von niedrigen Felszügen eingeschlossen war, dann jedoch sich stets erweiterte. Rach vierstünzbigem Ritt zeigten sich hier und dort Säulen und andere Trümmer auf der Fläche, die hier mit frischem reichen Graswuchs bestleidet war, und wir näherten uns dem von einigen Gärten umgebenen Derichen Kalibiah oder auch wohl durch Verschmelzung des Artifels Aflibiah, von den Italiänern des Mittelalters aber auf den Portulanen Gallipoli Africase genannt, wo wir ein ziemslich reinliches Quartier fanden.

Sier in biefer großen ichonen Ebene mußte eine ansehnliche Stadt leichte Mittel gur Bluthe finden fonnen und jest bei ber Bersunkenheit bes Landes friftet ein Dorf faum fummerlich sein Leben. Die Meeresbucht, von welcher ber Ort 25 Minuten landeinwarts liegt, bietet ben Schiffen fast bei allen Winden Schut bar und wird häufig von folchen befucht, bie von Malta oder aus ber Levante fommend, bas Cap Bon bes im Mittelmeere überhaupt und vor Allem in Diesem Kanale vorwaltenden westlichen Windes wegen nicht paffiren tonnen, mas fehr oft det Fall ift, weshalb man auch ju Beiten baran gebacht hat, von hier einen Ranal burch bie Salbinfel burchzustechen und fo bas lästige Cap abzuschneiden, beffen ganze nautische Bedeutung ich bald felbst in eigener Erfahrung tennen lernen follte. Es befinben fich hier im Orte Agenten für verschiedene Europäische Machte, von benen der Englische und ber Rord-Amerikanische, Diefer lette. ein Einheimischer, mich alsobald besuchten und mir manche Belehrung über die Lebenselemente bes Ortes ertheilten. - Jeboch machte ich mich bald von ihrer Unterhaltung los um bie am Meerebufer gelegenen Ruinen ber alten Stadt ju besuchen. Das bier auf bem wirflich schildformig geformten Sugel, ber ber alten Stadt bei ben Griechen ben Ramen Aspis und bei ben Romern ben von Clopea gab, gelegene Raftell, hatten wir schon biefen

Morgen, lange ehe wir zum heutigen Orte gelangten, vor uns gehabt; es beherricht die gange Cbene und giebt ihr ein bestimmtes Beprage. Der Sugel liegt auf einem fleinen Cap, bei ben Briechen axpa Tapiric, gegenwärtig ras el Muftafa genannt, jedoch nicht dicht am Strande, sondern etwa funf Minuten vom Meere entfernt, und die alte Stadt, wenigstens in bem Buftande, aus bem die Ruinen ftammen, nahm ben amischen ihm und bem Meere im Guben fich ausbreitenben Raum ein; ich zweifle aber nicht baran, baß fie fich jur Zeit ihrer Bluthe rund um benfelben umbergelagert hat. Intereffant find die bedeutenben Refte, die man vom Safenquai und vom Molo fieht, welcher, ber Ratur ju Sulfe tomment, einen ichonen ficheren nach Guben öffnenben Safen gebildet ju haben scheint. Diese Ruinen aus wohlbehauenen Quadern ftammen wohl aus guter Beit; Die übrigen bas Terrain bedeckenden Trummer bagegen haben einen fpaten Charafter und find meift formlofes Gemauer. Nahe an ber Cittabelle fieht man noch ben weiten charafterlosen Bogen bes Stadtthores.

Bon hier flieg ich bann jum neugeweißten Raftell über bie Rlippen ber Felsenhöhe hinan und ward vom Aga fehr freundlich aufgenommen. Nachdem er mich mit Rahua bewirthet, ließ er mich überall im Raftell umberführen, bas gang geräumig ift aber wol nicht eine Biertelftunde fich gegen irgend einen Feind halten fonnte; augenblidlich befanden fich hier nur 3 Solbaten, obgleich 1000 Mann ber Befatung beffelben jugewiesen sein follen. Sehr überraschte mich mitten im modernen Raftell bie Refte einer Romischen Befestigung ju finden, wovon ich bei teinem Reifenden die geringfte Notig gefunden hatte. Leider fann ich Die Dage, Die ich von allen seinen Theilen nahm, nicht mehr angeben und muß mich baber auf die allgemeine Beschreibung beffelben beschränfen. Das Fort, ober vielmehr ber innere Rern ber Cittabelle, ba es nur einen fleinen Theil bes Sugels einnimmt, ber offenbar auch in alter Beit rund umber eine Befeftie. gung haben mußte, hat eine oblonge Form und ift an jeder Ede mit einem vieredigen, fast gar nicht vorspringenden Thurm verfeben, in dem eine Treppe binaufführte und ber mit Schieficharten versehen ift. Die Mauern bestehen aus vortresslichem Quaverwerk ohne Cement; unter dem mit großen Platten belegten Boden besindet sich eine von vielen Reihen Pilastern getragene Cisterne, in die ich, des darin enthaltenen Wassers wegen, nicht hinabsteigen konnte und mich begnügen mußte, den Kopf hinabzubeugen. Die Zahl der Pilaster gaben die Soldaten der Besahung auf die bei den Orientalen beliebte Zahl Tausend und Ein an.

Wie außerorbentlich gunftig bie Lage biefer Stadt mar, erfennt man erft hier auf ber Cittabelle; man fann fagen, es war Der Schluffel bes Rarthagischen Bebietes. Bedeutung des Ortes erfannte jeder geschickte Keind dies war der Bunkt, gegen ben er zuerft feine Angriffe wandte; ja wenn wir dem fpaten Dichter Ronnus 11) Glauben schenken wollten, fo ware schon Kadmos hier gelandet, um fich hier einen festen Standpunft zur Eroberung des gandes ju gewinnen, eine Tradition, Die jedenfalls auf mahrer Sachlage beruhet. Jedenfalls ift es vollfommen unmöglich, daß die Rarthager diesen wichtigsten Bunft, diese arx und specula ihres Landes, wie Blorus ben Ort nennt 12), febem Abenteurer Breis gegeben haben follten. Sicherlich ftand bier fcon feit alten Beiten ein Bunischer Ort, wenigstens eine Feste, aber ber Bunische Name ift uns nicht überliefert, und Agathofles, ber die Bichtigfeit des Ortes wohl erfennend, ihn vergrößerte und ftarfer befestigte, bat ben Ruhm ber Gründung von Uspis davongetragen 13). Aspis mar bann ber Ausgangspunft bes verhängnisvollen Feldzuges bes M. Attilius Regulus und die Behauptung des wichtigen Plages rettete ben fleinen Reft bes ungludlichen Beeres 14). blutige Erfahrung belehrt, scheinen die Rarthager barauf größere Sorgfalt auf die Sicherung biefes wichtigen Bunftes verwandt ju haben; benn ber Konful Calpurnius Bifo, ber die Stadt im britten Bunischen Rriege ju Land und ju Baffer angriff, wurde gurudgeschlagen 15). Auch die bischöfliche Thatigfeit ber Stadt ift und vom Jahre 411 - 646 beurfundet 16) und noch die lette Rachricht, die wir vom alten Orte erhalten, bestätigt ihre Bichtigfeit; benn Clypea war der lette Bunft, wo die von allen Seiten bedrangten Christen fich gegen ben flegreich vorbringenben Islam zu halten suchten 17). Und wenn auch in späteren Zeiten die Bewohnerschaft sich ein Wenig von der Küste zurüczog, das Andenken des alten Ortes, ja seine eigenthümliche Beschaffenheit lebt noch sort. Kalibia ist ein interessanter wichtiger Bunkt und nicht zweiste ich daran, er wird wieder ausleben zu größerer Bedeutung und die herrlichsten Feldebenen, wo das Häuslein des rastlosen Massinissa der Uebermacht seines Gegners unterlag, werden sich wieder zu der Blüthe entsalten, welche die Sicilischen und Römischen Legionen hier zertraten.

Am folgenden Morgen sah ich mich noch ein Wenig im heutigen Orte um, ber in einsachen aber solid gebauten Steinwohnungen, um die sich nur wenige vernachlässigte Garten umherlagern, eine Bevölferung von etwa 1000 Köpfen haben mag. Die Trümmer, welche man hier umher und weiter westlich sieht, sind entweder aus der alten Dertlichkeit herbeigeschleppt oder gehören einer andern kleinen Landstadt an, wie ja dies ganze Land
einst mit blühenden Städten und Dertern dicht bededt war.

Um 9 Uhr brachen wir dann auf und traten, nachdem wir den sett trockenen uadi Habschar passirt hatten, bald aus der reischen Ebene hinaus, worauf wir etwa zwei Stunden vom Orte den jest kaum bemerkbaren aber bei Regenwetter oft gefährlichen uad i Efsi passirten, der wahrscheinlich mit dem reißenden Strom identisch ift, in dem der verfolgte Massinissa mit genauer Noth sein Leben rettete 18). Zur Linken hatten wir jest einen, bald in kallen Felsmassen scharf markirten, bald mit Baumwuchs bekleideten Höhenzug, der uns vom Meere trennte, dann ritten wir ein Wenig zur Nechten ab zu Nuinen, die von Gedüsch saft versteckt sind, was auch wol der Grund ist, daß andere Reisende sie nicht beachtet haben; es ist der Rest eines ansehnlichen oblongen Gradsmales aus sehr schönem Quaderwerk, wovon eine Wand noch ziemlich erhalten ist.

Ueberhaupt ift auf biefer Strede zwischen Kalibia und Gurba manche Ruine und manche auf den Charten falsch angegebene Dertlichfeit; der sonst im Allgemeinen leidlich genaue Temple muß hier außerst flüchtig gereist sein. Ich kann aus dem Gedachtenis, auf das ich mich hier angewiesen sehe, da ich leider von

Rabel aus nur einen fehr furgen Brief nach Saufe ben Deinen aufandte, nicht mit Genaulgfeit bas Einzelne wiederherftellen. Indem wir auf unfern Weg gurudfehrten, hatten wir bald gur Linken eine Sebcha, und hvo fich biefe mit bem Meere vereinigt, liegen auf einem fleinen Auffprunge fehr intereffante Ruinen einer Befestigung aus grobem nur roh behauenen mächtigen Quaberwerk, beren oberer Theil gerftort ift. Deine Begleiter tonnten mir feinen Ramen nicht angeben, es ist aber wohl ohne Zweifel bas auch schon von Corift erwähnte t'ab'r Lebna. Dann wird burch Felsauffprunge ber Weg fehr verengt und man fommt ju bem Grabmale eines Heiligen und bicht dabei zu Ruinen, die man fas'r Sa'b nennt; daß auf biefer Rufte gahlreiche Raftelle maren, erfahren wir aus ben Berichten bes von Julius Cafar bier geführten Feldzuges 19). Da ich mich bei ber genaueren Untersuchung aller biefer Ruinen lange auf bem gangen Wege aufgehalten hatte, fo war ber altere Samba vorausgeritten, um uns im nachften, nach einem Beiligen Sidi Ab'mar, benannten Dert-Wir Uebrigen famen furg vor chen Quartier ju verschaffen. Dammerung in bem fleinen, aber nicht armen Orte an, um ben einige hubsche Barten umherliegen, und wurden freundlich aufgenommen und bewirthet.

Am folgenden Morgen, den 9. December, setten wir unsern Marsch nach Gurba fort und erreichten es in einem zweiundhalbstündigen Ritt durch freundliche Gegend. Die spärlichen Ruinen, die jest noch von dem alten Curubis übrig sind, von der uns kaum etwas Anderes bekannt ist, als daß der Proconsul Aspasius Paternus den Cyprianus hierher in die Verdannung schickte. O, was den Ort nicht eben als sehr wünschenswerthen Ausenthalt erscheinen läßt, sind meist nur einzelne Duader und Säulentrummer und hätten mir keinen Ausenthalt abgenöthigt, wenn die Bewohner mir nicht von Inschriften in einem benachbarten Dorke erzählt hätten, deren Identität mit schon bekannt gemachten ich nicht bestimmt vorher wissen konnte. Auch glaube ich nicht, daß die von mir in dem Dorfe südlich von dem kleinen, gegenwärtig trockenen lladt, in dem man weiter auswärts die Reste einer Wassesellitung sieht, durch die Eurubis mit frischem Wasser versorgt

wurde, copirte Inschrift mit der von Shaw und Temple publiscirten, diefelbe ift:

Burückgefehrt, verließen wir nach eingenommenem Frühftück ben kleinen Ort und trieben unsere Thiere an, um nicht zu spät Rabel zu erreichen, sedoch war es schon dunkel, als wir in die Stadt einritten und wir hatten Rühe, bevor wir uns ein erträgliches Obbach erstritten. Die ganze Racht hindurch siel ein überaus heftiger Regen, der erste, den ich auf Punischem Gediete erstuhr, obgleich die Zeit der Regengusse doch seit lange eingetreten war. Aber freilich ist es damit sehr unbestimmt und gewöhnlich fällt erst eine gewisse Menge Regen, dann tritt gleichsam ein zweizter frischerer Sommer ein und darauf folgt wiederum eine kalte, von Regenschauern unterbrochene Zeit. Dieser Regen war nicht anhaltend, dalb am nächsten Morgen hellte das Wetter sich auf und die Wärme der Sonne machte die Rässe schnell verdunsten.

Die Stadt Rabel, Die erft nach Ebrifis Beit, wo nur bas Raftell einige Bewohner hatte, der Ort aber ganglich gerftort mare 1), wiebererftanden ift, mahrend im Allgemeinen von ber Bluthe, in ber ber Geograph von Sebta biefe bamale ale Diches"iret el bafchet' wegen ihrer außerorbentlichen Kruchtbarfeit und Schonheit als gand ber Segnung angesehene Salbinsel fah, Wenig mehr übrig ift - hat zu viele Rahrungsquellen in Rorn=, Del=, Feigen-, Apfelfinen- und Citronenbau, in Biehzucht auf ben herrlichen Triften und in ber Kabrifation von Geschirren aus ber vortrefflichen Tonerbe, um nicht trot aller in ber Regierung und in bem gegenwartigen Charafter ber Bewohner biefes ganbes felbft liegenden Semmniffe eine gewiffe Bedeutung zu behaupten. Bom Seeverfehr ift fie burch ihre von ber hafenlofen Rufte gurudgezogene Lage fast gang ausgeschloffen und hierin ihrer Borgangerin, die hart an der See gelegen, ein bedeutender Sandelsplas mar, fehr unahnlich.

Den Besuch ber Ruinen ober vielmehr ber Dertlichkeit bes alten Reapolis, ließ ich bis zu meiner Weiterreise nach Hamk-mat, ich besah mir heute die gegenwärtige Stadt mit ihren prachtigen, in reicher Ueppigkeit stropenden, obgleich meist sich selbst überlassenen Garten und beschloß, den folgenden Tag einen Aus-

flug in bie Dörfer umber ju machen, ba meine bequemen Begleister einige Rube munichten.

So machte ich mich also am folgeuben Tage in der Begleitung bee Englischen Agenten, eines Malti, ber lange in Trivoli anfässig gewesen war und mir Manches von feinen Umgebungen ergablte, auf und ritt burch die Garten nach R. D. ans Meer, das hier eine fleine Bucht bilbet, nördlich von welcher auf bem porspringenden felfigen Cav bas Dorf Ma'mur liegt ober vielmehr lag; benn man fann faum von ihm als einem vorhandenen fprechen. Es bot einen fürchterlichen Anblid ber Berftorung und Berödung bar; die Einwohner waren inegefammt geflohen, ihre Bohnungen gertrummert. Sie hatten einen Soldaten des Bey getöbtet, ber bie ungeheuersten Erpreffungen fich hatte ju Schulben fommen laffen und maren nun inegefammt bem Berberben gewidmet. Bon hier, diefem unerfreulichen Schaufpiel, ritten wir, indem wir einen fleinen Umweg über einige Steingruben nahmen, in benen man noch einige robe Grabfammern fieht, beren ursprüngliches Colorit noch fenntlich ift, nach einem Beni Chiar genannten Dorfe weiter landein, mo ein Steinhauer wohnte, von bem ich schon in Kalibia und in ber gangen Gegend in Stein fehr hubsch gearbeitete Arabestenverzierungen gesehen hatte und beffen Werkstatt ich zu sehen wunschte. Er zeigte mir auch fehr bereitwillig und hoch erfreut über die Aufmerksamkeit, die er bei einem Fremden erregt hatte, alle feine Arbeiten und führte mich in verschiedene Baufer feines Dorfes, beren innere Bofe er in acht Maurischem Stil ausgeschmudt hatte. 3ch freute mich, daß Die Runft bei diesem Bolfe nicht ganz ausgestorben fei und schied als bester Freund von ihm.

Den 12. December verließ ich bas niedlich gelegene Rabel auf ber Straße nach Hamamat und bemerkte gleich am Bege bicht hinter dem kleinen jest trodnen uadi Sahireh eine in einen Brunnen eingemauerte unbedeutende Inschrift, die nach der Ansficht einiger Leute aus der Nachbarschaft Großes enthalten müßte; denn, sagten sie mir sehr naiv, ein Reisender habe bei deren Lessung Thränen der Traurigkeit vergossen. Bon hier wandte ich mich links ab über die Felder zu den geringen, kaum nennens-

werthen Ueberreften bes alten Reapolis; bas einzige Intereffante find einige in ein jungeres Bebaube eingebaute Inschriften, worunter amei auf großen Bloden und trot ihrer großen Buchftaben jest in einem fehr unleserlichen Buftanbe, ba fie noch obendrein auf ben Ropf gestellt find. Bu fruchtlofer Dube verschwendete ich meine Beit fie ju copiren, ba besonders bie eine bei Temple22) gang mangelhaft gegeben ift. Sonft ift bie Dertlichfeit ber alten Stadt feit Jahrhunderten fo burchadert, bag faft fein gusammenhangendes Gemauer mehr erhalten ift. Auch vom Safen, ber jedenfalls funftlich war, da die flache Rufte hier faum je naturlichen Schut gegen bie Winde gewähren fonnte, fieht man feine Spur, und es scheint wirklich ein großer Theil der Stadt vom Meere fortgeriffen ju fein. Denn einen Safen hatte bie Bunische Stadt, bie, man fann nicht genau angeben in Bezug auf welchen alteren Ort die Reuftabt νέα-πόλις genannt murde; ihr Bunischer Rame mar alfo, ba bas Griechische boch mahrscheinlich eine Ueberfetung jenes war, wenn nicht auch Karthaba fo boch ein vollfommen gleichbedeutenber. Schon burch ben Beschichtschreiber bes Beloponnefischen Krieges fennen wir biefe Stadt als einen Rarthagifchen Waarenftapel 23); benn burch einen Bufall, wenn man es fo nennen barf, fommt biefe Bunische Stadt in Berührung mit den Begebenheiten jener fur Die gange alte Belt benkwürdigen Epoche und gleichfam ein Blipftrahl fällt in Die Racht diefer Begenden, beren Bewohner an bem Ausgang jenes Rampfes mahrlich auch betheiligt waren. Die nach Sicilien beftimmte Sulfseskadre bes Gylippos nach Libven verschlagen wird von ben befreundeten Ryrendern durch bas Meer hierher geführt, weil von hier die leichtefte Ueberfahrt nach Sicilien fich barbot. Erfuhren die Karthager von diefer Erpedition, fie fonnten fie nur auf alle Beife begunftigen; benn ihr 3med mar, bie Blane ber raftlosen Republif auf Sprafus und Sicilien zu vereiteln. - Bie gang andere murden wir über bas Leben Diefer Begenden belehrt fein, wenn fie in fruben Conflift mit ben Bellenen bes Mutterlandes gefommen waren, wenn der Athenienfer Eraume von Sicilien als einer Stufe nur ju neuen Eroberungen, wenn bes

Alcibiabes ehrgeizige Plane von Grundung einer eigenen unabhängigen Macht waren erfüllt worben. —

Auch Stylar ist die Stadt wohlbekannt<sup>24</sup>); sie ward bann von Agathofles zwar mit Gewalt genommen aber freundlich behandelt.<sup>25</sup>). In den Römischen Bürgerkriegen wird sie erwähnt und erscheint in der driftlichen Zeit als Bischofssis.

Gegen Mittag festen wir unfern Marfch nach Samamat fort, querft über unangebaute Streden, bann burch Dlivenpflanzungen und traten zulett zwischen herrlichen Drangengarten, über bie gur Rechten felfige Soben berüberragten, ins Freie binaus, um burch tiefen an ber Meeresbucht aufgehauften Sant, an bem fleinen von hohen Binnenmauern umschloffenen und vom Raftell überragten Städtchen entlang, in den außerhalb befielben liegenben Fundut einzureiten. 3ch begab mich fogleich in Die Stadt, bie mit etwa 800 Saufern auffallend regelmäßig gebaut ift aber außerordentlich tobt erscheint; ich wandte mich an den Aga, der mich auch wohlwollend in die feiner Obhut anvertrauete Fefte ein-Freilich enthält fie in ihrem geräumigen Umfang menig Intereffantes aber ber Ueberblid, ben fie gewährt über bie gange Landschaft ift fehr fchon, befonders fieht man weit jenseits bes Golfes hinüber, ber fich von hier nach Guben hinumzieht, aber ohne Schiffen die geringste Sicherheit ju gewähren, ba im Gegentheil oft Fahrzeuge ihren Untergang hier gefunden haben follen. 3ch erblickte von hier mehre Dertlichkeiten in der Umgegend, Die ich zu befuchen beabsichtigte, wie Ras'r es f"it gur Rechten umd gegenüber el menar.

Hamen der dietet, trop affer dawiderstreitenden Umstände so lange für die Rachfolgerinn von Habrume-tum hielt, hat vielleicht gar kein hohes Alter in Anspruch zu nehmen, sondern ist nach Leo Afrikanus 27) erst wenige Jahre vor seiner Zeit, also um den Ansang des sechzehnten Jahr-hunderts gebaut. Denn Putput, das nach dem itinerarium Antonini 2) 12 Millien von Reapolis entfernt auf dem Wege nach Hoben; es ist aber darum nicht gewiß, daß es gerade an dieser Stelle lag; obgleich ein Kastell diese sandspiese wol seden-

falls schützte. Temple freilich behauptet28), die Inschriften, welche bie civitas Siagitana berührten, seien hier an Ort und Stelle gefunden und darum dieser Ort mit Hamamat zu identificiren, und allerdings auch Ptolemäus setzt den Ort unter den Kustenstädten an 20, was freilich noch keine ganz entscheidende Autorität ist, da die Itinerarien ihn in einen Irrthum verleiten konnten. Ich habe darüber nichts Bestimmtes ersahren; jedenfalls scheint nach der Peutingerschen Tasel Putput 3 Millien von der Küste entsernt gelegen zu haben.

Den nachsten Morgen machte ich mich burch eine uppig reiche Gegend nach 28. R. W. auf und fam nach halbstündigem Ritt zu ben Ruinen eines mittelalterlichen, aber wie mir fchien nicht Arabischen Raftelles, von dem noch zwei aus wohlverbunbenem Felbsteinwerf fehr schon gebaute runde Thurme fieben. Bon hier wandten wir und ju ben eigentlich Ras'r es B"it genannten Ruinen, Die einem umfangreichen Raftelle aus Byzantinifcher Zeit angehören, und an die fich eigenthumliche Conftructionen anschließen, die Babern angehört zu haben scheinen. Große Theile des Raftelles find noch erhalten. Dagegen scheinen altere Bebaube aus guter Beit, Die ein Forum mit den umberliegenden öffentlichen Gebäuben gebildet haben, von benen fein Reifender, fo viel ich weiß, fpricht, weil fie etwas entfernt von hier liegen, abgetragen worden ju fein, um bas Material ju jenem ju liefern; wenigstens sieht man bis auf bie wohlzuerkennenben und Leicht zu vermeffenden Grundmauern von ihnen durchaus feine Aber bas Uebriggebliebene ift nicht ohne Intereffe und wenigstens bedeutender als bas fpate Raftell.

Rach dem Städtchen zuruckgefehrt, besuchte ich noch einige ver schönen Drangengarten, deren mit der goldenen Frucht schwersbeladene Bäume einen herrlichen Unblid gewährten. Wir durfsten davon pflücken so viel wir wollten und tragen konnten, und ich erhielt in diesen verwahrlosten Pflanzungen, wo die Hand des Menschen wenig oder gar nichts thut, um der Ratur zu Hüsse zu kommen, einen tiesen Eindruck von dem üppigen Reichthum dieses Landes, der sich nur zum kleinsten Theil erschließen kann.

Bis hierher hatte ich gewiffenhaft bas Geftade verfolgt, jest

trat ich wieder aus der großen Halbinfel, die dieser Landschaft einen so eigenthümlichen Charafter gibt, hinaus und beschloß nun die Rüste, die weiterhin unerträglich einförmig wird, verlaffend, dem mittelalterlichen Centralpunkt dieser weiten westlichen Ländergebiete des Islam, der heiligen Stadt Kiruan, mich zuzuwenden.

Die ersten Stunden unfere nachften Tagemariches blieben wir noch fehr in ber Rahe bes Meeres und betraten, als wir Die tieffandige Bucht umritten hatten, ein mit Erummern befaetes Wiesenland, bas ein fleiner Fluß burchschneibet, worauf wir ben aus den Trummern umber und benen um bas gleichzuermahnenbe Grabmal neu erbauten gut eingerichteten Chan hart an bem Brunnen wohlschmedenben Baffere, bir Sellum genannt, erreichten, wo fich auch ein fleines Beduinengezelt befindet, bas ben Chan mit Lebensmitteln verforgt. Die Begend ift gegenwärtig tobt und obe und nichts weniger als paradiefich, aber bennoch muffen bier berum bie berrlichen Saine bes Barabeifos von Graffa, bem Luftaufenthalt ber Bandalischen Ronige, gelegen haben, welche Procop mit fo anmuthigen Farben beschreibt und nichte Schoneres gefehen zu haben verfichert 30); jest aber fieht man in diefer gangen Begend faum einen Baum und auch ber Name Faradis, ber früher hier einer Dertlichkeit gegeben murbe. und ben Einige, freilich ganglich verfehrter Beife, auf bas von Btolemaus allein an Diefer Rufte ermahnte Aphrodifion 31), Anbere auf eben jenen napadsioos bezogen, lebt nicht mehr bei ben Leuten fort, hat auch vielleicht nie bei ihnen gelebt, sondern ift eine bloße Chimare.

Rachdem wir hier unsere Pserde getränkt hatten, setten wir unsern Ritt in immer größerer Entsernung von der Meeresküste sort, indem und fast ununterbrochen Trümmer zur Rechten blieben; aus denen sich das bedeutende Grabmal, das die Eingebornen el Menarch nennen, erhebt. Obgleich seines äußern Schmuckes beraubt — man sieht nur noch einzelne Reste der Quaderbesseisdung — bildet es in diesen Gegenden, wo wilde Kriege zwar viele Trümmer aber wenig Ruinen übrig gelassen haben, einen des Besuches werthen Gegenstand. Es ist dem bekannten Gradmal der Excilia Metella bei Rom in seiner chlinderartigen Form

fehr ahnlich und hat etwa 30 Fuß Durchmeffer und ohne Base Diefelbe Bohe. Rach den brei Inschriftbasen, Die noch ju Shaws Beit feinen Gipfel fronten, scheint es bem L. Aemilius Africanus, D. E. Suellius Pontanus und bem Vitellius Quartus, ju Einer Familie gehörig, gemeinsam vom Sohne bes Vitellius errichtet zu fein und die brei Sarfophage ftanben wol in bem im Dberbau eingeschloffenen Gewölbe. Denn basjenige in ber 6 Fuß hohen Base bes Gebäudes, in bas ich mit einiger Dube hineinfroch, ift fehr flein und niedrig und nicht gur Grabfammer, am Wenigsten für brei Sarfophage bestimmt, fondern scheint mir vielmehr von Schätesuchenben Einbringlingen hineingearbeitet worben ju fein. Etwas weiter bin fieht man noch bie Refte eines zweiten Maufoleums und eine Mehrheit biefer Gebaube wird auch burch die Form des namens diefer Dertlichkeit el Menar ange-Wir ließen bann ben Sellum genannten Sugel gur Linfen und betraten die babiret el Safair genannte fahle Ebene, mit welcher etwa die Proving Byzacium, auch fie offenbar nach einem hier feit vorpunischen Beiten einheimischen Stamme benannt 11), auf Diefer Seite ihren Ansang nehmen mag. Rur bier und dort wird die weite ode Flache, die jeboch nach ben Winter= regen fich mit frischem Grun bekleibet und ben nomabifirenden Beduinen und ihren Seerben jum zeitweiligen Aufenthalte bient, von einem fleinen, gegenwärtig trodenen Gewäffer burchriffen. Ueber eins berfelben fieht man bie Ruinen einer hohen alteren Brude, neben ber eine neuere niedrigere hinüberführt und bem Flüßchen ben allgemeinen Namen uabi el Kant'arah gibt. Sier begegnete und eine große Kaflah von armen Tripolitanischem Bolf, bas ben Bedrudungen ber fremben Regierung entweichenb, eine neue Beimath suchte; fo wird jener weite Landftrich, ber gwar auch viel muftes Land hat aber boch an gutem Lande ber halben Ausbehnung von Deutschland gleichkommen mag, burch Entladung, theils nach Aegypten theils nach biefer Seite von Zage ju Tage entvolferter. Das größte Glend bezeugte bie Roth ber Auswanderung, viele Weiber hatten weber Rameele noch Efel gu ihrer Disposition, sondern trugen nebft ihrem geringen armseligften Sausgerath auch noch ihre Rinder auf dem Ruden. Dies war die einzige lebendige Scene, die sich uns auf diesem ganzen Tagemarsch darstellte. Gegen Sonnenuntergang quartirten wir und bei Beduinen vom Stamme der Uelad Mehedda ein, die uns gastlich aufnahmen.

Den 15ten festen wir fruh Morgens unfern Marfch fort, und nun belebte fich allmählich bas Land, awar nicht fo fehr mit Menschen, ale mit ungeheuren Beerben von Rameelen, Die auf ben weiten Steppen gerftreut weideten. Diese gehören insgefammt bem Ben eigenthumlich, ber ihrer, wenn ich nicht irre, 8000 befist und ihrer fich besondere ju ben jahrlichen Feldzügen bebient, auf benen ber Tribut von ben weitzerftreuten unftaten Bebuinenhorden eingetrieben wird. Dann hatten wir eine Beile gur Linken einen fumpfigen Sugwafferfee, ber auch uns einen, wenn auch nicht eben frischen Trunf barbot, und hier war die fonft fo gegenstandlofe Landschaft auch burch etwas Baumwuchs belebt. Milmablich aber, gegen 10 Uhr Morgens, ward uns ber weite Blid über die endlose Chene benommen, und zu jeder Seite ward ber Weg von einem niedrigen, hochft eigenthumlichen Bug fcbroff geftalteter Felfen begrangt, auf beren Rlippen Beier und Abler majeftatisch basagen und nach Beute umberschauten. Gine Stunde etwa begleiteten uns biefe ungefähr 10 Minuten von einander abftebenben Felszüge, bann fielen fie allmählich ab und es eröffnete fich wieder der Blick über die weite baumlose Kläche.

Gegen Mittag erblicken wir weit in der Ferne die Kuppel der stolzen Dschami Sidi 'Ut'bah ben Rasi's el Feh'ri, gleichsam das Symbol des auf sesten Grundlagen in diesem Lande gestüsten Islam. Kiruan trat damals.) an die Stelle Karthago's und diese Mossee an die Stelle der Basilisen der heiligen Jungsfrau Maria und der hristlichen Heiligen.

Wir glaubten balb am Ziele unserer Tagereise zu sein, aber es verging eine Stunde in der schattenlosen Glut der Ebene, und wir schienen kaum uns genähert zu haben; allmählich aber trat auch die Zinnenmauer und andere Gegenstände der Stadt deutlicher hervor. Wir ritten nun seitab, um uns des jüdischen Maulthiertreibers zu entledigen; denn die Besudelung der heiligen Stadt mußte mit dem Tode des Frevlers gefühnt werden.

Wir suchten also ein Beduinenlager, übergaben und empfahlen ihn der Gastfreundschaft des Schechs und gaben ihm Weisung, wo er und später wiedertreffen solle. Dieser Jude war überhaupt übel daran auf der ganzen Reise; denn da er die von den Moslemin bereiteten Speisen nicht effen zu durfen glaubte, lebte er überall, wo er nicht Glaubensgenossen traf, die ihm nach ihrer Weise besteitete Kost zukommen ließen, nur von Brod und Oliven.

Durch ben Aufenthalt mar es 3 Uhr geworben, als wir ber Stadt nabe waren, und nun mußte Bamed ichnell voraufreiten, um bie Anfunft bes driftlichen Fremben anzuzeigen, und noch einige Reiter herauszuholen, um mich ficher in die Stadt ju bringen. Rach einigem Warten an ber mit ihren Binnen wohl ftattlich baftebenden Mauer faben wir ihn mit bem Chalifa und zwei Samben gurudfehren, und fo in guter Bededung ritt ich ungefährbet burch bas bab el Tunes, bas eine ber vier Thore, in die Stadt ein. Aber Diefe Borfehrung ber Sicherheit ichien faum nothwendig; benn außer einigen Baffenbuben, bie von einem Schutthaufen vor ber Stabt aus mich verhöhnten und leicht bislocirt wurden, außerte Riemand in ben ziemlich lebhaften Straffen, bie wir paffirten, ein beleibigendes Wort gegen mich, obgleich ich, im Uebrigen in ziemlich Tuneftscher Tracht, nicht ben weißen Bernus, fondern eine dunkle Algerinische Rapotte trug. Und boch find es wenige Jahre her, daß der bevorzugte Chrift, ber bie heilige Stadt überhaupt auch nur betreten durfte, vor bem Thore von feinem Thiere absteigen und ju Buß hineingeben mußte. Das Uebergewicht, bas Europa in ben Friedensjahren über ben Drient und biefe gander erlangt hat, ift wirklich erstaunlich.

Im Frembenhause bes Raid stieg ich ab, und erhielt am Abend zahlreichen Besuch, mahrend der Chalifa und das militäreische Oberhaupt, ein lebhafter wißbegieriger Mann, den ganzen Abend mir Gesellschaft leisteten. Ich suchte zu verschiedenen Malen die Rede auf die Thaten Sidi U'tbah's zu bringen, aber anstatt daß man mit Begeisterung den Heldenthaten der Ahnen folgte, fand ich, daß man deren Erwähnung sorgfältig auswich. Und dieses bedrückte Bewußtsein des Absalls des Islam von seiner einstigen Kraft und Stärfe, und seiner gegenwärtigen

Schwäche bem Christenthum gegenüber, bas auch hier an biefem Orte, bem einftigen ruhmvollen Gip ber Wiffenschaft und Runfte, "bem Ruhme bes Jolam", wie er auf ben Mungen beißt, gang vorzüglich genahrt werben muß, fand ich bei allen ein wenig tiefer benfenden und gebildeten Muslemin in ben verschiedenften Ländern, nur daß man zuweilen noch auf einen tapfern Widerftand, wenn nicht auf einen Gieg bes letteren hoffte, wenn man bie gandermaffen überfah, in benen ber Islam noch fein Leben So nahm man auch hier ben lebhaftesten Antheil an bem fo oft wiederholten Rampfe 'Abd el K'aber's gegen die in bas Land bes Glaubens fo gewaltfam eindringenden Fremdlinge; man fragte nach ben neueften bortigen Berhältniffen, und mahrlich bie Bewohner diefes Landes haben triftigen Grund ben Ereigniffen bort felbst mit noch viel größerem Intereffe ju folgen. Denn biefes unendlich bevorzugtere Land muß mahrlich am Ende ber Rampf-Man war besondere emport, weil man gehort hatte, daß fich bort im Nachbarlande Chriften mit Bekennerinnen bes Islam verheiratheten; bas ichien ihnen ein Grauel ju fein. Auch der Imam, ein ehrwürdiger alter Mann, ließ fich einen Augenblick febn, an Erlaubniß jedoch bas Innere ber fo berühm= ten Mostee zu besehen, war nicht zu benfen. Jedoch, entwickeln fich die Berhaltniffe ber Chriftenheit ju ben Befennern bes 38= lam in bem Mage weiter, wie fie angefangen haben, fo wird nicht mehr eine gar lange Reihe von Jahren verfließen, bis auch Die heiligsten Saram bes Glaubens ben Chriften offen ftehn ober es mußte fich in diefen Landern ein genialer Mann erheben, ber bem Islam neues frifches Leben einhauchte. Dann fonnten auch in Mufelmannischen Sanben diese Deben und Buften gu neuen Garten und Pflanzungen aufblühen und auf ben Trummern ber alten Rultur fich junges Leben entwideln. Durch Ginführung aber ein Baar Europaischer Reformen, die fich besonbers bei ben Beinkleibern bes Militars aufhalten, ift an eine Reorganisation dieser Staaten gewiß nicht zu benten.

Am folgenden Tage, wo leider als am Freitage die Gefchaftigfeit eine bei Weltem geringere war, machte ich mich daran die Stadt in Augenschein zu nehmen, hatte aber die Umftandlichfeit,

außer von meinem Mamlufen und einem Samba noch von feche Ufile begleitet ju werben, was die Sicherheit bes Chriften ju erheischen schien. Daß man bei so unfreien Bewegungen, ben furgen Aufenthalt abgerechnet, nicht über ben Charafter einer Stadt, beren Mittel= und Lebenspunkt man nicht einmal in Augenschein nehmen barf, urtheilen fann, fühle ich vollfommen. bundener Frembe fann fich hier unmöglich gefallen, wenn auch wol im Allgemeinen die Stadt ein mehr ruhiges, weniger gerauschvolles Leben hat, obgleich fie vorzugeweise von Fabrifaten ihr jegiges Dasein friftet; benn von Aderbau ober Baumzucht ift Berschwunden find bie prächtigen Garten, Die bie Raf'aba genannten, brei Milen von ber Stadt entlegenen, Schloffer umgaben, in beren lieblichen Baubergangen ber frante Aglabite seinen Schlaf wiederbefam, - fo etymologisirten wenigstens bie phantaffereichen Araber; benn Ort und Rame maren mahrscheinlich bei weitem alter33). All' die Fruchtbarfeit bes Bodens, beffen Tragbarfeit die Arabischen Schriftsteller als hundertsältig ruhmen34), scheint begraben ju fein. Man ftaunt, wenn man bie Beschreibungen ber ausgebehnten um bie Stadt gelagerten Dlivenpflanzungen liest, beren Menge fich nicht verminderte, obgleich bie Einwohner ber ungeheuren Stadt ober vielmehr Stadte - benn Riruan im weiteren Sinne bestand aus zwei getrennten Stadt= theilen, Riruan im engeren Sinne, und S'abrah, bem Site ber Regierung - nichts als Olivenholz brannten. Gine fleine jammervolle Gruppe Diefes fo taufendfältig nutlichen Baumes belehrt beute ben Wanderer, daß wenigstens ber Boden nicht feiner alten Ratur entfremdet ift, fondern nur der Charafter feiner Bemobnera 5):

Wenn nun bennoch Kiruan heute noch eine für diese Länder sehr umfangreiche bedeutende Stadt ist und etwa 8,000 Familien enthalten soll, so mussen allerdings Fabrifate fast die ganze Eristenz liesern, da der Karawanenhandel, der schon allein die Stadt einst zu einem der bedeutendsten Stapelpläte erhub, unendlich gelitten hat und zusammengeschmolzen ist. Bon den Fabrifaten zeichnen sich, so viel mir bekannt, vor allem Arbeiten in Leder, dem man hier eine unnachahmliche Färbung gibt, in Wolle,

befonders die weißen Bernuffe, beren auch ich hier einen faufte --und die Rupfergeschirre aus, wie benn das große fupferne Beden
von dieser Stadt den Namen t'iruanah erhalten hat.

Die Art, wie Die Stadt mit Baffer verforgt wird, ift eigenthumlich; fortwährend geht ein Rameel im Rabe und schöpft aus einem tiefen Brunnen Baffer, bas fich bann in Die Ctabt vertheilt; wie viele folcher Wafferrader es gibt, fann ich nicht mehr angeben. Die Saufer find im Allgemeinen gut gebaut und bie Straffen meift gepflaftert und geraber als in ben meiften Dufelmannischen Städten. Bon Alterthumern fieht man faft gar Richte; nur eine Cifterne ward mir gezeigt und einzelne Quaberblode fielen mir hier und bort auf, besonders in ber Umgebung ber beiligen Dichami felbst, an beren Minareh man auch zwei alte Inschriften bemertt. Bor ber Arabischen Eroberung scheint hier fein bedeutender Ort gelegen ju haben, obgleich unfere Renntniß biefer inneren Gegend im Alterthum nur gar mißlich ift. Schon Shaw \*6) fcheint nach Berechnung ber Entfernungsangaben bes Itinerarium ber Provingen 37), bie bei ben gegebenen Schenkeln bes Winfels, Die Strafe von habrumet - Sufa 25 Millien, Die von Thuebra - Lebschem 31 Millien, wozu noch andere Diftangen hingufommen, nur 3weifel über Die genauefte Fixirung Dertlichkeit übrig laffen fonnten, und geleitet burch eine hier vorhandene Inschrift mit Recht ben vious Augusti, also einen, in feiner jungeren Geftalt wenigstens, erft in Romifcher Beit entftanbenen Ort, ber auch fpater ale Bischofosit erscheint's), hier= her ju fegen "). Es ware barum boch möglich, bag jur Beit ber Arabischen Eroberung biefe gange Gegend verwildert und von wilden Bestien bewohnt gewesen fei' o), wie einige Arabische Schrifts fteller behaupten, obgleich auf berartige Erzählungen, Die nur barauf berechnet find, ben Ruhm bes Grunbers ju erhohen, nicht immer viel zu geben ift. Die Araber wollen viele Stabte gang von Grund aus neu angelegt haben, wo urfundlich schon im Alterthum bebeutenbe Orte blüheten.

In Betreff nun bes Inneren ber heiligen Dichami, beren außerer Anblid, ber burchaus bas Geprage bes alten Arabischen Bauftiles in fleinen badfteinahnlichen Quabern tragt, mir nur in

einem Umgange zu Theil warb, will ich nur bemerken, daß die 500 ober vielmehr 414 herrlichen Säulen Korinthischer Ordnung anzugehören scheinen, indem mein älterer Hamba, der sehr genau auf Alles Acht gegeben hatte, mir, als ich ihm ein Korinthisches Kapitäl hinzeichnete, erklärte, ganz so wären die Säulen; übrigens da sie aus dem Raube verschiedener alter Städte bestehen, sollte man meinen, daß sie sehr verschiedene Verhältnisse haben.

Geringfügig nur waren die Beobachtungen, die mir mein furger Aufenthalt in Riruan erlaubte, aber fie maren binreichend, um auch bies Glied in ber Rette ber menschlichen Entwidelung mir lebendig zu machen. Schon ben 17ten verließen wir die für bie herrschaft bes Islam in biefem Erbtheile ewig benkwürdige Stadt in der Richtung nach Sufa, um nun wieder dem Deeresgestade nachzugeben. Sier zeigte fich bas gand noch mufter als basienige, welches wir vom Rorben her passirt hatten; in einigen Theilen foll es in ber Regenzeit fast unpaffirbar fein. verloren hier einige Beit, indem wir auf unseren Bebraer marteten, ber nach getroffener Abrede auf diefer Strafe wieder ju uns ftoffen follte, aber aus Furcht vor unerfreulicher Begegnung große Umwege genommen hatte. Wir paffirten bann einen fleinen Sugelzug und frühftudten nach breiftundigem Ritt gegen Mittag an einem Brunnen bei bem heiligen Sibi el Beni, in beffen Rabe einiger Anbau und ein fleines Beduinengezelt war. Unfer febr einfaches Krühftud bestand aus Sonig und ben von Riruan mitgenommenen Fl'eir (in Del gebadene fehr fchmadhafte Ruchen, Die bei den Argbern ein fo gewöhnliches Frühftudebrob find, baß fte bie Bezeichnung bafur geliefert haben), die bort von besondrer und im gangen Beilet berühmter Gute find. Als wir unfern Marich fortsetten, nahm bas gand einen etwas weniger einformigen Charafter an, und wir paffirten um 2 Uhr die Renals "die Rirchen" genannten Trummer eines alten Ortes, ber bie Granze bes gegenwärtig angebauten Bobens, bes Ut'a von Sufa, vom Often ber bezeichnet, aber ben Ramen einer alten Stadt fann ich ihnen nicht mit Bestimmtheit anweisen, obgleich es mahrlich aus ben Rirchenvätern und Concilienacten nicht an Ramen alter in Diesen Begenden gelegener Ortschaften fehlt, nur baß

ihre bestimmte Lage nicht bekannt ist. Hinter biesen Trummern, bis zu benen sich bas Weichbild von Susa erstreckt, war bas Land fast durchgängig zuerst zu Ackerland, bann zu Delpstanzung benutt, und bieser Anblick machte nach der trübseligen wüsten Einförmigseit, die uns bis dahin umgeben hatte, einen überaus erfreulichen Eindruck.

So ritten wir ber auf Delprobuktion ihr Dasein stügenden Sufa in ihren Olivenhainen zu, aus benen wir erst dicht vor der Stadt hinaustraten, um den freien Plat, der sie umgibt, zu durchreiten. Bald machten wir innerhalb ihrer stattlichen Zinnenmauern an dem niedlichen Hause des Bey, der nicht selten diese Stadt besucht, Halt und ich wurde sehr angenehm in einem oberen Zimmer quartiert, das mir einen freien Ueberblick über die amphitheatralisch gelegene Stadt nach dem Meere hinunter gewährte.

Mein erfter Bang am folgenben Morgen führte mich jum Safen hinunter, ber beffer gehalten einer Menge von Schiffen vortrefflichen Schut gewähren wurde, und trefflich mahrlich fcheint er gur Bluthezeit ber Arabischen Berrschaft gemesen gu fein. elften Jahrhundert wenigstens vaffirten bie Schiffe bei ihrem Ginund Auslaufen das eine ber acht Thore ber Stadt, welches oftlich bas Arfenal abschloge 1). Der Safen also war ganglich in Die Ringmauer ber Stadt eingeschloffen, und gegen Wind und Feinde vollfommen gesichert. Jest fann man faum noch von einem Safen fprechen; gwar Quaidamme find ba, aber bie Schiffe muffen braußen auf ber Rhabe bleiben. Db nun die Araber ben alten Rothon von Sabrume - benn bag bas hier lag, ift über allen Zweifel erhoben — wieber praktikabel machten, und auf ben ' alten Dammen ihre Mauern entlang führten, läßt fich nicht mit Bewißheit sagen. Rur so viel ift gewiß, daß ber funftliche Safen der alten Stadt, ber uns bei ber Bermahrlosung ber geschichtlichen Ueberlieferung über biefe Gegenden nur aus dem Keldjuge Cafar's befannt ift42), in fpatrer Beit verfandet ober gerftort war; benn in ber genauen Beschreibung bieser Ruften, in bem sogenannten Stabiasmos43), wird ausbrudlich bem Schiffer die Weifung gegeben, daß die Stadt feinen Safen habe. Man

sieht aber noch heut zu Tage die Reste eines alten Molo's außerhalb des sublichen Dammes des jesigen Hafens in der Richtung nach dem nördlichen hin, an den sich jest eine niedrige Sandspise angelagert hat, auf der eine Batterie errichtet ist, die sich gegenwärtig im vollen Vertheidigungszustand befand, da man einen Angriff von Seiten der Pforte suchtete, welcher kriegerische Zustand mich ein wenig an freier Betrachtung der Verhältnisse des Hafens hinderte.

Bom hafen aus machte ich einen Umgang um bie Mauer, und fand hier und bort einiges alte Gemauer, befonders im S.B. wo die Rasbah liegt. Die alte Stadt hatte einen ungemein gro-Wenn man über ben freien Plat vor ber Stadt Beren Umfang. etwas Nordweftlich geht, so kommt man zu ben Resten acht gro-Ber neben einander parallel liegender halbzertrummerter Cifternen, und von hier erblickt man bald aus ber Delpflanzung emporragend die Refte eines ungeheuren Gemauers, bas nach allen Unzeichen vieredig gewesen zu fein scheint, und deffen einen Bintel es bildete, aus fleinen Feldsteinen mit außerordentlich festem Cement verbunden, beffen Dice an 30 fuß beträgt; die Eingebornen nennen es Maf'luba, "bie Gefallene", in anderem Sinne als die bekannte ebenso genannte Dertlichkeit auf Malta. fieht man etwa 10 Minuten im Norben ber Stadt, wenn man über die Grabhofe geht, bei ben aus bem Meer gleichwie bei ben großen Sprten aufgetriebenen Sanddunen, die schon viele ber hier liegenden Garten mit ihren Brunnen verschüttet haben, und beren bei ber gleichgültigen Rachlässigfeit ber Mufelmanner ftets mehrere verschütten werben - eine Eigenthumlichfeit ber Rufte, . nach der man beinah mit Fug hier schon die fleine Sprte anfangen laffen fonnte - einige Refte von Mofaiten, fparliche Ueberbleibsel beffen, mas hier einst vorhanden gemefen ift.

Auch in der Stadt, die natürlich als stets in lebendiger Entswickelung und Fortbau begriffen, wenn auch nicht immer in gleischer Blüthe, fast alles vorhandene Material verbraucht hat, sieht man hier und dort Bruchstude von Saulen, einige ziemlich erhalstene, theils von Marmor theils Granit, in einem gegenwärtig zur Kaserne dienenden Gebäude; außerdem auch einige Inschriften.

Dies ift bas Wenige, bas bis auf unfre Beit gefommen ift; aber noch ju Abu Dbeid Befri's Beit bezeugten machtige Ruinen Die ehemalige Brofe ber Stadt, die auch bamals noch viel bedeutender war als heute. Außerdem nämlich, daß, wie der erwähnte Geograph aus Corduba angibt, bie gange Umgebung Sufa's mit ungeheuren Ruinen antifer Monumente bededt war, erregten zwei beffer erhaltene Dentmäler befonbre Bewunderung. einen berfelben, bas er Mela'b nennt, macht er folgende Beschreibung 42): "Diefes Gebaube von ungeheurer Ausbehnung und antifer Ronftruftion," fagt er, "befteht aus gewölbten Ballerieen, gleich groß und boch aus Bimmftein gebaut, einem leichten Stein, ber auf bem Baffer fcwimmt, und ben man vom Sicilischen Bultan herbeiholt." Diefes Bebaube nun scheint, obgleich er nicht fagt, baß es eine runde Form hatte, boch nach feinem Ausbrud ein Theater ober Amphitheater, eher wol bas lettere gemesen ju fein. Das zweite Baumert, bas wie er fich ausbrudt4 3) bie Seeleute, welche biefes gewaltige, Die Stabtmauern, hinter benen, b. h. westlich von benen es lag, weit überragende Gebäude zuerft von ber See aus erblickten, el Rubt'as nannten, war ein Tempel von enormer Baumaffe mit vier Treppen, beren jebe auf ben Bipfel bes Bebaubes (ber Bafis) fubrten, mit zwei weit von einander getrennten Thuren." Das war alfo ein ungeheurer Tempel auf machtiger Subftruktion, und ich bege feinen Zweifel, baß wir in ben oben erwähnten Dafluba genannten Trummern einen fleinen Reft beffelben, bas beißt bas Karcé des Unterbaues, noch erhalten haben.

Aus all bem Gesagten nun geht beutlich hervor, daß hier einst eine sehr bedeutende Stadt gelegen hat, und bestätigt vollständig den Schluß, zu dem eine genaue Verrechnung der Itinerarien und eine vorurtheilsfreie Vergleichung des Geschichtschreibers des von Julius Casar gegen die aristokratische Partei hier geführten Krieges führt, daß auf dieser Stelle die alte, reiche und mächtige Phonicische Kolonie Hadrume lag, die als Römische Kolonie den pomposen Titel Colonia Concordia Ulpia Traiana Augusta Frugisera Hadrumetina führte, und das "Frugisera" jedensalls im vollsten Maße verdiente; und noch heute ist Susa

eine nicht ganz unwürdige Rachsolgerin ber alten Handelsstadt, die beiläusig gesagt lange aktiven Handel trieb, wie schon das Habrumetiner Schiff bezeugt, das den Apostel Paulus aus Sprien nach Lystra führte<sup>44</sup>). Denn besonders die Delaussuhr aus Susa ist sehr bedeutend, und wenn ich nicht irre, bedeutender als aus irgend einem andern Punkte dieser Kuste, und auch an Fabrikaten sehlt es nicht ganz, wie denn die Stadt durch ihre seinen Gewebe von seher berühmt war; besonders beliebt sind die Turbane von hier. Die Stadt hat etwa 8000 Einwohner.

Ja was man auf den ersten Blid nicht glauben sollte, selbst der gegenwärtige Rame der Stadt hängt genau mit der alten Stadt und mit ihrer besondersten Eigenschaft als Handels- und Hasenstadt zusammen. Denn wenn wir den heutigen Namen von Apollonia, der Hasenstadt von Kyrene, vergleichen, dessen Ursprung wir bestimmt nachweisen können<sup>45</sup>), so kann kein Zweisel übrig bleiben, daß auch der Name dieser Stadt "Susa" aus einer Berstümmelung des Beinamens haw-Zou-va entstanden ist, den die Griechischen Seeleute dieser Stadt zu geben psiegten, bei denen wol der kaiserliche Despotentitel Justinianopolis, den die Stadt annahm oder erhielt, weil Justinian sich auch ihrer von den Bandalen zerstörten Rauern erbarmte 46), nicht lebendige Wurzel faßte.

Sehr gern wurde ich die ansehnliche Kasbah besucht haben, die von ihren höchsten Zinnen einen weiten Umblick über Land und Meer darbietet, aber ohne die Vermittelung des gerade auf der Jagd abwesenden Englischen Vicesonsuls konnte ich die Erslaubnis nicht erhalten.

Als ein Beispiel innigeren Familienlebens bei den Muselmannern, als man es gewöhnlich voraussetzt, sei mir erlaubt anzuführen, daß als ich zum nördlichen Thore hinausging, gerade ein Trupp Soldaten, die in Tunes in Garnison gelegen hatten, anmarschirt kam, und von ihren Frauen, die ihnen festlich entgegengezogen waren, höchst gemüthlich mit dem den Worgenlandern eigenthümlichen freudigen Schrill empfangen wurden.

Auch biefes leiblich wohlhabige Stabtchen fonnte mich nicht lange festhalten, und schon ben 28. December machten wir uns

nach bem benachbarten Miftir auf. Die erfte Stunde — bei dem oftberührten traurigen Unfall muffen meine Diftangen meift etwas Bages und Ungenaues haben, bas mich felbft jedes Mal schmerglich berührt - ritten wir burch ununterbrochene Delpffanjung und Garten, aus beren grunem Laub einzelne Landhaufer gur Linken anmuthig bervorschimmerten. Dann paffirten wir nach etwa halbstündigem Ritt ein von einem uabi Samdun genannten Bach burchschnittenes Thal, und erreichten in etwa 25 Minuten bas Dorf Sahalil, wo einige große antife Blode mir in die Mugen fielen. 3ch verließ hier einen Augenblid bie Strafe und ritt durch die fleine lichte Delpflanzung auf den hinter dem Drte, ber fich bergeftalt gang augenscheinlich als ben Rachfolger von Ruspina barftellt, fich hinziehenden Sobenzug, ber vollfommen ber Beschreibung von Casars und Scipios ftrategisch so hochft intereffanten Queerzügen47) entspricht, hinauf, und hatte von bier, wo bas Grab eines Seiligen liegt, eine weite Umficht über bie Man überfieht besonders schon bas gange von Dlivenpflanzungen bedectte Rap Diftir, aus benen bie wohlummauerte Stabt und viele weißgetunchte Graber heiliger Manner lieblich hervorschauen. Rach Westen verschließt ber Sugelaug felbft bie Kernsicht, aber auch nach R. West übersieht man ein ziemlich weites Stud Land, bie Delpflanzung von Sufa.

Wir sesten dann unsern Weg fort, und machten am Anfang ber Pflanzung eine Beile Halt, damit Einer ber Hambas unfre Ankunft anzeigen moge. So wurde ich im wohleingerichteten Hause des Ben mit allen Höflichkeitsceremonien aufgenommen, und sogleich mit den bei den Orientalen gewöhnlichen Ankunfts-erfrischungen bewirthet.

Ich machte mich alsbald auf, mich in der Stadt umzufehn, die ihrer Menschenzahl nach weit mehr diesen Ramen verdient als Susa, da Mister zwischen 10—12,000 Einwohnern hat. Sie hat gute Straßen und solide Häuser, aber ihr Basar ist bei Weitem nicht so gut und auch nicht so wohl versehen, wie derjenige der Nachbarstadt. Nach der Seeseite wird sie durch eine Rasbah, von deren hohem Thurm man einer weiten Aussicht genießt, und durch mehrere Batterien vertheidigt; Bassen und alle

Inftrumente, die man mir, obgleich ich durchaus kein specielles Interesse dafür hatte, im Bewußtsein der lobenswerthen Ordnung mit kleinlichster Genauigkeit zeigte, waren im besten Stande. Ich ließ mich dann nach den vor der nördlichen Seite der Halbinsel liegenden Inseln hinübersehen. Es sind ihrer drei, von denen die höchste und größte, die am Westlichsten liegende, von den vieslen sich in ihren Höhlen und Feldrissen aufhaltenden wilden Tauben den Ramen Hament trägt. Sie wurde noch vor wenigen Jahren zum Thunsischfang benutt, den man jetzt, weil er an diesen Rüsten an Einträglichkeit sehr abgenommen, aufgegeben hat; die dazu benutzten Instrumente liegen noch umher auf der Insel.

Aber diefer Betrieb ift nicht erft aus fo junger Beit bezeugt, und wenn mich nicht Alles trugt, so haben wir noch beutliche und folide Spuren , daß ichon im Alterthum biefer im Berfehr wichtige Fang im Großen eben hier betrieben worben. Man benutte namlich bagu bie Eigenthumlichfeit bes felfigen leicht zu bearbeitenden Vorgebirges, das eine Spige bilbete, wo man ben Fischen leicht ihren Lauf abschneiben konnte. Diefe gange Rufte namlich und die Ufet der Inseln find ju Bangen und Rammern fehr fchon und regelmäßig ausgehauen, und ich bin ber Meinung, baß bies eben jenen 3wed hatte, indem man ben Risch burch Umftellungen in diese Raume hineintrieb, und so mit leichter Dube einfing. Um erft von ber Infel ju fprechen, auf ber wir uns gegenwärtig befinden, fo ift bier biefer 3med nicht fo bestimmt nachzuweisen; benn ber an ber öftlichen Seite ber Felbinfel ausgehauene Raum am Meere ift gegenwartig wenigstens fehr raumig und offen, scheint aber burch bie Gewalt bes Meeres, bie auf Diefes, ichon von ber Sand bes Menichen unterminirte und feiner Festigfeit beraubte, Kap fehr zerftorend eingewirft hat, bebeutend gelitten zu haben. Die beiben fleineren und niedrigeren Relbinseln, die fich bem Lande etwas naher öftlich baran schlie-Ben, nach Beiligen Gibi Ferrubich - ein aus Algeriens neuefter Geschichte allbefannter Rame — und Sibi Salah genannt, find nach ber Landfeite zu vollftandig zu fleinen Rammern benutt, bie vom Meere durch eine von einer Fenfteröffnung durchbrochene Band, bie jeboch bei manchen von ber Gee fortgeriffen ift, getrennt find, und unter einander in Berbindung ftehen. Diefe Rammern, möchte ich glauben, haben ben Sischern ju Wohnungen gebient, um ftets jum Sange bereit ju fein. Deine heute burch ben Bereinbruch ber Dammerung unterbrochene Betrachtung feste ich fogleich am nächsten Morgen fort, indem ich ber zerriffenen Felsfufte folgte, wo ich bann fand, baß fie überall zu folchen Rammern benutt worden ift, die jedoch auf der Rordseite ber Salbinfel bis jum eigentlichen jadig ausgeriffenen Rap gerftort find. hinter ber am Beiteften ine Meer fpringenden Spipe jeboch und eben von ihr geschütt, fant ich eine noch wohlerhaltene, in den Kels hineingehauene Gallerie, eima 5 Ruß breit, beren Boben mit der Oberfläche des Meeres horizontal ift, und links zur Seite biefer Gallerie waren noch zwei wohlerhaltene vieredige Rammern mit einem fleinen Baffin in ber Mitte. Benbet man fich von hier nach S. 2B., fo findet man auch hier vielfache Spuren von Bearbeitung bes Felsens, bis fich hinter einem Bachthurme die Rufte abflacht und an die Stelle des Felsauffprunges ein fanbiger Meeresstrand tritt48).

Bon hier zieht sich die Bucht nach S. D. hinum und bilbet mit trefflichem Ankergrund die sichere Rhade von Mistir, wo mehrere große Schiffe lagen, die meist Del verluden, der Haupthandel so wie der ganzen Küste so auch von Mistir — ein wohl beachtenswerther Umstand, und ein deutlicher Beweis, wie sich die Handelsverhältnisse der Länder ändern können. Denn dieses Land, das einst eine so enorme Quantität von Korn ausgeführt hat, das die ganze ungeheure Bevölkerung der Weltbeherrschenden Roma nährte, bedarf seht selbst oft fremder Einsuhr, während Del, das die Karthager einst aus Sicilien, besonders aber aus Akragas verluden<sup>4</sup>), zegenwärtig den Hauptaussuhrartikel der altkarthagischen Besistungen bildet, in welchen der Olivenbau erst unter den Römern zu großem Ertrag gehoben wurde<sup>5</sup>).

Bom sandigen Strande nun, der fich um die Bucht hinumgieht, einige 20 Schritt einwarts fieht man die Trummer mittelalterlicher Bauten, die mir den drei Rastellen zu entsprechen scheinen, von denen Edriff uns einen durchaus interessanten Umstand erzählt. Diese Rastelle nämlich, fagt der Geograph von Sebta<sup>3,1</sup>), feien au feiner Beit von Monchen bewohnt, benen bie Araber fein Uebel gufügten, und beren Wohnungen und Obftgarten fie ver-Run ift gang flar, bag ber Drt Miftir eben feinen Namen vom Rlofter, povacthpior, erhalten hat, wie er auch oft noch Monaftir genannt wird, besonders von den Franken, und wir erfahren aus ben Concilienacten und ben Schriften ber Rirchenväter, daß, nachdem ber fromme Augustinus burch Grundung bes erften Afrikanischen Rlofters in feinem geliebten Geburtsorte Thagafte die Liebe jum Moncholeben auch in Diefen Erdtheil eingeführt hatte, wo im Begenfat jum umgreifenden Sinnengenus es nicht an Mannern und Madchen fehlen fonnte, die fich in bie abgeschloffene Ginfamfeit zurudzuziehen liebten, daß bamals an Diesem gangen Ruftenftrich von Sabrumetum abwarts fich große Rlöfter erhoben. Es scheint alfo, daß auf Diefem Borgebirge, mo wohl ein offner Ort, aber feine ftabtische Gemeinde im Alterthum gewesen ju fein scheint, bas Christenthum fich inmitten ber Befenner bes Islam wenigstens bis ins 12. Jahrhundert erhielt. wie uns ja auch die Briefe ber Babfte belehren, bag noch lange nach Eroberung biefer ganber burch bie Rampfer bes Islam fich einzelne Bischöfe hier erhielten. Auch schließt fich hieran eine andre Angabe Ebrifi's, bie ich nicht übergebn will, bag bie Ginwohner von Mehedia ihre Todten in Miftir zu bestatten pflegten. wohin fie fie über bas weite Meer hinführten - eine fehr beachtenswerthe Sitte, die zeigt, wie heilig biefe Dertlichkeit gehalten wurde.

Bon dem sublichen Strande nun kehrte ich in wol 25 Min muten durch die Pflauzung in die Stadt zuruck, wo ich die freundliche Einladung des Kaid, der mir überhaupt sehr große Ausmerkssamkeit erwies, sein Landhaus zu befuchen, nicht ablehnen konnte. Ich machte mich daher, von seinem Hausmeister und einem Schwarzen begleitet, auf an der See entlang nach R. W. über den Gräsberhof, und stand bald vor dem Landhause, das eine sehr angenehme, aber dem von der See ausgetriebenen Sande, der überall eindringt, Alles bedeckt und die Pflanzen am Wachsen hindert, sehr ausgesetzte Lage hat. Die innere Einrichtung war sehr eins sach und hübsch, und das Harim hatte eine zwar vergitterte aber

sehr luftige Miranda mit weiter Aussicht über das Meer, was die Muselmanninnen befanntlich sehr lieben. In dem Gehege des Gartens erfreute ich mich an der graziösen Behendigkeit einer eingefangenen Gazelle; bald sollte ich dieses Thier, so bedeutend im Leben und Lieben des Arabers, im Zustande seiner Freiheit in großer Gesellschaft beisammen sehn. Auf dem Heimwege nach der Stadt bemerkte ich einige antife Reste.

Jedoch komme ich noch einmal auf die Thierwelt dieser Gegend zurud. Als ich gestern Nachmittag von meiner kleinen Fahrt nach den Inseln außerhalb der Mauer nach dem Thore heimkehrte, sah ich mit Berwunderung dem leidenschaftlichen Kampse zweier Kameele zu, die mit einer Buth mit einander rangen, die ich diesem sonst so ruhigen, pflegmatischen Thiere nie zugetraut haben würde. Jedes hatte seinen Kopf und Nacken an des andern linkes Borderbein gelegt, und so dreheten sie sich, vor Buth schaumend, im Kreise umher, und das stärkere würde offenbar dem schwächeren die Beine gebrochen haben, wie es ost der Fall ist, wenn es nicht nach manchem vergeblichen Bersuche den Besitzern gelungen wäre, die vor Eisersucht wilden Thiere auseinander zu bringen.

Als ich die Stadt betrat, wunderte ich mich über einen gefchreiartig von den Anaben unter Leitung ihres Schulmeisters auf dem Markte angestimmten Gesang, und fand als ich aufmerkte, daß man Allah um Regen anrief; ich erfuhr, daß die Anaben täglich dies Gebet wiederholten. Und diesen Gebrauch, der mich lebhaft an das Gebet erinnerte, das zur Zeit der Dürre auf den Athenischen Bergen dem Zeus ombrios erscholls?), fand ich die ganze Küste abwärts. Die Trodenheit war das lette Jahr groß gewesen, und ich sah später, besonders stark in Tripoli, ihre traurigen Folgen. Einen bei Weitem klangreicheren Hymnus um Regen aber hörte ich später von den Töchtern der beni Tor ansstimmen in den Thälern des Saeidna Musa.

Früh Morgens bes 22sten verließen wir das freundliche Städtchen und ben gaftfreundlichen Raid, ber mir noch einen ber gangen Gegend fundigen Reiter mitgab, nicht um eine bedeutenbe gerade Strede Weges an diesem Tage gurudzulegen, sondern um

auf Kreuz - und Querritten mehrere kleine, burch ihr Alterthum intereffante, Dertlichkeiten auf bem Wege von hier nach Dehedlamitzunehmen.

So wandte ich mich zuerft ein wenig landeinwärts nach S. B. einem fleinen Dorfe ju, hinter bem fich antife Steingruben finden, bei benen wir auf ben Fels hinauffliegen und auf ihm einige Beit fortritten. Bon einem Orte Bu-Sabichar aber in biefer Umgegend wußte felbft mein hier wohlbefannter Reiter aus Miftir Richts; mohl paffirten wir eine Dlivenpflanzung, in bie Shaw einen fo benannten Ort verlegt, faben aber Richts von einem derartigen Dorfe. Chaw bezieht nun ben Ramen Bu-Sabichar auf bas alte, nach ben Angaben allerbings etwa hier, nur vielleicht ein wenig weiter jurud gelegene Agar 3), aber obgleich möglicherweise ber Rame hier einen boppelten Ursprung hat, ift er ber allgemeinste Rame für jeben Trummerhaufen. Um Enbe ber Dlivenpflanzung nach bem Meere zu aber tommt man in das Trümmerfeld einer fleinen Stadt, und hier lag nach meiner Ansicht die nicht unbedeutende Phonicische Rolonie Leptis (b. h. bie Schiffeftation), die jum Unterschiede von ber gleichnamigen wichtigeren Stadt ben Beinamen "Die fleine" führte. Das 20 Minuten fublich von hier gelegene Ras'r Lemta hat wol ficher seinen Ramen von Leptis erhalten, braucht barum aber nicht genau auf beffen Stätte zu liegen, und man fieht bort au-Ber bem fogleich zu beschreibenden Raftell auch saft gar feine Ruinen; hier bagegen feben wir Ruinen, Die vollfommen einer fleinen Stadt, wie Leptis ausbrudlich genannt wird, entsprechen. Allerbings gichen fich biefe Ruinen nicht hart bis an ben Meeresftrand, ba boch die alte Leptis eine See- und Safenftabt mar, die fedoch auch ju Julius Cafar's Zeiten einen nur fleinen Safen gehabt ju haben scheint, ba er seine Transportschiffe und Funfruberer braußen auf ber Rhabe liegen laffen mußte, fo bag Barus mit leichter Dube fie theils nahm, theils in Brand ftedte 34). Auch feben wir aus ber Ruftenbeschreibung bes Ungenannten 55), baß fie fvater feinen Safen mehr hatte, auch nicht einmal fur fleine Ruftenfahrzeuge; vielmehr mar die Rufte gerade wie fie heute ift, wo man hier Reifer jum Fischfang weit ins Meer hinaus geftedt hat, überaus seicht und bas Landen sehr schwierig. Man konnte also wol die spätere Stadt, die doch nur auf die freilich durch die Felsenriffe der dschestret el-Kürikt, der Tarichiae der Alten vollkommen gesicherte Rhade angewiesen war, etwas vom Strande zurückverlegen.

Die Ruinen übrigens find im Einzelnen fast ohne das geringste Interesse, obgleich man sieht, daß das Städtchen einige ansehnliche Gebäude hatte. Eisternen find auch hier das am besten Erhaltene.

Bon biefer Ruinenftatte nun erreichten wir, in einiger Entfernung vom Ufer fortreitend, in etwa 20-25 Minuten bas von freundlichen Leuten bewohnte Dorf Lamt'a, über welches bas fast Lamt'a aus ber Ferne ftolz hervorragt, jedoch bei naherer Befichtigung fich ale ein fehr armfeliges Dachwert barftellt. Es besteht aus einem aus großen Bloden jeglicher Urt, worunter auch einige Inschriftsteine fich befinden, erbauten oder vielmehr ausammengeschleppten Carre mit runden Thurmen an ben Eden, und bient gegenwärtig zu einem Biebstall. Der nördliche Theil beffelben fieht noch ju ziemlicher Sohe, etwa 30 Fuß, leidlich er-Umber fieht man fein Gemauer 56). Unbefriedigt zog ich von hier über odes Terrain und über bas Dorf Saifaba, worauf wir nach etwa einer Stunde zur Rechten eine Sebcha batten, die uns mit ihrem wuften unerfreulichen Anblid lange jur Seite blieb, bann erreichten wir bas von Maisfelbern und einigen Palmen umgebne Tobulbe, wo fich ebenfalls einige antife Ruinen befinden, und gedachten in diesem fleinen Orte die Racht zuzubringen, jedoch wollte man unfre etwas zahlreiche Gefellichaft auf feine Beise aufnehmen. Es entsvann sich bemnach ber heftigfte Streit zwischen meinen Soldaten und ben Einwohnern bes Ortes, ber mich julest ju langweilen anfing, fo bag ich bem Mamluf befahl, mich nach bem nicht fernen Bofalta gu bringen, bas wir balb erreichten und freundlich aufgenommen wurden. Die Bande des langen Gemaches, in bem wir unfer Quartier nahmen , prangten in heimisch gemuthlicher Sitte mit dem Sausrath und den Baffen bes Befigere, und es erhielt baburch einen gang behaglichen Anstrich.

Den folgenden Morgen machte ich mich nach ben Ruinen bes alten Thapfus auf, bie ein jest ras eb Dimas genanntes Borgebirge ober eine halbinfel bedecken, von welcher Lage eben bie Stadt ihren Ramen erhalten zu haben scheint. Die Ruinen, obgleich meift zersprengt, ba über einen großen Theil berfelben heutiges Tages ber Pflug geht, find fehr ausgebehnt und bezeugen die Bluthe ber Stadt, die, wenn fie auch Sabrumetum nachftand, im Uebrigen ficher ben erften Rang unter ben Stadten Diefer Rufte einnahm, bas beißt ju ber Zeit als Julius Cafar biet die oligarchische Gegenpartei vernichtete. Bu dieser Zeit muß bie Stadt einen fehr ansgedehnten reichen gandbezirf gehabt haben; benn mahrend Cafar ber Stadt eine Rriegesteuer von 20,000 H. S. auferlegte, hatte ber conventus beren 30,000 zu bezahlen. aber muß auch die Glangperiode von Thapfus gewesen fein; benn weder vorher noch nachher tritt fie irgend bedeutend hervor, obgleich die Trummer meift aus einer späteren Beriode herrühren.

Ein höheres Alter jedoch mochte ich der Safenanlage guschreiben, Die ben Befuch biefer, außer fur ben hiftorischen Geo. graphen, geringes Intereffe barbietenden Ruinen allein verbient. Auch hier wiederum ift ber Safen durchaus funftlich, nur daß ber Ruftenvorsprung eine geringe naturliche Sulfe gewährte. ihm aus warf man einen Molo mit einer geringen füdlichen Krummung weit hinaus ins Meer, aber nicht aus Quabern, sondern was hochft eigenthumlich ift; aus fleinen Studen Badftein burch ben festeften Cement ju einer felfenharten Daffe verbunden, bie so viele Jahrhunderte ber Gewalt bes Meeres getropt hat. Denn obgleich bas bem Wogenandrang am Meiften ausgefette Ende bes Dammes, bas, wie man an Bruchftuden im Meere noch deutlich erkennt, viel weiter ins Meer fich erstrecte, ja vielleicht einst den Safen ju einem geschloffenen machte, im Berlaufe ber Beit auseinander geriffen ift, fo hat fich boch ein bedeutender Theil erhalten, beffen obere Breite, wenn ich mich recht entfinne, 30 Fuß, bie Lange aber 420 mißt.

Etwa in der Mitte der Stadt sieht man die Ruinen eines sehr festen Kastelles von eigenthümlicher Bauart, dann ein Am= phitheater von 240 Fuß Länge und beren etwa 200 Breite, wo-

- i

von auf die mit Bruftung von hohen Quadern eingefaßte Arena 150 und 110 guß kommen. Am außersten westlichen Ende der Stadt steht man ein umfangreiches Parallelogramm von mehreren — ich weiß nicht mehr genau, ob 11 oder 21 fehr langen mit einander verbundenen Cisternen, die nie bedeckt gewesen zu fein scheinen.

Rachdem wir das Borgebirge abgeschnitten hatten, betraten wir den sandigen Meeresstrand, und hatten das Bergnügen, das Kastell von Mehedia auf der weit ins Meer vorspringenden Halbinsel stets vor uns, in dieser einsörmigen Umgebung zwei Stunden sortzureiten, woraus wir endlich an den vom Sande verschütteten Gärten und Häusern entlang den Isthmus betraten, und nun unter den großartigen Thürmen hindurch in das meist aus ganz niedrigen Steinwohnungen bestehende, trübselig aussehende Städtchen einritten, das nur einen kleinen Theil der Halbinsel einnimmt.

De b'ediah ift ein bochft intereffanter Buntt, wenn auch ein großer Theil seiner Geschichte in Dunkel gehüllt ift. Die fefte abgeschlossene Lage biefer Dertlichkeit, indem ein nur 220 Schritt breiter Ifimus eine wol 25 Minuten lange und beren 5-8 breite Salbinfel mit bem Festlande verbindet, mußte schon in ber älteften Beit Bewohner hierher giehn, und es ift fein 3meifel, daß schon die Phonicier ober wenigstens die Karthager Diefen Buntt befest hatten , ber jedoch in fpaterer Beit in Bedeutungelofigkeit verfunten gewesen fein muß, ba er weder von Siftorifern und Geographen, noch von ben Bostrouten erwähnt wird57). Und boch ift das Dasein von Bewohnern im Alterthum durch noch vorhandene Werfe bezeugt, die wir alfobald betrachten werden. Auch hat daher ber durch Grundlichkeit seiner Korfchungen vor feinen Landsleuten vortheilhaft ausgezeichnete Graf Caftiglioni vielleicht nicht mit Unrecht, wenn auch freilich fast einzig und allein auf Die Ramensähnlichfeit mit Buila geftütt, hierher Die nur gant allgemein ale in biefer Gegend liegende von Strabe ermabntes ) alte Stadt Bella angesett b.).

Als ware hier vorher Debe und Buftenei gewesen, ergahten die Arabischen Siftorifer und Geographen o, daß el Deh'di

'Obeib Allah in ben Jahren 300 - 308 ber Hebschra die Stadt gegrundet habe, wiewohl Edrift felbst einen Umstand anführt, ber zeigt, baß biefe Dertlichkeit lange vorher bewohnt gewesen mar; er fagt nämlich, bag vor bem Ginfalle ber Araber in Afrifa, im Beften außerhalb ber Stadt ein umfangreiches Behege, ausgezeichnet burch die Schonheit feiner Früchte, gelegen habe, daß aben ju feiner Zeit alle die Bflanzungen verschwunden feien. In eben biefer Dertlichkeit landein von ber halbinfel nahmen die erften Arabischen heerführer, welche Magreb eroberten, ihren Gis, so bag bie Dertlichkeit, Die früher Zuila hieß, allmählich ben Ramen bes gangen Landstriches Afrit'a annahme 1); noch im Jahre 1088 blühete fie neben Dehebia, wie wir aus ber fühnen Unternehmung ber Benoeser und Bisaner lernen, welche in biesem Jahre beibe Stabte Die neue Stadt Mehedia nun, vom genannten einnahmen 62). Berricher jum Lieblingefite erforen und mit Brachtgebauben geschmudt, blubete herrlich auf, ber hohe Glang aber bauerte nicht lange; benn fcon el Debbi's Enfel verlegte bereite 344 ber Debichra die Refibeng wieder nach Sabrah, bem fürftlichen Stadtviertel von Riruan.

Und barin besonders lag die Wichtigfeit Mehedias in fpaterer Beit, daß es ber hafen biefes hauptfiges Arabischer herrschaft in Afrifa war. Denn obgleich Sufa ale viel naber gelegen ber naturliche Safen biefer Stadt erscheint, fo muß boch ein andrer Umftand hinzugetreten fein, ber Dehebia ben Borgug gab; bag biefer Grund aber in ber fichregen Lage bes hafens bestanden habe, fann man eigentlich nicht behaupten, ba, wie wir gefeben haben, ber Safen Sufa's, wenigstens im 11. Jahrhundert, ganglich innerhalb ber Stadtmauer eingeschloffen war. Bu Corifi's Beit fcheint bie Stadt, beren Sanbel außerorbentlich geblüht hatte, burch die Eroberung Roger's im Jahre der Hebschra 540 (1144) bebeutend gelitten zu haben; auch gleich nachbem jener Geograph fein Wert abfaßte, mußte bas leben ber Stadt burch bie Wiedereroberung A'6b el Mumen's im Jahre 555 (115562) und fpater burch die Unternehmung der Bifaner leiden. Aber Leo schildert den Safen als außerft besuchte 4) und erft burch Raifer Karl's ober vielmehr feiner Admirale la Sangle und Doria's schwer bezahlte Eroberung über Dragute 5) scheint bie Stadt von ihrem ehemaligen Glanze ganzlich herabgefunken zu fein.

3ch machte heute nur einen Umgang um die in ächt Arabifcher Beise aus tleinen bacfteinahnlichen Quabern aufgeführten Mauern, die nur an einigen Stellen fpatere Restaurationen, befonders burch Raifer Rarl, erhalten haben, ber bann, als er ben Ort nicht mehr halten fonnte, die Befestigungen wieder gerftoren ließ. Auf ber Subseite ber Salbinfel befindet fich ber schmale, von zwei machtigen Thurmen, beren bem Andrange bes Meeres am Deiften ausgesetzte untere Theile burch gange Reihen antifer Saulen aus bem ichonften Marmor verftarft find, geschutte Safeneingang, ber ftete ju jeber Beit geschloffen war, fo bag man Die Retten nur bei dem jedesmaligen Gin- oder Auslaufen eines Schiffes hinabließ. Der Hafen felbst ift ein durchaus kunftlich in den Felfen ausgehauenes oblonges Baffin, wo die Schiffe alfo innerhalb ber Stadtmauern in ber größten Sicherheit vor Sturm und Keinden lagen. Man fann zweifeln, von wem biefes jest übrigens gang feichte, jum Theil felbft trodene Baffin angelegt ift; mir wenigstens ift nicht befannt, baß fich die Araber je bie Dube gegeben, ein folches Safenbaffin in gang funftlichem Bege ju schaffen, und obgleich in den acht Jahren, die, wie oben angeführt, auf ben Bau ber Stadt verwendet worden fein follen, icon manches große Bert vorgenommen werden konnte, fo bin ich boch geneigt anzunehmen, daß die Araber es vorfanden und daß es ein Karthagisches Werk ift. Nach Abu Dbeid Befri fonnte Dies fee Baffin, bas befonders von Schiffen aus Alexandrien, Sprien, Spanien und Sicilien besucht murbe, großer Sahrzeuge breißig faffen. Das ift allerdings nicht viel, jedoch hatte Die Stadt oftlich vom prachtigen Palast Obeid Allah's ein Arfenal, bar es S'enaa't, bas mehr ale 200 Schiffe faffen fonnte; wo bas aber war, fann ich nicht genau angeben. Man foll vor mehreren Jahren ben Borfan gehabt haben, Diefes Safenbaffin wieder ju reinigen und erweitert jum Rriegsarfenal bes Beilets zu machen, gegenwärtig jedoch benkt Riemand mehr baran; bie gegenwärtige Stadt hat nur eine offene aber leidliche Rhade im Guben, wo

während meines Besuches drei Briggs und ein Schooner lagen, bie Del verluden.

An der Oftspiese der Felszunge hat das Meer, das sich hier in hestigster Brandung bricht und seine Wogen weit über den Felsen hinschlendert, die ganze Mauer mit der in gewissem Abstande von einander sie vertheidigenden Thürmen fortgespult. In dem Felsboden aber zeigt sich hier ein neues sicheres Lebenszeichen aus dem Alterthum, Sarkophagnischen verschiedener Größe; denu den Arabischen Bewohnern, die ja noch überdies ihre Todten auf dem heiligen Kap Mistir bestatteten, werden wir doch wol solche Begrähnisweise nicht zuschreiben.

Wenn wir nun an der nördlichen Mauer entlang gehn, so sinden wir auch diesen Theil bedrohlich unterminirt, und zur Recheten des auf erhöhctem Felsboden liegenden Kastelles, an der Rordsseite des heutigen Ortes entlang, kommen wir zu den drei mächtigen vierectigen Thürmen, welche die Landenge vertheidigen. Diese Thürme, die natürlich bei jeder Belagerung vorzugsweise leiden mußten, scheinen in ihrem großen Quaderwerf aus Kaiser Kart's Zeit herzurühren, wenigstens in ihrem gegenwärtigen Zustande. Denn zwei Thore gab es hier schon im 11. Jahrhundert, Meisterwerfe der Kunst, zusammengesetzt aus schweren mit Thierstulptuzen in Kupser verzierten Eisenplatten, so daß es ihres gleichen in ganz Magreb nicht gab 6 %).

Was nun das Innere der Stadt betrifft, so sieht man hier noch manche antise Fragmente, das Interessanteste aber aus dem Alterthum ist eine außerordentlich tiefe, im Felsen ausgehauene Eisterne, deren Gewölbe von zwei aus drei Bogenstellungen über einander bestehenden Wänden getragen wird. Mit Hulfe langer Stricke ließ ich mich durch die enge Dessnung hinab, und war herzlich sirch, als ich unten angesommen war; denn es war eine herzberkemmende Tiefe von 95 Fuß, wenn ich die verlorenen Waße mir recht in's Gedächtniß zurückruse; die Cisterne ungefähr eben so lang, aber wol nur 20 Fuß breit, ist im Ganzen noch in gutem Justande und nur wenig verschüttet. Bielleicht war auch die von Corist erwähnte, wohl noch prächtigere Cisterne, das Gologewölbe, t'ikan ed' d'ohob, genannt, antik. Kleine alte Cisternen besinden

sich in zahlreicher Menge unter der heutigen Stadt. Diejenigen aber vor dem jetigen Kastell, bessen Alter man an einem Tarich über dem Thor ersehen kann, und das außer der Aussicht nichts Bemerkenswerthes darbietet, sind jungen Ursprunges. Jur Seite desselben ist ein Gewölbe, das man mir als den Ausgang des unterirdischen Ganges im Amphitheater zu Ledschem darstellte; als ich aber hineinkroch und nicht weit vordringen konnte, weil es sich nicht tiefer hineinerstreckte, sagte man mir, ja es set jett verschüttet. Uebrigens ist jene Sage von einem unterirdischen Gang von Thysbra ans Meer sehr alt, und wir werden dort an Ort und Stelle ihren Ursprung kennen sernen.

Im heutigen Städtchen, bessen Einwohnerzahl sehr verschieden angegeben wird und zwischen 2000 und 3000 sein mag,
leben auch einige Europäische Familien, deren Bergnügungen sehr
spärlich sind, die aber durch Delhandel, jedoch besonders durch den
schmählichsten Wucher viel Geld verdienen. Hier im eigentlichsten Ufrika seierte ich in Gesellschaft der Muselmänner meinen
Weihnachtsabend und brach den ersten Weihnachtstag nach den
jest el Dschem oder Ledschem — denn es ift schwer zu entscheiden, welcher Name der richtigere ist — genannten Ruinen von Thysdra aus.
Hätte ich gewußt, daß ich von Sfakes nach Tunes zurückehren
würde, so hätte ich mir diese Tour ersparen können; gegenwärtig
aber war meine Absicht, mich dort nach Malta einzuschiffen.

Wir ritten also durch den langen Thurmgang, in dem sich eine verlöschte antike Inschrift besindet, zur Halbinsel hinaus und betraten, nachdem wir einen kahlen sandigen Plat, er Ramleh einst genannt, passirt hatten, die Delpstanzungen von S"alla, das zu Edrists Zeit eine durch Schönheit ihrer Basarre und Gebäude und die Breite ihrer Straßen angesehene, mit eigenen Mauern umschlossene Stadt war, wo man viele reiche und verständige Handelsleute zählte; jeht ist es nur ein kleines in den Pflanzungen zerstreutes Dorf. Die Delpstanzungen aber sind sehr bedeutend und erstrecken sich in östlicher Richtung wol anderthalb Stunden weit; dann tritt man in eine de unbedaute Gegend, wo immer ein kleiner Hügelzug auf den andern ausseht und eine Art sehr allmählich aussteigenden Stusenlandes bildet, den östlichen

Abfall bes Gebirgstnäuels, welches die ganze so eigenthümliche Kandschaft des Magreb, die kleinafrikanische Erdinsel, bildet. Die Aussicht nach Westen wird dadurch natürlich vollständig gehemmt, so daß man das hohe mächtige Amphitheater viel später zu Gesticht bekommt, als es sonst der Fall sein würde.

Endlich, fast nach siebenstündigem Ritt, erblicken wir es wie ein gewaltiges, die Gegend beherrschendes Schloß, aber es dauerte noch eine Stunde, die wir unter den hier wieder spärlich wachsenden Olivendäumen hindurch zu der kleinen Gruppe armseliger Bohnungen gelangt waren, die gleichsam um den Glanz des Römischen Prachtbaues zu erhöhen um denselben umherliegt. Aber glücklicherweise, da die große Karawanenstraße von Susa nach Sfases durch diesen Ort geht, ist hier ein leidliches Haus für die Staatspersonen, die hier passiren, so daß unser Quartier doch besser war als ich erwartet hatte.

Die Stadt Thysbra ober Thysbrus - nach Gefenius Erflarung "bas Saus ber Sulfe" - Die hier ober vielmehr ein wenig jur Seite des Amphitheaters nach Itinerarien und Inschriften ftand, spielt in ber alteren Beschichte feine Rolle, mas jedoch burchaus nicht ihr Richtvorhandensein ober auch nur ihre Bedeutungelofigeit anfundet, und tritt zuerft im Cafarianischen Rriege als unansehnlicher jedoch des Kornla ers wegen nicht gang geringfügiger Ort auf 67), scheint bann aber durch unbefannte Umftande an Bedeutung jugenommen ju haben und hat fich felbft in ber Beltgeschichte einen Blat erworben, indem hier ber Unwille der knechtischen Menschheit gegen Die Barbarei und die Graufamfeiten bes Marimin zuerft losbrach. 68). Daß aber ber alte brave Gordian, der hier mit Biderftreben jum Raifer ausgerufen ward, jum Andenfen baran ober gur Berherrlichung bes Ortes, bas umfangreiche Gebäude gebaut habe, ift bei ber Rurge feiner nur 60 tagigen Regierung mehr als unmöglich.

Das Amphitheater erhebt fich in brei Reihen von 64 Arfaben über einander, die erste, an deren Bogen der Schlußstein
nach de.1 beiden vorhandenen Beispielen der Buste einer Frau
und des Kopfes eines Löwen wol durchgängig Stulpturen erhalten follte, Dorischer, die zweite Jonischer und die dritte Korin-

thischer Ordnung in Salbsäulen, worauf fich ein vierter Stock mit Korinthischen Bilaftern erhebt, ohne Bogen und anftatt beffen mit einer vieredigen Fenfteröffnung in jedem britten 3wifchenraume verfeben. Jedoch ift zu bemerten, daß bie Rapitale ber britten und vierten Stellung nicht Afanthos, fonbern glatte lotoeblatter ju haben scheinen. Das Bange, bas bis auf Die gleich ju erwähnende Berftorung Mohammed Ben's faft vollftandig erhalten gewesen zu fein scheint, hat ba wo es noch gegenwärtig am besten erhalten ift, eine Sohe von fast 100 F., mahrend ber gange Umfang bes Bebäubes beren 1500 beträgt. Go vollftanbig nun aber bas Aeußere biefes Gebäudes im Gangen ift, in fo gertrummertem Buftande befindet fich bas Innere, beffen Berftorung feinen erften Grund wol barin hatte, bag als man bas Bauwert in eine feste Burg umschuf, man einer Menge Material bedurfte, um bi. unteren Bogen auszufullen und andere Borfebrungen zu treffen; nachdem man aber einmal angefangen hatte, Die Quadern welche die Sitreihen bilbeten abzunehmen, ging Die Berftorung ohne Aufenthalt vormarte, indem diefes Material am leichteften jur Sand war. Go ift bas Innere allmählich bermaßen verschüttet worden, daß es fehr fchwer ift, feine Dage mit Benauigfeit anzugeben, und ich fehr zweifle, ob bas nicht auch Diejenigen trifft, die Grenville Temple gibt 8 9), nach dem die gange Lange Des Gebaubes 429, Die ber Arena 283 R. E., Die Breite 386, bie ber Arena 182 betragen foll.

Unter der Arena, in deren Mitte etwa sich eine Cisterne bessindet, ist ein Gang, der jedoch bald aufhört, wo dann eine Quersmauer eintritt, auf der noch ein kleiner Raum sich befindet, eine sonderbare Einrichtung deren Zweck ich nicht angeben kann. Der eine nun von diesen beiden unterirdischen Räumen soll der Gang sein, der nach Mehedia oder Sallesta führt — eine Tradition, die sich seit den ältesten Zeiten der Arabischen Herrschaft in dieser Gegend überliefert hat.

Bu ber Zeit namlich, als die Araber nach Beruhigung ber weiten öftlichen Provinzen und Befestigung des Chalifats unter Abd el Malif zum zweiten Mal von Barka aus nach Magreb vordrangen, 73 der Hebschra, erhub sich gegen sie ein Weib mach-

tig burch prophetischen Gifer, womit fie bie Ihrigen ju entflammen wußte, - daher Rabena genannt, die Briefterin, die Beiffagerin, mahrend ihr eigentlicher Rame Damia gemefen zu fein scheint und eine Judinn, wenn wir einigen arabifchen Autoren glauben burfen, Die übrigens ben Begriff bes Juben in etwas weitem Sinne aufgefaßt und angewandt ju haben scheinen, obgleich allerbinge bas Judenthum, mahricheinlich von Siepanien aus, wo biefe hartnädige Ration von ben ftrenggläubigen Gothen auf alle Beife unterbrudt und gemighandelt wurde, auf hochft auffallende Beise unter ben Berberftammen Nord - Afritas fich ausgebreitet hatte, wovon wir febr viele Beugniffe haben, Die ich am bezüglichen Orte zusammenftellen werbe. Diese gewaltige Frau machte fich jur Koniginn bes Berberftammes fcwerzuganglichen, burch feine eigenthumliche Ratur fo intereffanten bichebel Auras und ichlug in freundschaftlicher Berbindung mit ben Griechen ben Anführer bes gläubigen Seeres Saffan ben Ra'man el G'affani in der denkwürdigen Schlacht am Fluffe Rini, mußte aber bann nach Berftarfung bes feindlichen Beeres und burch eingetretene Uneinigung unter ben Berbern und Gries chen weichen und verschanzte fich in diefem gewaltigen Bebaube 70). Sie nun foll es fein, Die jenen unterirdifchen Bang angelegt hat, ber nach der Tradition fo breit war, daß eine große Ungahl Reiter in Fronte ibn paffiren tonnte, um auf diefe Beife bei ber Belagerung fich vom Meere aus mit Lebensmitteln verforgen gu Auf diesen Aufenthalt dieser hochft intereffanten hiftoriichen Kigur in diesem Gebäude, der bei aller Berschiedenheit der Angaben über die Einzelheiten ihres Kampfes, nicht bezweifelt werden fann, ba das Amphitheater von ihr felbft ben Ramen t'af'r el Rahenah "die Feste der Prophetinn" empfing, und da eben nur fo es erflarbar ift, wie fie biefes fefte Bauwert verfconte, wahrend fie fonft alle feften Blate weit und breit gerftorte, fo daß ihr vorzüglich der trummerhafte Buftand ber Denf. maler in gang Magreb juguschreiben ift, mochte ich bie Inschriften jurudführen, bie man an ber zweiten Bogenreihe nach Often gewahrt, und die ich mit ber größten Dube, felbft mit nicht geringer Gefahr von bem ichwindelerregenden Blate hinunterzufallen, auf der Cornice stehend copirte. Zwischen den Wortern, deren Buchstaben sehr zusammengesetzer Ratur und weder Punisch noch Rumidisch sind, sieht man die Zeichen eines Schwertes und Aehnliches, wol als Talisman. Zedenfalls ist sehr zu wünschen, daß ein nachfolgender Reisende die freilich bei Mangel einer sehr hohen Leiter nicht angenehme Arbeit übernimmt, sie noch einsmal treu zu copiren.

Aus bemfelben Grunde, weil aufrührerische Araber von biefem Theater als ihrer Burg aus ihm langen Widerstand geleistet
hatten, ließ Mohammed Bep 4 Bogengänge in die Luft sprengen,
und das ist der einzige Ruin des Gebäudes im Aeußern gewesen,
außer den wahrscheinlich eben bei diesen Belagerungen hinabgeftürzten Stücken des Gesimses.

Unter ben Ruinen ber Stadt felbft nun findet man baufig Statuen, wenn auch fpaten Runftfiles, und geschnittene Steine in großer Menge. Besonbere bat ber Korse Sgn. Mattei in Sfafes, ber hier am Orte ein eigenes Zimmerchen hat, Bieles bei Nachgrabungen gefunden. Gegenwärtig hatte man in einem Scavo ben Dr. Reabe anftellen ließ, mehrere Togastatuen und bicht beisammen eine große Menge fleinerner Baffertroge ju Tage geforbert, offenbar aus ber Berfftatt eines Steinmegen. morblode liegen in Denge umber. Benug, man erblidt die beutlichften Beweife einer wohlhabigen Burgerschaft, Die also mahrscheinlich befonders burch Kornhandel fich Reichthum erwarb, mabrend die Bevolferung bes heutigen armfeligen Reftes ben gandbau fo gut wie gang vernachläffigt und bagegen mit fummerlichem Olivenbau ihr nicht beneidenswerthes Leben friftet. Befonders gegenwärtig waren ihre Berhaltniffe Die schlechteften, ba nach den trodenen Jahren — nach ihren eigenen offenbar übertriebenen Angaben hatte es hier feit 9 Jahren nicht geregnet ber Ertrag ber Delbaume fo gut wie nichtig war. Wie aber nur burch Betriebsamfeit und Sorgsamfeit Die alte Burgerschaft in Wohlstand fich befand, das feben wir aus einer Inschrift, die von Mattei hier gefunden gegenwärtig einen Bestandtheil bes fleinen Museums auf der Karthagisch-frangofischen Byrfa ausmacht. Aus ihr namlich lernen wir, wie bas durch ben von Ruga, bem alten

in zahlreichen Ruinen bezeugten Caraga, herfommenden Aquadukt herbeigeführte Wasser gleichmäßig unter die verschiedenen Sauser ber Stadt vertheilt wurde. Denn in diesem Lande ift die Verforgung mit gutem Wasser die erste Sorge, daher auch immer der Borzug oder Nachtheil eines Wohnortes zuerst nach dem Wasser beurtheilt wird. Und so ist es denn auch ganz natürlich, daß in den Ruinen aller dieser Städte die Wasserbauten, Aquadukte und Cisternen den ersten Rang einnehmen.

Den 27ften December verließ ich biefen elenden Ort und wandte mich fast in berfelben Richtung, in der ich gekommen war, nur ein wenig füdlicher, ber Rufte wieder ju. Buerft ritten wir wieder unter ben fparlichen fummerlichen Delbaumen bin, bann betraten wir die unangebaute fahle Gegend , offenbar einft von reichen Kornfeldern bebectt, und paffirten bier in dem einförmigen mehrftundigen Ritt einige mittelalterliche Thurme, Die augenscheinlich einst zu Feuersignalen bienten, wie man beren noch im ganzen Lande antrifft. Endlich belebte fich die Gegend wieber und wir betraten die Olivenpflanzung von Dichemal. Mein schmuder Samba, ber aus diefem Städtchen war, war vorausgeritten um uns Quartier ju verschaffen, aber ber nur aus ungebrannten Badfteinen erbauete fleine Ort, bem verboten fein foll, Steingebaube aufzuführen, weil seine Bewohner fich einst gegen die Regierung aufgelehnt hatten, schien ein folches nicht barzubieten, ober mas mir mahrscheinlicher scheint, man hatte feinen gandemann ju überreben gewußt, ben Beimatbort mit ber Beufchredenplage ju verfchonen - denn daß Diefe Bevorzugung durch Firman und Amer, wo ber Reifende mit feiner Begleitung auf Roften ber armen Bewohner lebt, einer folchen fehr gleichkommt, muß Jeder, Der nicht gang bornirt ift, einsehen und es ift mir unbegreiflich, baß Reisende ein Stranben vielleicht wirflich Unbemittelter gegen fo ehrenvollen Befuch als barbarifche Ungaftlichfeit ausgeben und prablend ihrer Anwendung von Waffengewalt dagegen gedenken tonnen. 3ch muß gestehen, daß es mir bei meinen beschräuften Mitteln unmöglich gewesen mare, meine Coforte neben ihrer Befoldung auch noch zu unterhalten, aber ich habe nie auf meine Bevorzugung gepocht nnb ftets mich unwillig in biefe Art zu reisen gefügt, mit dem Bewußtsein, daß ich armen schon so von despotischer Regierung unterdrückten Leuten Unrecht zufüge, aber mit dem Troste, daß es bei den hier zu Lande obwaltenden Umskänden mir nothwendig sei, von solcher Zwangsgastfreundschaft Gebrauch zu machen.

Wir ritten also burch Dschemal hindurch, wo ich einige alte Quabern bemerfte, bie wol von bem fleinen Tegaea herrühren mogen, bas man mit großer Bahricheinlichfeit hier ansest, und nahmen unfern Weg nach einem nahen, bedeutenberen Stadtchen R'far es Saf, auf Charten und in Buchern in allerlei munberlichen Ramensgestalten aufgeführt. Sier aber ging es uns nicht beffer; ben Chan fanden wir vollftandig befest und meine vier Reiter fonnten trot allen Tobens und garmens guerft fein anbres Quartier von dem Chalifen erhalten. Wir ritten bin und wieber auf bem fleinen, leidlich besetten Guf und burch bie Strafen bes Städtchens, und befonders meine Lage, angegafft von ber Bevölferung wie ich murbe, war überaus unausstehlich. Ende lich nach einer Stunde hatten Mamlut und Sambas, mir leibliches Quartier erfampft und bei einer auten Schuffel Rustus wurde die Unannehmlichfeit vergeffen.

Den folgenden Morgen wandten wir uns burch die nicht unansehnliche Dliven-Pflanzung des Städtchens wieder ans Meer, wo wir im Angeficht bes nicht 2 Stunden nach R. D. entfernten Mehebia heraustraten; hier entließ ich ben Reiter des Raid von Distir mit einem Gefchent, und mahrend er die Richtung nach Rorben nahm, wandten wir uns auf schmalem Stege zwischen unbebauten Feldern nach G., tudem wir ftete jur Rechten in einis ger Entfernung einen Sugeljug hatten, an bem mehrere Dorfer liegen und zwei ober brei fastellartige Thurme. Rach 1+ ftunbi= gem Ritt famen wir an ein eigenthumlich gestaltetes, von ber Meeresbrandung wild bearbeitetes niedrig - felfiges Cap, von bem ein fleiner, ein Felbinfelchen mit ihm verbindender, Damm ausging, von dem man die Trummer deutlich fieht; offenbar ward auf biefe Beife hier einft ein fleiner Safen gebildet. Bon bier giebt fich nach W. C. W. die fandige Bucht von Callet'fab hinum, wo man hinter bem fandigen Strande die Refte eines großen,

machtigen Quabergebaubes erblicht, bas ben Charafter einer umfangsreichen Raferne hat, und vielleicht bas Boftgebaube biefes, wie aus bem Feldjuge Belifare erhellt"1), ale Bofftation wichtigen Ortes war; andere Trummer fieht man umber. Ein bedeutender Ort hat hier nicht gelegen, obgleich Brocop Sullecti, das nach ber volltommenen Namensähnlichkeit, die mit ben angegebenen Diftangen in Eintracht fteht, Diefe Stelle einnahm, eine Stadt nennt und ermahnt, bag fie vor Alters eine Mauer hatte, Die bei Belifars Durchzug zertrummert war. Den Ramen Sullecti leitet Gefenius unwahrscheinlich von saluch die Bafferleitung her. Daß aber an diefem Orte bas Landgut bes hannibal mit bem festen Schloß gelegen habe, daß alfo bies ber benfmurbige Bunft gemefen fei, wo ber Selb ber Bunischen Welt ben heimatlichen Boben verlief?2), in bem feften Borfate, fo lange er lebe Richts gegen ben Erzfeind unversucht zu laffen, ift eine bloße Bermuthung, Die durch Richts zur Gewißheit erhoben werden fann.

Das ift sicher, ber Ort war auch in der Arabischen Zeit nicht ganz verlassen, wenn auch vielleicht ein an diesem nicht ungünstigen Landungsplatz zur Sicherung der Küste stets erhaltenes Kastell vorzugsweise den Untergang des alten Namens verhindert hat. Augenblicklich war hier eine Menge Fischer, die weit ins Meer hinaus standen, beschäftigt einen Fischzug zu thun; denn diese ganze Küste ist, wie ich bald eigenhändig ersahren sollte, überaus reich an Fischen der herrlichsten Gattungen. Bon dem Leben der alten Stadt aber sinden sich ein wenig weiter hin noch unvergänglichere Spuren; in früheren Steingruben angelegte Gradsammern, deren Anordnung zu größeren ziemlich regelmäßigen Katasomben doch sedensalls eine wohlgeordnete bürgerliche Gemeinde beurfundet. Besonders ein Gewölbe ist recht umfangsereich, mit Seitengängen in stattlicher Anordnung, und verdiente beinahe einen Plan.

Wir sesten dann unsern Marsch fort am Meeresbusen entlang, der sich von hier bis jum ras Kabudiah hinumzieht, indem wir zur Nechten ein fruchtbares nur zu kleinem Theil angebautes Land hatten, dahinter den Höhenzug, der immer ziemlich parastel mit der Küste hinläuft. In dreistündigem Ritt erreichten wir Ruinen von großer Ausbehnung aber von spätem Charafter, die nach den Distanzen, sichrer aber noch nach einer hier gefundenen bitinguen Punisch-Lateinischen Inschrift za), die das Interessanteste ist, was von dem Orte zu bemerken ist, dem vielfältig gesschriebenen und verschriebenen Achülfa (so gibt die Inschrift den Ramen) angehören und jest den Ramen el A'lach führen oder kabr el Aliah — fälschlich wie so oft hat man den Artisel mit dem Ramen zu einem Worte verbunden.

Unfern Weg an ber Küfte, wo das Ufer schön und weidereich etwa 15 — 20 Fuß aufspringt, verfolgend und nur einen Augenblick von Zolldienern, die an dieser für kleine Fahrzeuge überall zugänglichen Küfte ihre Station haben, belästigt, ritten wir direkt auf das auf der außersten Spise des Kaps erbauete kleine Kastell burdsch Kadidscha zu, ich weiß nicht ob nach Mohammeds Gattinn benannt, indem wir das Dertchen Schebbah mit seiner Delpstanzung zur Rechten ließen und nur den Hebräer mit den Lastthieren und einem Hamba dorthin sandten.

Diefes Rap hatte von jeher große Bedeutung, indem bas flache Meer nach R. und G., befonders in ber letteren Richtung, wo es von ben Kerkinitischen Inseln nach G. D. abgeschloffen wird, ben Schiffen eine bei jebem Wetter fichere Station gewährt. Denn wenn es auch braugen aus allen Rraften flurmt und bas Element im bochften Grade tobt, hier frauselt fich taum die Dee-Diefe Eigenschaft bes Meeres bier sollte ich bald gemig aus eigener Erfahrung tennen lernen, jest vernahm ich fie gu einiger Bermunderung von bem Bachter bes Thurmes, bem ich auf ber Leiter durch die fleine hoch angebrachte Deffnung auf die Bruftwehr beffelben gefolgt war, und ber mir die Buchten nach R. und S. als vortreffliche Safen schilderte, Die nach R. für größere, die nach G. für fleinere Fahrzeuge. Es war gerabe Ebbe und man fah recht deutlich die Eigenthumlichkeit ber axpa βραχώδης, des caput - daher der Arabische durch alle Jahr= hunderte bewahrte Rame Rabudiah - vadorum, des Borgebirges ber Meeresseichten. Run erft erfannte ich bie Bebeutung biefes welthistorisch nicht unwichtigen Bunftes, wo Belifar feine Trupven landete 74), um noch einmal dem großen Weltreich diefe Begenden einzuordnen und den katholischen Glauben in ihnen wiesder aufzurichten, ehe sie für viele, viele Jahrhunderte Europa, seisner Kultur und seinem Glauben entrissen wurden. Eben hier landete auch der durch des Karthagers Corippus Epos berühmt gewordene Johannes Troglita einige Jahre später seine Truppen. 75)

Um Fuße bes modernen Thurmes fieht man die Trummer eines bebeutend geräumigeren Raftelles mit einer Cifterne, wol wahrscheinlich aus Juftinians Zeit, welcher auch die Ruinen eines fleinen Ortes angehoren, bie ich paffirte, als ich in Begleitung bes Agas, ber mit zwei Reitern aus Schebbah herbei gefommen war, nach biesem Orte ritt. Justinian nämlich legte, ba wo ben Rachgrabungen ber Solbaten im Lager Belisar's eine reiche Quelle entsprochen hatte, im Jahre 540 eine ummauerte Stadt an, die ben Ramen Juftinianopolis erhielt. 76) Das fleine armfelige Schebbah aber, das wol ? Stunden vom Burbich entfernt auf ber Mitte ber bort fehr breiten halbinfel fteht, die in bas Rap ausläuft, scheint auf ber Stelle bes alten Ruspae zu liegen, bas wir aber außer ber Ermahnung bei Ptolemaus und auf ber Boftcharte nur wegen feines Bifchofs Kulgentius fennen, ber bem Bandalenfönig Thrasamund hartnädigen und berebten Wiberftanb entgegensette; er hatte bier ein großes Klofter gegrundet 77). Die fpaten Ruinen bavon fieht man bei einem bicht bei Schebbab gelegenen, jest faft verlaffenen und zerftorten Dorfe, wohin ich am Abende in Begleitung ber Burbentrager bes fleinen Ortes binspagierte. Mit einiger Industrie fonnte Schebbah, fo elend es jest ift, boch eine vortreffliche Delproduktion haben, für die es bie leichtefte Ausfuhr finden murbe. Der Aga, ber mir ben gangen Abend Gesellschaft leistete und, mit bem ich mich über manches auf bas Land Bezügliche unterhielt, fah bas wohl ein.

Den 29sten December brachen wir schon brei Stunden vor Tagesanbruch auf, um bei Zeiten Sfakes zu erreichen, verloren aber in der Dunkelheit unsern Weg und sahen uns gezwungen, die Bewohner eines kleinen, wie es mir in der Dunkelheit ersichien, von herrlichem Baumwuchs überragten Ortes aus ihrem Morgenschlaf zu ftören, um uns wieder in die Richtung zu bringen. Allmählich beleuchtete dann die andrechende Tageshelle uns

fern Weg, ber jest auf eine Gemppe von Trummem traf, von benen ich feine befondre Eigenthumlichfeit anzugeben weiß. Dann über bas einformige Terrain formiehend erreichten wir andenthalb Stunden vor Mittag die Inschilla genamnten Ruinen in ber Ent-Aus ihnen raat eine fernung von eiwa 20 Minuten vom Meere. Modfee hervor, beren inneren Schmud vier Reihen von je Cantifen Marmorfaulen fpater Rorinihifcher Ordnung, Die Umichlusmauer aber eine mit Arabischem Mauerwerk bekleidete Quadermand bilbet. In bem Felsboben, wonauf Die Stadt gebaut wan, von ber in giemlich ausgebehntem Umfreife altere und jungere Ruinen burcheinander liegen, bemerkt man einige alte Soblungen. Diefe Ruinen gehören, wie nach ben angegebenen Entfernungen und ber Aehnlichkeit bes Ramens nicht bezweifelt werben tame, bem alten Ufilla ober municipium Usillitanum 78) an, bas in bem Routier ber Brovingen als Usula civitas erscheint ".).

Während wir hier in der wüsten, leblosen und nur an Vergangenes erinnernden Gegend saßen und ein einsaches Frühstud verzehrten, kamen querfeldein, wo weder Weg noch Steg ging, acht bewassnete Männer zu Zuß auf und zu; meine Soldaten sprangen sogleich auf und der energischste meiner beiden Hambas säunte nicht mit seinem Sädel auf sie loszuschlagen, wo sie sich denn alsbald entsernten und offen zeigten, daß sie gänzlich sich auf leichte Ueberrumpelung Verlassen und nicht entsernt auf Widerstand gerechnet hatten. Ueberhaupt aber ist diese öde Gegend vicht eben sicher, und es ist hier durchaus Bedürsniß, wahlbegleitet und bewassnet zu sein.

Wir ritten bann, einige Trümmergruppen passirend, rüstig ber Pstanzung von Ssätes zu, indem wir links am Meere auf einem Hügel das Grad des in der Umgegend ehrsuchtsvoll verehrten Sid Mansar ließen, und traten nach etwa zweistundigem Ritt hinter Inschilla von dem selsigen aber mit Gras und Kräutern leidlich bewachsenen Boden ab in tiesen gelben Sand, wo auch alsogleich die Delpstanzungen ihren Aufang nahmen, die ersten jung und erst kürzlich gepstanzt, dann ältere. Eine breite sandige Straße führt zwischen den von hohen, mit Handi bekrönien, Erd-wällen wohlumzünnten Gärten bindurch, in denen baid Delfulture

sich mit Balmen, Feigen, Apfelsinen und anderem süblichen Gebäum vermengt. Hier am Anfang der belebteren Gegend war Hamed auf seinem herrlichen Rappen sogleich vorausgeschickt worden, um uns beim Kaid der Stadt anzumelden, und so kam uns, sobald wir über die kahle Fläche, welche die Pflanzungen von der wohlummauerten Stadt trennt, in dieselbe eingeritten waren, der Haushofmeister desselhen entgegen und führte, uns durch die ziemlich geschäftigen Straßen in die Wohnung seines Herrn, wo er uns in einem den Fremden bestimmten Theil einlogirte; in einem in ächt orientalischem Stil eingerichteten Gemache erhielt ich mein Quartier.

Alsbald beehrte mich auch ber Englische Bicekonful, Mr. Crew. Sir Thomas Reade's Schwiegersohn, mit feinem freundlichen Besuche, ich erfuhr aber sogleich von ihm, bas erft vor wenigen Tagen bas Schiff, bas eine Art Boftverbindung gwischen Sfafes und Malta unterhalt, abgefegelt fei und bag vor Ablauf eines Monates fich wol feine andre Gelegenheit borthin finden Run hatte ich für biefen Fall schon von Susa an Sir Thomas die Bitte gerichtet, mir fur Gbitla einen Amer vom Ben auszuwirken, er war jedoch noch nicht angekommen. Rellte man mir ben Besuch bieses Ortes von hier aus als so umftanblich und ber erforberlichen Esforte von 70 Mann halber als fo toffpielig bar, daß ich meinen Blan aufgab und beschloß, nach Befichtigung bes bier Sebenswerthen bireft nach Tunes gurudgutehren, mich hier nach Malta einzuschiffen und bann bestimmt borthin jurudjufommen, worin ich fruher unentschieden gewesen war, indem ich es ben Umftanden und ber fich schickenden Belegenheit anheimstellen wollte, ob ich von Malta nach Tunes. Trivolt ober Bengaft fegelte.

Sfat'es auf einer ins Meer vortretenden flachen Spitze gelegen, vor der das seichte von Kerkenah geschützte Meer eine trefflich sichere Rhade gewährt, wiewohl durch die vermehrte Versandung der Stand der Schiffe sich stets weiter vom Ufer entfernen soll, und von einer so außerordentlich produktiven Landschaft umgeben nimmt offendar die Stelle einer alten Stadt ein, die nach fast vollkommener Gewisheit das alte Taphrura, Taphae, Taprura ober

ľ

Tapra ift, bas man wol nicht von jenen verhängnisvollen Scipionischen Graben ableiten barf, in benen ber Sieger bei Bama Die gebemuthigten Karthager sich ruhig zu halten befahleo), obgleich er ben Bolf in ber Rabe ließ. Beim Rachgraben findet man häufig antife Quabern und felbst zuweilen mehr ober weniger verflummelte Statuen, und wenn ber Alterthumer bier nicht mehr find, fo liegt ber natürliche Grund bavon eben in ber Bluthe ber mobernen Stadt, in beren Bau die alten Steine verbraucht find. Sfates namlich, obgleich ihre Hauptbluthe, fo wie die vieler anberer Punfte biefer Rufte, burch die Eroberung Roger's von Sicilien gefnict marb, ift eine ber blühenbften Stabte bes Beplets und gahlt eine Bevolkerung von fast 20000 Seelen mit einem gang ansehnlichen Sandel, ber theils in Del und Subfruchten, theils in Bolle und baraus fabricirten Fabrifaten, theils in Brobuften ber großen Bufte besteht. In ben gutangelegten Stra-Ben, in benen die Gewerke nach Quartieren vertheilt find, fieht man Geschäftigkeit und Leben, ju bem die Europäer, die ein eis genes aber überaus sumpfiges Quartier außerhalb ber Mauer nach ber See zu bewohnen, bedeutend beitragen.

Man hat hier vortreffliche Gelegenheit, freilich für hohe Preise, gute geschnittene Steine zu kaufen, die nicht allein aus Thysdra, sondern aus dem ganzen Byzacium hierher vorzugs-weise gebracht werden. Als man hörte, daß ein Reisender da sei, wurden deren zahlreich und einige recht schöne gebracht; Munzen in Menge, aber nur aus Römischer, Bandalischer und Byzantinisscher Zeit. Ich kauste Einiges davon.

Bon einem hohen Thurme auf der Mauer, dem Nab'ure'), der aber gewöhnlich verschlossen ist, und zu dessen Besteigung man erst einer besondren Erlaubniß bedarf, hat man eine weite Ueberssicht über die Stadt, ihre Rhade, auf der gegenwärtig 12 große Schisse lagen, dahinter nach R.D. die mit Palmenpstanzungen, in denen 24 kleine Dörfer zerstreut liegen, bedeckten Kerkinitisschen Inseln, im West weit über die Pstanzungen hinaus und nach S. die Küste bis über Taine hinunter — diesen Punkt, wosich im "Graben" das eigentliche Punische Gebiet endigte, wohls bekannt aus dem Ende des zweiten Punischen Krieges.

Am ersten Tage bes Jahres 1846 befuchte ich auf einem bochft angenehmen Ritt bie Pflanzungen. Die Ginrichtung ber einzelnen Garten, beren es bier an 60000 geben foll (!), ift naturlich einander fehr ahnlich. Der Mittel = und Lebenspunkt eines jeben ift ein Brunnen, burch beffen Lebensgabe ber trodene, an fich unfruchtbare aber ber Fruchtbarfeit im vollsten Sinne fähige Sand erft fruchtbar gemacht wird. Denn Sand ift ju allen füblichen Produkten ber beste Boben, wenn man nur Waffer hat. So fann auch fein Zweifel obwalten, bag man bie Sanbsteppen ber Sahara ohne große Muhe in fruchtbare Dattelpflanzungen verwandeln konnte, ware man im Stande burch tiefe Brunnen Bewafferung herbeizuschaffen - nur Schabe, bag ber bei Beitem fleinfte Theil jener Buften aus wirflichem Sanbboben besteht. Aus biefem Brunnen also wird burch menschliche ober thierische Rrafte ein Baffin gefüllt, von-bem aus fich bas Baffer in Rinnen über ben gangen Garten verbreitet und bie Balmen, Delbaume, Feigenbaume, Manbelbufche und Biftagien, Granaten und andere Fruchte bewäffert; benn in biefem tiefen Sande, bem ber an bie schwarze Erbe gewöhnte Europäer gangliche Unfähigkeit auschreiben möchte, gebeihen alle Subfruchte mit erstaunlichem Er-In vielen ber Garten nun, 15000 berfelben, wie man mir angab, befinden fich ganbhauschen ,, wohinaus die Stadtbewohner in ben Sommermonaten fich flüchten, um im Schatten ber Baume vor der Glut der Sonnenstrahlen Schut zu suchen. Hier findet man auch bisweilen fleine Blumengarten, von benen auch die Araber und Mauren große Freunde find, wenn auch nicht in gleichem Mage wie die Domanli. Durch biese Pflanjungen ftreifte ich ben größten Theil bes Tages umber, trat in verschiedene ein und kehrte hocherfreut über mein Tagewerk in die Stadt zurud.

Auf ber weiten Flache, ehe man biefelbe betritt, ift eine unsgeheure Cifterne ober vielmehr ein zusammenhangendes Anduel von Cifternen, benen jeder brave und wohlhabende Bewohner der Stadt nach Kräften eine ober mehrere hinzufügt. Hieraus wird bie Stadt mit Waffer versorgt und auf ihrer Fulle beruht also bas heil der Burgerschaft; es war baher sehr bekummernd, daß

fie fast leer war, und nahen Wassermangel ankundigte. Auch in Sfakes slehte man zu Allah um Regen — und nicht unerhört.

Der Raid, ber erft vor einigen Tagen seinen Borganger, ben er überboten, in bieser einträglichen Stelle abgelöst hatte, erwies mir außerordentliche Freundlichkeit, und als ich ihm aus Erkenntlichkeit ein kleines Geschent machte, sandte er mir am Abende vor meiner Abreise eine vollständige Maulthierlast jeder Art Ruchen aus seinem Harim.

So verließ ich ben 2. Januar 1846 biefe ansehnliche Stadt und wandte mich nun auf bem direkteften Wege der Hauptstadt des Landes wieder zu, und der führte mich abermals über Lesdichemm, Susa und Hamamat. Nach etwa sechsstündigem Ritt über einförmiges Steppenland, erst nur in geringer Entsernung von der Straße, die uns hingeführt hatte, wo wir bei etwa 2 Stunden Entsernung von Sfakes die "Teniur" genannten Nuinen eines großen Kastelles passirten, brachten wir die erste Nacht in Dschedilliana zu, das wir im Regen erreichten, den die inbrünstigen Gebete der Küstenbewohner herabgezogen zu haben schienen.

Bor Tagesanbruch brachen wir wieber auf, labten uns nach vierstündigem Marsch an Kahua und Ki'eir in Ledschemm, wo ich bas Amphitheater noch einmal zu burchmuftern Gelegenheit hatte, und ritten bann über bie obe "babiret Rerfer" genannte Ebene weiter nach bem Gezelte bes Raib ber Uelab Sa'ib, ber ben Tribut einzuforbern gefommen mat, und beffen Lager ein intereffantes lebenbiges Bilb barbot, indem ununterbrochen gahlreiche Reiter nach allen Richtungen abgingen, balb mit Botschaften und ben eingetriebenen Gelbern heimkehrten. Der Raid felbft, ein ziemlich schweigsamer Mann, hatte ein großes schones Belt, in bem ich abflieg, während meine Leute in einem andern Belte einquartiert wurden. 3m Grunde ware auch ich viel lieber bei ihnen geblieben, um ungeftorter ju fein, mahrend ich in biefem Belte, bas zugleich ben Divan bilbete, überaus genirt mar. Als nun aber, während der Raid einen Augenblick abwesend war, einer der Sauptlinge, die im Belte bem Site bes Kaib gegenüber feiner Befehle harrten, "barra er rumi" (hinaus mit bem Chriften) rief, behagte es mir hier burchaus nicht langer; ich verließ bas Belt

und begab mich zu meinen Leuten. Bald aber kam ber Kaib felbst und fragte mich, warum ich fortgegangen sei; ich fagte ihm den Grund und erklärte ihm, daß ich nicht in sein Zelt zurücksehren würde, und meine Leute machten ihm derbe Borstellungen über die mir widersahrene Beleidigung. Als er mich aber dringend bat und den Häuptling zu bestrassen versprach, wenn ich ihm denselben bezeichnen könnte, kehrte ich in sein Zelt zurück und aß mit ihm zu Abend, indem ich ihm zugleich anzeigte, daß ich ihm doch nur Störung verursachen würde, da ich schon bei Nachtzeit meine Reise fortzuseben gedenke.

In ber Racht alfo, nachbem ich einen feiner Leute gewedt batte, um mich beim Raid zu entschuldigen, verließ ich sein Belt. wedte meine Leute und wir brachen um zwei Uhr auf. Es mat jedoch so empfindlich falt, daß wir nach etwa zweistundigem Ritt vollig erftarrt abfliegen und une an einem aus bem Saibefraut angefachten Feuer gu erwarmen versuchten. Dann festen wir unfern Ritt fort und erreichten nur mit Unterbrechung einer fehr furgen Frühftuderaft etwas vor Mittag Sufa; aber, obgleich meine Leute mich ju überreben fuchten, bier ju bleiben , befcolog ich boch noch herkla zu erreichen. Wir ritten also braußen an ber Stadtmauer entlang, wo ber heftige Regen, ber hier in ben letten Tagen gefallen war, einen völligen Gee gebilbet batte, und verfolgten raftlos bie Strafe, indem wir gur Linfen ftete einen niedrigen Sobenzug ließen, an dem mehrere Dorfer und unter ihnen ein größeres "Rudah" genannt liegen. Bier Stunden etwa binter Susa paffirten mir ohne Aufenthalt, ba die einbrechende Dunkelheit bei ermatteten Thieren solchen nicht nicht gang unintereffante Ruinen an einem Heinen Winterftrom, und erreichten nach einer andern Stunde ben armseligen zwischen Ruinen erbauten Drt Bert'lah ober Bert'lah von 800 - 1000 Seelen, ber im Alterthum viel bedeutender gewesen fein muß, wo gang ficher Sorrea Coelia, in einer Entfernung von 13 Millien von Abrumetum 82), hier lag, woraus bann burch Korruption und Unnaberung an andere Bebeutung ber gegenwärtige Rame entstanden ift. Da wir bei Ginbruch ber Dammerung ankamen und am anbern Morgen eine Stunde vor Tagesanbruch ben Ort

wieber verließen, so kann ich keine näheren Angaben liefern. Als ber Tag anbrach, sanben wir und inmitten pieser trostlosen Gegend, zur Linken vom See el Dscheriba, zur Rechten vom Meer eingeschlossen, und waren froh, als wir nach Ueberschreitung bes Berbindungskanals zwischen beiben aus dieser Einengung hinaustraten; aber die Segend blieb öbe und unerfreulich. Rachdem wir, und weiter landeinwärts wendend, den Sellum genannten Hügel hinter und hatten, trasen wir allmählich mit unserem früsheren Wege zusammen und erreichten gegen Mittag den Chan am dir Salem. Hier rasteten wir ein wenig, und hätten vielsleicht besser gethan, direkt nach Krumbalka zu reiten, aber wir verständigten und nicht, und sasen bald wieder im Funduk bei Hamankt, wo man sich durch unsern so schnell und so unerwartet wiederholten Besuch fast zu sehr beehrt fand.

Nach eingenommenem Male legten wir uns fruh zur Rube und fagen fcon etwas nach Mitternacht wieber auf, indem unfre fleine Karamane noch burch zwei berittene Solbaten vermehrt wurde, die nach Tunes ebenfalls gurudfehrten, wohlgelittene Befahrten; benn fie vertrieben bie Beit burch ihre mit trefflicher Stimme vorgetragenen Tunefischen Gefänge und hatten von Beg und Steg eine außerft genaue Renntniß, bie in ber bunfelfcwargen Racht uns von Rugen war. Jeboch erreichten wir glücklich burch bas Gebirge, ben bichebel Atrasch zur Linken, und ben biches bel hamab zur Rechten, bas ziemlich ansehnliche Dertchen Krumbaliah, wo wir uns erfroren wie wir waren, an warmem Raffe labten und bann noch vor Tagesanbruch unfern Ritt fortfetten. Er war im höchsten Grabe unerfreulich; heftige Regenschauer fielen auf une herab, und ber Weg, bieber meift im Gebirge und auf hartem Felsboden fortgebend, trat jest auf die erdreiche, burch ben heftigen Regen fast unpaffirbar geworbene Ebene hinaus, mo bie burch bie angestrengten Marsche ermudeten Thiere nnr mit bem ungeheuersten Rraftaufwand von ber Stelle famen, und nichts glich unferer Freude, als wir burchnäßt und burchfroren bei ber Stadt anlangten, nach Zurudlegung von 52 Römisch-Tunefischen Milen von Samamat. Denn hier ju Lande, über bas berberifche Robbeit nur leicht bahingezogen, hat Romische Civilisation, wo

fie anders nicht den Glauben betraf, bei ben Arabern ungehin= berte Annahme gefunden 83).

Meine Begleiter hatten sich im Vorbeireiten bei bem Grabe bes Heiligen ihres bei bem Ausritt bargebrachten Gelübbes wohl erinnert, aber sie fühlten sich augenblicklich nicht in der Stimmung und Lage es zu lösen und schoben seine Ersüllung demgemäß auf. Sie waren aber auch bergestalt mitgenommen, daß sie mein Mitleiden erregten, und daß meine erste Sorge war, als ich wieder bei meinen gefälligen Gastwirthen mich besand, durch ein gutes Frühstud für ihre Wiederherstellung zu sorgen. Dann, nachdem ich ihnen ihren Sold ausgezahlt und ein kleines Geschenk hinzugelegt hatte, trennte ich mich von ihnen in bester Freundschaft und sah sie hernach bei verschiedenen Gelegenheiten wieder, den jungen Hamba sehr unerwartet bei den Uelad Ahar.

Als ich beim Englischen Konsul meinen Besuch machte, erfuhr ich, daß ich schneller von Sfakes herübergekommen war als der Kourier, der jene Stadt vor mir verlassen hatte und noch nicht angelangt war. Sonderbar genug hatte der dortige Vice-konsul mich gefragt, ob ich dem Boten nicht einen Brief mitgeben wolle, um meine Ankunft anzuzeigen; er hätte weit besser gethan, mir seine Briefschaften mitzugeben, da der Bote erst am folgenden Tage sich einstellte. Ich ersuhr auch, daß ein Schiff nach Malta segelsertig sei; es waren aber schon alle leidlichen Pläze besetz und es segelte doch erst am 13. Januar ab. Ich benutte also die mir gewordene Muße theils zum Schreiben, theils wo das Wetter es gestattete, zu Ausstügen, deren Resultat ich schon oben mitausgenommen habe. In der Stadt war bei Regenwetter der Koth unbeschreibbar, und dadurch hat das am niedrigsten gelegene Frankenquartier eine besondere Auszeichnung.

- 1) Appulsius Florida S. 354 Elmenhorst.
- 2) An einer Stelle bes itinorarium S. 58 W. S. 27 P., mahrend an ber eben vorhergehenden, S. 57, die Entfernung von Maxula Pratea, offenbar berselbe Ort, der beigefügte Name, den übrigens der Koder des Escurial fortläßt, mag nun Ursprung haben, welchen er will, von Karthago auf 10 mill. angegeben wird, indem hier wahrscheinlich der kurzere Weg über die Landzunge berechnet ist.
  - 3) Periplus Jriarte p. 492.
- 4) Victor Vit. I. c. 5 S. 6 Chifflet. Qui (Gensericus) dum, ut moris est bie Landzunge von la Goletta scheint also damals eine Art Promenade gewesen zu sein ad Massilitanum litus exisset, quod Ligula vulgi consuetudine vocitatur.
  - 5) Genesis XVIII., 8.
  - . 6) Procop. b. V. II., 14.
    - 7) Diodor. XX. c. 8.
    - 8) Strabo B. XVII. p. 1190 D. Tauchnitz III. S. 492.
    - 9) \$3. I. v. 163-172.
    - 10) Diodor XX, c. 6.
- 11) Nonnus Dionysiac. IV, 386. Auch ist wohl beachtenswerth, bas auch eben hierher jener bebeutungsvolle Kampf zwischen Herfules und Anstäus versetzt wird, s. Procop. bl. Vand. B. II. c. 10 S. 450.
  - 12) Florus.
  - 13) Strabo XVII. S. 1191. III. S. 492 T.
  - 14) Polybius I. c. 29 u. 34.
  - 15) Appian bel. Pun. c. 110.
  - 16) S. Morcelli Africa christiana unter Clypea.
- 17) Abu Obeid Bekri in notices et extraits de la bibliothèque du roi XII. S. 500, und auch wol andere Arabische Schriftsteller, die mir biesen Augenblick nicht gegenwärtig find.
- 18) S. die lebendige wol nur mit etwas poeitichen Farben geschmudte Schilberung bes Livius B. XXIX. c. 32.
  - 19) Hirtius bel. Afr. c. 2.
- 20) S. die passio des heiligen Cyprianus in den acta martyrum solocta des Ruinart c. 12. S. 212. Daß äbrigens der Ort damals nicht so verwahrlost war wie jeht, sieht man sowohl aus allem Uedrigen, als auch besonders aus der hervorhedung der aque saludres, der amoenitas viroris neben der vicinia litoris S. 211.
  - 21) Edrisi c. III. s. 2. S. 270. Jaubert.
  - 22) Grenville Temple, excursions II. S. 303.
  - 23) Thucydides VII. c. 50.
  - 24) Scylax periplus p. 4.
  - 25) Diodor XX. c. 17.
  - 26) Leo V. p. 221 ed Antw. 1556, vgl. Marmol Afrique 3. VI. c. 22.
- 27) Itin. Ant. S. 56 W. S. 26 P., wo man aber ben Irrihum nicht in Anschlag bringen muß, baß Curubis und Reapolis ihren Plat vertauscht haben.
  - 28) Excursions II S. 10.
  - 29) Ptolemaeus 33. IV. c. 3. §. 9.

- 30) Procop. b. W. I., 17.
- 31) Ptolemaeus 3. IV. e. 3. §. 9.
- 32) Ueber die bestimmte Zeit der Gründung Kirnan's und selbst über den Ramen des Helden herrschen viele Widersprücke bei den Arabischen Schriftsellern, die darin ihren Ursprung zu haben scheinen, das Muawia Sdn Hudeilsch, dersenige welcher den ersten Grund zu der großen moslemischen Stadt, aber an einem etwas andern weniger günstigen Platz, gelegt hatte, nur das Jahr 40 der Heblichra von einem Statisalter Egyptens auszgesandt war, der den Ramen U'tba Sdn Aust schrieder Gogeschaft es, das dei der Aehnlichseit des Ramens dieser Statisalter mit U'tba den Ras verwechseit wurde. Die Gründung Kiruan's durch diesen für ganz Magred zum geseiren heiligen Peroen erhobenen Heersührer sällt am Wahrscheinlichsen nach en Rowairi und Abu el Feda S. 368, in das Jahr 50 d. Heggl. G. Weil Geschichte der Chalifen B. I. S. 283 N. 6.
- 33) Darüber fiebe ben fleißigen Caftiglioni in seinem weiter unten näher zu erwähnenben memoire p. 26 ff., wo er bargethan hat, baß Rokada mit Rika und Abbasia ibentisch und eine frühe Arabische Gründung ift.
- 34) S. ben Abu Obeid Bekri bei Quatremere, notice et extraits & XII. S. 471. Edrisi el. III. 2 S. 260.
- 35) Ich will aber nicht ganz übergehn, daß die Stadt zu Evisis Zeit durch innere Unruhen und die Bedrückungen der Beduinen von ihrer alten Bedeutung und ihrem Reichthum zu Unbedeutendheit herabgefunken war aber einsichtsvolle Männer sagien ihr damals vorher, daß sie sich wieder emporschwingen würde.
- 36) Shaw I. p. 258 ber Frang. Uebersetung, I. p. 115 f. ber 2. Engl. Ausaabe.
  - 37) S. itin. Anton. S. 53 u. 54 W., S. 24 P.
    - 38) Morcelli Africa christ. I. p. 352.
- 39) Es ift allerdings nicht ganz unwahrscheinlich, besonders wenn man ben Bericht des El Makin vergleicht S. 47, daß vielmehr das Kirnan des Muawia Ebn Hudeidsch vielmehr genau die Stelle des alten Ortes einnahm.
  - 40) Ebn Abd el Hakam S. 105, Bekri, Edrisi u. A.
  - 41) Abu Obeid Bekri (notices et extraits etc. XII.) p. 485.
  - 42) Hirtius b. A. c. 62.
  - 43) Codd. Matrit. Iriarte p. 488.
  - 42 b) Abu Obeid p. 485.
  - 43 b) Derfelbe p. 486.
  - 44) Acta Apostoll. c. 27 v. 2.
- 45) S. was ich bei Gelegenheit des Cyrenaischen Safenories sagen werbe.
  - 46) Procop de aedificiis VI., 6. p. 115.
  - 47) Hirtius b. A. c. 6. 10.
- 48) Db sich auf die bezeichneten Eigenthümlichkeiten dieses Kaps vielleicht die mir nicht ganz deutlichen Worte des periplus Iriarte p. 448, p. 457 ed. Gail beziehen: ἀχρωτήριον ἐπ'αδτῷξχον Διονύσια ἐσχολοπισμένα? Darf man das nach dem Gesagten nicht dreist umändern in Surve-σχοπίαν? oder vielmehr δυννο-σχοπείον oder a. Strado erwähnt des

Thunfischfanges an bieser Kufte ausbrücklich beim Brachodes XVII., 1188. Bas Gail lieft, doo vygla eauddonispeva, ift vollommen Richts.

49) Diodor XIII. c. 81.

50) Benn man fich die Siellen, in benen von ben Alten ber Olivenbau in Afrika berührt wird, chronologisch zusammenstellt, so erhält man trop ber Spärlichkeit ber Angaben ein leibliches Bild, wie die Bucht biefes nüplichen Baumes sich allmählich über bas Land verbreitet hat, bis er zulest seinen größten Reichthum ausmachte. Rach Plinius B. XVI. c. 1 ber Hist. nat. behauptete Fenestella, offenbar auf urfundliche Beweife fich flutenb, baß unter Tarquinius Priscus Regierung ebenso wenig in Afrika wie in Hispanien und Italien Delbau betrieben worden sei. Daß aber schon sehr balb nach jener Zeit diese Zucht hier nicht ganz unbekannt war, scheint baraus bervorzugehn, daß ber alte Mago, ben boch Heeren (3been II., 1 S. 598.) richtig in die Mitte des 6ten Jahrhunderts a. Chr. ju feten icheint, in feinem Werke über Landbau viel von ihrer Behandlung fprach, Columella de arborib. 17, 1. Plinius H. N. XVII., 12 u. 30, 2; besonders ift diese lette Stelle von Bichtigkeit, ba Plinius ausbrücklich hinzusett: quod praecepisse eum Africae intelligitur." Ein Jahrhundert etwa später spricht Herodot B. IV. c. 195 gang bestimmt nebft Weinbau auch von Olivenzucht auf der Insel Apravnis an ber Rufte ber Zaueten, eben jener fruh entwickelten alteinheimischen G"uag'a, bie wir oben tennen gelernt. Aber boch war bie Kultur bamals eben noch sehr partiell, wenn wir anders Diodor Glauben schenten burfen, ber gur Erklarung ber oben berührten Delausfuhr aus Afragas burch bie Karthager (Ol. 96) hinzusetht: οδπω πεφυτευμένης κατ' έχείνους τούς χρόνους της Λιβύης. Dann aber muß fich bie Rultur mehr und mehr verbreitet haben; benn nach eben bem Sicilischen Siftorifer (Diod. XX. c. 8) fand Agathofles bas Rarthagifche Gebiet nebft Bein auch mit Del bebaut, und die nächste barauf bezügliche Angabe ift nun jene Ausfage Julius Cafars, Rom tonne jabrlich 2,000,000 Debimnen Rorn und 3,000,000 Pfund Del aus bem Staate Juba's giehn. Und babei blieb es In jener turgen aber unschätbaren expositio totius mundi, bem fatiftischen Abris bes Buftanbes ber Provinzen bes Römischen Reiches unter Conftans, baber auch in ber von Angelo Mai aus bem Rober bes Ravenfer Benediftinerklofters vollftanbiger edirten Sandidrift, obgleich boch bas von Gothofredus icon 1628 ebirte gang barbarifche Exemplar manches bat, was hier fehlt, richtiger orbis descriptio sub Constantio genannt, (classicorum auctorum tom. III., 1831 G. 387) beißt es neben bem übrigen Reichthum Africas auch "et paene ipsa omnibus gentibus usum olei praestare potest." Und baju icheint es im Berlaufe ber Beit bei bem muften Buftanbe Siciliens und ber andern Provinzen am Mittelmeer auch wirklich getommen zu sein, wie wir aus ber Darftellung ber Eroberung Afriklas burch bie Araber bei bem trefflicen Ebn 'Abb el Batem lernen, bie nun burch Slane (nouveau journal asiatique 1844, II.) an die Stelle früher nur jugänglicher unfritischer Rompilationen geset ift. Dort wird uns ergablt S.363, wie 'Abd-allah Ebn Sa'b vermundert über den Gelbreichthum der Bewohner des Landes nach der Quelle beffelben geforschi habe, und wie Giner ihm eine Olive gebracht und gesagt habe, das wäre es, womit sie sich das Geld verschafften, und bann auf die verwunderungsvolle Frage des Generals, wie das möglich sei, gesagt habe: "die Rumi, die Byzantinischen Griechen, hätten keine Oliven und kämen nun zu ihnen, um mit diesen Geldfüden Del einzuhandeln." — Das ist die nicht uninteressante Geschickte der Ausbreitung der Delkuliur in Afrika, wodurch Ritters trefsliche Darstellung, Erkunde Asien B. XII. eine kleine Ergänzung sindet, und wenn nun ein Dichter wie Juvenal es wagt, das Afrikanische Del wegen seiner Schlechtigkeit zu verspotten, B. V. v. 88—91, so sieht jeder Bernünstige, was daraus zu geben ist, und überläßt oberstächlichen Menschen sich mit solchem Eitat zu begnügen. Interessanter ist es dagegen, die Tradition der Bewohner des Beled el Oscherid anzusühren, wonach die Delkultur dort zu Lande
uralt sei, die Dattelkultur dagegen erst eingeführt, und zwar von einem
Pharao, der die Delbäume umgeschlagen und bafür Palmen gepstanzt habe.
Also auch hier ein Pharao, wie an so vielen Stätten in Magreb.

- 51) Edrisi p. 258 Jaubert. Ich barf jedoch nicht übergehn, baß Abu Obeid Bekri p. 487 u. f. (im KI scl.) von biefen Klöstern spricht, als wärren sie von Muselmannischen Mönchen bewohnt.
- 52) Marc. Antonin. ad se ipsum V., 7. δσον δσον ω φίλε Ζεῦ κατὰ τὰς ἀρούρας τῶν 'Αθηναίων καὶ τῶν πεδίων, ἤ τοι οὐ δεῖ εὕχεσθαι ἢ οὅτως ἀπλῶς καὶ ἐλευθέρως.
  - 54) Hirtius b. A. c. 97.
- 55) Periplus Iriarte p. 488 πόλις μικρά ἐστιν καταφανής καὶ βραχέα, καὶ ἡ κ ατ α γ ω γ ἡ ἐπὶ τῆ πόλει δύςκολος πάνυ.
- 56) Man fieht aus ber schmählichen Geschichte bes letten Aglabiten Siadet-Allah, daß damals Lemia noch ansehnlicher war, und Schiffe bort auf der Rhabe waren, indem sein Bifft 'Abb Allah ben es Saig sich bort nach Sicilien einzuschiffen gebachte. Nowairi ms. Paris. 702 f. 24 roct.
  - 57) Hirtius b. A. c. 29.
  - 58) Strabo B. XVII. c. 3. S. 492. T.
- 59) Mémoire geogr. et numism. sur la partie orientale de la barbarie par le comte Ch. Oct. Castiglioni à Milan 1826. 8° p. 22. Marsden hingegen, numismata orientalia t. I. S. 190 sette hierher Aphrodision, was unmöglich ift.
- 60) S. Bakui S. 424 u. vgl. Castiglioni p. 7 u. ff., wo er barzuthun gesucht hat, bas ber Rame Ufrikia ber Stadt Mehedia ursprünglich gar nicht zukommt.
- 61) S. Bakui notices et extraits des mss. t. H. p. 462. Abulfeda annales jum Jahr 303. Ibn el Athir in el kâmel fi et târich bei Tornberg ju Abu'l Hasan S. 373 ber Anmertung. Edrisi p. 257 Jaubert. Leo Africanus p. 222.
  - 62) S. bie chronica varia Pisana in Muratori rr. Jtl. scrpt. VI. p. 168.
  - 63) Abu'l Hasan S. 129, S. 174.
  - 64) Leo Africanus fl. 69 A. Ramusio.
  - 65) S. bef. Marmol u. de Thou hist. univers. l. VII.
- 66) Abu Obeid Bekri. Edrisi cl. III. s. 2 S. 300. Bgl. Abu'l Hasan el Fasi S. 154 S. 203 Tornberg. Bgl. Ebn el Athir in ben Noten bagu.
- 67) Hirtius b. A. c. 97 (humilis civitas) u. c. 36. Daß bie Stadt ftark befestigt war, sieht man aus c. 76.
  - 68) Herodian VII., c. 4. pgl. c. 6. Capitolin. v. Gord. c. 7, 11.

69) S. Temple excursions I. S. 150.

70) S. ben trefflichen Abu Obeid Bekri p. 482 n. 24. Ebn Abd el Hakam, Nowairi und Ebn Haukal in ber Geschichte ber Aglabiten wiffen freilich nichts bavon, daß fie fich eine Zeit lang bier vertheibigte; ber Lettere besondere aber ergablt die Begebenheiten fo turg, bag man fich über foldes lebergeben eines für ben ganzen Ausgang gleichgultigen Umftanbes nicht wundern barf - und wenn auch Nowairi ober vielmehr Schihab ed den Bekri aus Nowairi in Egypten nichts von Kahenas Berschanzung in biefem Raftell ermabnt, fo fiel boch nach ihm bie große Schlacht gwiichen ben Moslemin unter 'Abd es Sa'd und ben Griechen unter Dschirdschir (Gregorius) in der großen Ebene von Diemm, bem fhas el Edschem, juft nabe bei bem Amphitheater vor, bas er bas ftartite aller Kaftelle ber bamaligen Zeit nennt, en Nowairi bei Slane lettre à Mons. Hase, nouvesu journal asiat. 1844 S. 333. - Db Ebn Chaldun in seiner Geschichte ber Berbern ausführlicher von biefen für Rorbafrika so bebeutsamen Zufländen fpricht, ift mir unbekannt. - Uebrigens warb bie fubne Berberinn gar balb barauf, mahricheinlich im Jahre 77 b. D. burch ben Berrath Chalib's von Saffan geschlagen und getöbtet.

Bu S. 171 3. 10.) S. Lembke, Gesch. Spaniens I. S. 117.

Bu G. 173 3. 3.) 3ch weiß nicht, ob bie Inschrift publieirt ift.

71) Procop b. V. I. c. 16 p. 380. Dind.

- 72) Rach Livius Angabe XXXIII. c. 34, ber ben Ort allerbings zwischen Thapsus und Acholla sett. Justins abweichende Erzählung XXXI. c. 2 ift bekannt.
  - 73) Gesenius, monumenta Phoenicia p. 319.

74) Procop bel. Vandal. I. 14. V. 376 Diod.

75) Cresconius Corippus, Johannis B.I. v. 366, ber eine vorirefflice Beschreibung bieser Derisichkeit macht. Er gibt auch ganz genau, vollsommen ber Bahrheit entsprechend, zwei hafen an v. 468 quos nomine portus alterna pro parte Caput dixere Vadorum antiqui nautae.

76) Procop. b. V. I., 15 p. 377 Dind. pgl. de aedificiis VI., 7 p.

341 D.

77) S. Morcelli: Ruspae.

78) In der Tabula Theodosiana, leider ohne Distanzangabe. Recueil des itinéraires anciens S. 290.

79) Itin. Anton. S. 59 W. S. 28 P.

80) Appian bel. Pun. c. 54. Plinius H. N. V. c. 3. ea pars, quam Africam appellavimus, dividitur in duas provincias veterem et novam, discretas fossa inter Africanum sequentem et reges Thenas usque perducta.

81) Schon Abu Obeid ermähnt einen boben nad'ur auf ber Mauer

von Sfates, ber jeboch wol taum berfelbe ift.

- 82) So itiner. Anton. S. 56. W. S. 26 P. und biefe Diftanz fitmmt volldommen mit unferm fünfftündigen Ritt. Wenn dagegen S. 52. W. S. 24 P. 10 Millien angegeben werben, so ift das ein Irrihum, wie leiber in diesem Routier dergleichen abweichende Angaben berselben Diftanzen so viele vorkommen.
- 83) Allerdings schwantt die Länge biefer Mil febr. Wenige können die ses Maß Abeshampt befininen.; est ift eine Trabition, die fich non Geschlecht

zu Geschlecht fortpflanzt. Im Ganzen aber gibt es hier zwei Gattungen von Mis, die eine die sah'eil ober sah'ari, die im Besad el Oscherid und im Sahel, im Gestadesande bräuchlich ist, und die ziemlich dem alten Römischen milliarium entspricht — nach ihr ist obige Distanz gegeben; die andre die tunsi, die in Tunes selbst und seiner Umgegend gebräuchliche, etwa nur halb so kiein als die erste.

## Fünfter Abschnitt.

## See unb Lanb.

Fahrt nach Malta. — Aufenthalt baselbst. — Die Phönicischen Ruinen von Casal Crendi. — Rücklehr nach Tunes. — Sturm. — Rach burdsch Kablbschah verschlagen. — Periplus. — Ankunst. — Ausssug nach Bensart, um die Seen hinum und über Matter nach Tunes zurück.

Den 13ten Kanuar 1846 verließ ich bas mir lieb und heimisch gewordene Tunes, beffen Lebensfreis durch die Anschauung eines großen Theiles feiner Landschaft und die Bekanntschaft mit seinen Sulfsquellen, die freilich kaum angerührt, geschweige benn ausgebeutet werben, mir viel flarer und befannter geworben war. 3ch hatte Die zuversichtliche Soffnung es in fehr furger Beit wieberzusehen, ba ich bestimmt entschloffen war, mit bem ersten Schiffe von Malta jurudjufehren. 3ch ließ alfo auch von meinem Gepad basjenige jurud, mas ich bort nicht gebrauchte, ungludlicherweise felbst meine Schriften und Sammlungen, die bei weiterem Borbedacht vielleicht gerathener gewesen ware, in Malta zu deponiren. So wandte ich mich alfo nach bem hafenort ber burch ben See vom Meere jest mehr lästig getrennten als hülfreich mit ihm verbundenen Stadt und benutte biefe Gelegenheit, um bas wenige Sehenswürdige, was sich in la Goletta findet, beffen einheimischer Rame h'alk' el Uad ober Fum el H'alt', Bezug auf ben engen, Rehlenahnlichen Ranal hat, woran ber Ort liegt, ju besehen. Es besteht

in dem nicht unansehnlichen Kastell und in einem unbedeutenden Arfenal, wo man gerade mit dem Bau zweier Kriegscorvetten beschäftigt war.

Am Abend ging ich mit meinen Reisegefährten an Bord, um in der Nacht mit dem vento di terra in See zu stechen. Das geschah und die Racht hindurch blieb uns der Wind günstig, so daß wir schon den Kanal zwischen Aegimurus und dem Festlande passirt hatten, als der Morgen grauete. Nun aber drehete sich der Wind, der vierzig Tage lang aus Westen geblasen hatte und so geschah es, daß wir nach sehr dewegter höchst unerfreulicher fünstägiger Fahrt den 18ten spät Abends an das glorreiche Eiland anstreisten und, durch den Wind gehemmt, in den Quaranstänehasen einzulaufen, uns in den großen prachtvollen Hafen einsdrägten. So hatte ich den Borzug, ehe ich in das Lazareth eingesperrt wurde, die ganze Vortresslichseit der Hasenbildung dieser in der Völlergeschichte und im Weltverkehr so interessanten Insel aus eigener Anschauung kennen zu lernen.

Meine Gesangenschaft freilich war von nicht langer Dauer, wie man benn die Absicht hatte, die Quarantane zwischen Tunes und Malta völlig aufzuheben; schon am 21sten Morgens wurde mir ber Eintritt in die Stadt erlaubt. Alle meine Geschäfte konnte ich in wenigen Tagen abmachen und zugleich auch das Eiland einigermaßen kennen lernen; dann wollte ich mit der ersten Geslegenheit nach Libyen zurückehren. Es lag nun ein guter Schoosner, die Stella, segelsertig und ich wünschte sehr mit ihm die Reise zu machen, fürchtete jedoch, daß er zu bald absegeln würde. Aber auf der See gilt keine Berechnung und erst am 11ten Fesbruar erlaubten verrätherische, ungunstige Winde dem Kapitan in See zu stechen.

Diese lange Muße, die meine Plane ein wenig durchfreuzte und mir das Borhandensein einer Dampsschiffahrtsverbindung zwischen den beiden Pläten überaus wünschenswerth machte, benutte ich so gut ich konnte, theils um die Insel in ihrer Eigenthümlichkeit kennen zu lernen, theils um auf der für ältere Werke nicht übeln Stadtbibliothek und in der für neuere Reisebeschreibungen ziemlich vollständigen Sammlung bes Cafinos noch bas Eine und Andre für meine 3wede zu benuten.

Es ift unzweifelhaft, bag Malta für den aus Afrifa Rommenden ein bei Weitem größeres und ein gang anderes Intereffe hat, als für den aus Europa Herbeischiffenden. Obgleich ja bie . Infel heute burch Machtspruch als zu Europa bezüglich betrache tet wird, gehört fie bennoch mit wenigstens eben fo großem Rechte sowohl ihrer Lage als ihrer ganzen Geschichte und dem Charatter ihrer achteinheimischen Bevolkerung nach bem Libnichen Belttheile an, ober vielmehr fie ift von ber Natur gur Bermittlerinn in Sandel und Bandel zwischen ben beiben Erbtheilen bestimmt, eine Dase in dem die gander und Bolfer des alten Welttheiles gliedernden und wiederum in großartigerem Mafftabe verbindenben Binnenmeere. Schon baburch, bag ber von bem füblichen Continent aus die Insel Betretende das Verftandniß ber Sprache bes Bolfes mitbringt, die boch in ihren hauptelementen rein Tunestisch ift, nur baß fie eine große Menge Italianischer Worter gu Bulfe gerufen bat, fuhlt er fich hier gang andere beimifch. Und wie ihn biefe Sprache, Die boch aber auch entschieden auf altere analoge Elemente, die fle hier vorfand'), fich ftugen mußte, um fo leicht und schnell zur Nationalsprache fich zu erheben, welche die Dauer Arabifcher Eroberung ber Infel viele Jahrhunderte überlebte, nach Afrifa und ben Drient hinweift im Begenfat ber Europaischen Rultur, mit beren außerlichem Schein die Insel überzogen ift, so bieten ihm auch bie jahlreichen Spuren alter Monumente, mit benen Malta fo aut wie fein Rachbareiland Gof"o, trop bes ununterbrochen fortgehenden Untergange berfelben auf beschränktem Boden bei gablreicher Bevölferung, noch immer bedect ift, ben lebendigen Beweis innigfter Gemeinschaft mit jenen Begenben. Denn biese jum Theil noch mit beziehungevollen Namen belegten Refte uralter, jest fo frembartig neben ben casali baftebender, Rultur weifeu entschieden auf Phonicien bin, beffen auf die See gedrangte Bewohner auf ihren weiten Westfahrten in frühester Zeit Diese Insel zu ihrer Station machten2), worauf bann die in gebietenberer Macht in die Fußtapfen ihres Mutterlandes eintretenden Rarthager die vorgefundene Kultur befestigten und bestärften, so baß

fie unter Roms Herrschaft ungestört fortbestand, und erst bas Christenthum die phönicischen Götter aus ihren massiven burch bie Beit allein unverwüstbaren Tempelräumen trieb.

Diefe Refte bes Alterthums zogen meine Aufmertfamfeit während meines Aufenthaltes auf ber Insel naturlich nicht am wenigsten auf fich, aber bei ber so ganglich unbestimmten Dauer beffelben, ba jeden Tag bie Absahrt erfolgen konnte, war feine Möglichkeit an eine spftematische Durchforschung alles Vorhanbenen zu benten, und unter folchen Umftanben Bofo zu befuchen ware unverständig gemesen. Auch sind die bort vorhandenen Monumente vielfach burchforscht und zulett von bella Marmora grundlich behandelt worden. 3ch wandte alfo meine Aufmerksamkeit einem Monumente ber Art in Malta felbft gu, bas erft vor fünf Jahren aufgebedt und, fo viel ich wußte, in Europa noch gang unbefannt war. Dies find die "habschar Cham" genannten Phonieischen Tempelruinen, etwa 20 Minuten hinter bem 10 Miglien von ber Stadt entfernten cafal Crenbi auf ber Subfudmeftfufte ber Infel, bem losgeriffenen Feleeilande Filfile gegenüber. Diefe merkwürdigen Denkmaler grauer Borgeit, die ich an anderem Orte ausführlich beschrieben habe4), empfehle ich einem Jeben, ber Malta paffirt, jur naberen Anficht, ba fie in reicher Glieberung eine au-Berordentlich flare Anschauung einer orientalischephonicischen Rultusftätte mit allen Rebenbauten liefern. Die in biefen Raumen gefundenen Sfulpturen, feche figende weibliche Idole acht orientalischen Charafters, freilich ohne Ropf, ber aufgesett worden zu fein scheint, und eine liegende, aus dem Stein ber Infel, bewahrt man auf bem fleinen Museum ber Bibliothef von la Valetta, wo man auch einiges andre Intereffante findet.

Auf diese Weise verstrich die Zeit meines langeren Aufentshaltes nicht ungenutt, und das herrliche Klima, die lieblichen hier und dort die Kalfmaffen belebenden Fruchtgärten, der rege Anblick des wunderbaren Hasens boten oft eine erfreuliche Zerstreuung von ernsteren Studien, aber doch fühlte ich mich nicht beshaglich dabei und sehnte mich mit den heißesten Wünschen wieder sort. Jedoch meine Geduld wurde start auf die Probe gestellt.

Schon ben 3. Februar, auf die bestimmte Anzeige bevorfte-

hender Abfahrt hatte ich mein Gepäck, das sich hier bedeutend vermehrt hatte, indem ich nun auch endlich mich entschloß, mein Daguerrotyp, vor dessen allerdings überaus beschwerlicher Anwendung auf solchen Reisen zu Pferde ich bisher eine unüberwindliche Scheu gehabt, und das Instrument deßhalb von Gibraltar zur See nach Malta sammt meinem übrigen schwereren Gepäck geschickt hatte, mit mir zu nehmen, an Bord des Schisses bringen lassen, und hatte auch selbst schon die Nacht auf demselben zugesbracht — aber vergeblich. Der Wind war im Augenblick wieder umgesprungen und die Absahrt auf unbestimmte Zeit hinaussschoben.

Den 11ten endlich, Rachmittags ging die Stella wirklich unter Segel und ber überaus gunftige Wind flößte bie zuverfichtliche Hoffnung ein, ben Ort ber Bestimmung bald erreicht zu haben. Der leichte Schooner, wohlbeladen wie er war mit Begenftanben jeglicher Art, eine mahre Arche Noahs, flog schnell dabin. verloren wir die Forte und ben Leuchtthurm ber Infel aus bem Besichte, und rasch eilten wir auf Lampedusa ju; aber anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang legte fich ber Wind und Stille herrschte bie ganze Racht über und ben folgenden Tag, aber am Abend bes 12ten ethub fich ein heftiger jeboch nicht ungunftiger Wind, ber une mit Gewalt bem Ras Abar jutrieb; jeboch ebe wir das schwierige Rap, beffen "treulose" Ratur ich hier recht and eigener Erfahrung fennen lernte, und somit bafur fimme, bag ed wieder ras Rabbar genannt werbe, mas fein urfprünglicher Rame gewesen sein folls), umbiegen konnten, schlug ber Wind 3 Uhr Morgens in einen Sturm aus Rorden um, ber uns, obgleich wir fchleunigst alle Segel einrafften, mit Buth nach Guben binunterwarf, mahrend die Wogen brohend über ben Sinterbord fturmten und meine sargahnliche kleine Behaufung auf bem Ded, wo ich rubig lag, jeden Augenblid zu zertrummern brobeten.

Nachdem wir auf biefe Beife 24 Stunden lang fortgeschleubert waren, befanden wir und am Morgen des 14ten in der Rabe des mir schon wohlbekannten Ras Kabudia und gingen in dem sicheren vollkommen ruhigen Fahrwasser vor Anker. Hier lagen wir nun bis zum Morgen des 16ten, indem ich mir die Zeit balb mit Lesen, bald mit Theilnahme an dem Fischfange vertrieb, ber außerordentlich von Statten ging und uns in kurzer Zeit mehr schmachhafte Fische lieserte, als die gesammte menschliche Bevölkerung des Schiffes zu verzehren im Stande war, obgleich die größten und schönsten fast regelmäßig von den rund umher lauernden Haisischen von der Angel abgefressen wurden. Wahrlich der außerordentliche Fischreichthum dieser Gewässer allein ist im Stande eine Menge Menschen zu ernähren.

Endlich am Morgen des 16ten fing ein leidlich günstiger Wind zu wehen an, mit dem wir und, von unserem Zusluchtsorte Abschied nehmend, daran machten, die lange Küstenstrecke, die wir zwedlos hinabgetrieben waren, wieder auswärts zu sahren, aber die Anwendung aller Segel jeder Gattung brachte und jest nicht halb so schnell von der Stelle, als vorher der nur in des Schiffes Rumpf eingreisende Sturm, und ich hatte volle Muße, den Anblick der Küste, die ich zu Lande besucht hatte, nun auch von der See aus zu genießen, und die Bekanntschaft mit ihrer Besschaffenheit nun auch noch durch einen Periplus zu ergänzen.

So langsam suhren wir die Küste auswärts; das prächtig gelegene Mehedia mit seinen Mauer und Thurmruinen lag gleichsam mitten auf dem Weere schwimmend lange ganz deutlich und zur Seite, während Rabel und Kalibia, wo wir zu freuzen gezwungen waren, sich in den verschiedensten Positionen den Bliden darstellten. Endlich am 20sten umsegelten wir glüdlich das verhängnisvolle Kap, aber der Langsamkeit unsere früheren Fahrt treu warfen wir erst am 22sten Anker auf der Rhade von Kum el Half, nachdem wir am vorhergehenden Abend uns vor Karthago hinzulegen gezwungen gewesen waren im Angesichte der Hügel, worauf die glorreiche Stadt einst lag.

Man kann glauben, daß ich froh war, als ich endlich dem festen Boden zurückgegeben am See entlang dahinfuhr; herzlich freute ich mich auch auf die mir bevorstehende Tour, obgleich der lange Berzug mir warme Tage in den Steppen der Syrte und ben Büsteneien von Marmarica versprach. Ebene und Hügel hatte sich während meiner Abwesenheit nach dem gefallenen reichstichen Regen mit dem frischesten Grün bekleidet und machte in

ber herrlichen Sonnenbeleuchtung ein wunderliebliches Bild. So fuhr ich in die wohlbekannte Stadt mit frohlockendem Herzen ein.

Freundlich und theilnehmend ward ich von meinen Wirthsleuten aufgenommen, die an meiner Rückehr fast schon verzweiselt
hatten, und stattete alsbald meinem edeln Beschützer, Sir Thomas
Reade, meinen Besuch ab, um ihn von meiner Rückehr zu benachrichtigen und ihn um die Auswirkung eines neuen Amer zu bitten, mit dem ich das Thal des Bagrada auswärts, dann durch
das Innere über Sbitla, Gassa und das Belad el Dscherd mich
nach Gabes und so an die Gränze des Baschalik von Tarabolos
mich wenden könnte, wo ich hossen konnte, erwartet zu werden.

Ich hatte nämlich von Malta aus den Brief, in dem der hochachtungsvoll von mir geschäpte Sir James Colquboun mich dem Dr. Dickson, Leibarzt des Bascha's von Tarabolos, und durch ihn dem dortigen Englischen Konsul empsohlen hatte, besagtem Herrn zugeschickt mit der Bitte, für meine sichere Reise von der Gränze an Sorge zu tragen, und der freundliche alte Dickson, dem ich herzlich vielen Dant schuldig bin, hatte mit der möglichsten Eile mein Gesuch betrieben. Dieselbe zuvorkommende Freundlichseit bewies mir nun auch Sir Thomas, und versprach mir, so schleunig wie möglich den Amer auszuwirken.

Indeß machte ich fleine Erkursionen in die Umgegend und traf Borbereitungen zu meiner Reise. Ich kaufte mir also auf dem Suf el haivan ein Maulthier, sehr hoch und schön für mich selbst, und ein Packpferd für das Sepäck und den Diener, und bestimmte zu letterem einen Malti, den ich in Hamunakt kennen gelernt hatte, obgleich ich nicht zu viel von ihm erwartete.

Um nun aber die Tauglichkeit sowohl des Dieners als auch der Thiere vor dem Antritt der größeren Reise wohl zu prüfen, beschloß ich eine Erkurston von einigen Tagen zu machen, zumal da der Amer erst den vierten Tag in Bereitschaft sein sollte. 3ch benutte also diese Gelegenheit um Bensart zu besuchen, und um die Seen, den lacus Hipponitis und die palus Sisarae der Alten, herum über Bedschah heimzukehren.

Demnach verließ ich ben 27. Februar allein mit meinem neuen Diener bie Stadt, und nahm meinen Weg über ben Soben-

jug hlnüber, über ben ich einst von Utica heimgeritten war. 3ch hatte mir aber zu genaue Kenntniß ber Wege zugetraut und verlor ben meinigen; nach einigem Umherirren jedoch war ich fo gludlich, einen Mann ju finden, ber mich jurecht zeigen konnte. Dein Plan nun war, nicht auf ber großen Strafe fonbern über R'alah el uad zu reiten, und von hier aus noch biefen Abend Gar el Melha, von ben Europäern porto Farina genannt, ju 3ch hielt mich also in ber von ber Mebscherbah angeschwemmten Ebene mehr öftlich und betrat bieses in ber alten Beschichte wohl intereffante Sugelland, ba es nach völlig gewiffer Berechnung und Betrachtung jenes einft abgeschloffen ins Meer fich erstreckende Rap (in alteren Zeiten wol ficher eine Insel) war, bas benen, bie Utica und überhaupt Afrika bedroheten, einen vortrefflichen Saltpunkt gewährte, ben man wunderbarer Beise von Bunischer Seite ben Einbringlingen ohne Schut Breis gab. Wenn auch biefes Sügelland baburch ganglich feine alte Ratur eingebuft hat, daß ber Fluß, ber einft im Guben bef= felben fich ins Meer ergoß, burch feine Anschwensmungen bas, was einft ein Borgebirge war, ju einer fleinen Sügelfette, weit vom Strande jurud, umgeschaffen hat, fo ftimmt es boch im Uebrigen vollfommen mit ber Dertlichkeit überein, bie vom Lager bes alteren Scipio ben Namen castra Corneliana empfing. aber wie die einer Stadt ober auch nur eines fleinen Ortes bemerfte ich nicht auf biefem langgeftredten, im Allgemeinen wol awischen 50 und 80 Fuß über die Ebene fich erhebenden, Sügellande, und boch scheint es, als nahm später ein Flecken ober Städtchen ben Blat bes einstigen berühmten Lagers eine).

Durch mannichfachen Verzug war es schon spät am Nachmittage geworden, als wir vom erhöheten Terrain herabstiegen, um den Fluß zu überschreiten; hatte ich ihn aber schon früher einmal nicht ohne Scheu und Jögern passtrt, so stößte mir sein jest nach den Regengussen angeschwollener röthlicher Strom noch viel begründeteres Bedenken ein. Ich ritt also eine Weile an ihm auf und ab, um eine irgend wie geeignete Stelle auszuspähen, bis ich endlich drüben am andren Ufer einen Mann gewahrte, den ich anrief, gegen ein Bachschisch uns durch den Fluß zu helfen. Auch fam er felbst an einer Stelle zu uns herüber, wo ihm bas Waffer taum bis an die Schultern reichte, so bag wir nun ziemlich gefahrlos bas andre User gewannen, und ba es nun burch allen Bergug Abend geworben mar, bei unferem Belfer, ber in einem fleinen von einigen Garten umgebenen Dorfe hart am Fluffe wohnte, und jur Racht einquartierten. Mein Plan war jest geftort, und fo gab ich, ba feine hoffnung vorhanden war, wenn ich G'ar el Melha besuchte, ben folgenden Tag noch Benfart gu erreichen, besonders weil das Badpferd fich als sehr untauglich erwies, ben Befuch biefer von ihrer früheren Bebeutung als Arfenal des Beilets durch die Bernachläffigung und Bersumpfung bes Seees, ber früher ben herrlichften Safen gewährte, ganglich berabgefunkenen und kaum noch bewohnten Dertlichkeit auf, von beren trofflosem Buftande Temple ein fehr lebhaftes Bild entwirft. 3ch gab mir am Abend vergebliche Dube, mich auf ber Lapieschen Charte, Die ich bei mir führte, gurecht gu finden; Diefe gange Lanbschaft ift auf berselbem fo verzeichnet, bag nur ber mit ihr Unbefannte fich babei beruhigen fann').

So nahm ich am nachften Morgen, ben 28. Februar, bie gerabe Strafe nach Benfart, bas heißt auf einem großen Umwege, indem wir bie von und eingeschlagene nordöftlichere Richtung nicht weiter einhalten konnten, fonbern uns ber großen Straße zuwenden mußten. hier nun führte ber Weg über nicht eben bebaute aber herrliche Ebenen ober vielmehr an ihnen entlang; benn ber Kührer, ben wir aus dem Dorfe mit uns genommen hatten, erklärte uns, bag wir fie nicht burchschneiben konnten, fonbern une an ber Sugelfette nach S. B. halten mußten. bem wir fo in anderthalbftundigem Ritt bie gerade Strafe von Tunes erreicht hatten, burchschnitten wir auf ihr endlich bie Ebene und mußten nun an ber fie hier begranzenden Sugelreihe wieder nach R.Dften reiten, bis wir und in fteinigem muften Bag, bem bichebel Riffer Afoleit "bem Topfbrecherpaß", von beffen Un-Acherheit man une Manches erzählt batte, binaufwandten, und nun durch eine mehr wilbe und wilbreiche Sochgegend, wo ber junge Mr. Reade fich oft in großartigen Gberjagben vergnügt, unfern Weg nahmen. Indem wir bann gur Rechten bas aus einer bicht mit Gebusch bewachsenen Anhöhe nach Westen hervorschauende, an einem Paß des Höhenzuges gelegene kleine Aleah
ließen, das nach dort gefundener Inschrift die Stelle von Cobuza
einnimmt, zur Linken den fast dis zu 2000 Fuß sich erhebenden
Rescharbta genannten Berg, kamen wir an eine Art Paß, von
dem aus wir eine weite Uebersicht über die Gegend vor uns hatten, die sich hier in ebenfalls wildbuschiger Oberstäche zum See
hinabzieht, senseits dessen die einzelnen aufragenden Berge, besonders der dustere, mächtig gesormte dschebel Ischfel, der mons Cirna
der Alten, im S. W. diese de verlassene Gegend einigermaßen
belebten.

In solcher Umgebung ging es nun fort nach R. W., wo wir an den Hügelzug kamen, der das Meer von diesem Süßwasserbecken abdämmt, und ihn zur Rechten, den See, der hier von Gesdüsch umgeben und von zahlreichen Wasservögeln, besonders wilden Gänsen belebt wird, zur Linken, zogen wir auf einem halbzerstörten Steindamm entlang und kamen zu einem anmuthig am Abhange wohlbegrünter, in den See vorspringender Hügel nach Often gelegnen Dorse, das seinen ächt Tunessischen Namen Wenssel el dichemil "der liebliche Ruheplat" mit Recht verdient. Seines Wohlstandes sedoch war es durch die scheußlichen Gewaltthaten und Erpressungen des in seinen Europäischen Beinstleidern nicht weniger zügellosen Militärs gänzlich beraubt worden, und hatte den Todesstoß eben seht bekommen, wo die Truppen nach Tunes zogen zum vermeintlich bevorstehenden Kriege des Sultans von Stambul und des Bascha von Taradolos.

Hier entfernten wir uns wieder vom See, indem wir nach Rordost abbogen, zuerst durch malerisches Hügelland, worauf wir durch eine Olivenpflanzung auf die Sanddünen am Meeresuser hinaustraten, südlich an denen wir uns entlang hielten, indem zur Linken ein sumpsiger Boden uns von dem wohlbepflanzten trefflichen Lande trennte. Durch tiesen Sand betraten wir dann unter der wohlbezinnten Mauer hindurch die Stadt, die mir auserordentlich ode und wüst erschien. Nachdem wir auf einer Brüde den ersten sehr schmalen Kanal, der mit dem größeren, weiter westlich, hier ein kleines Inselquartier bildet, überschritten

hatten, quartierte ich mich in einen armseligen Chan ein, ber nicht einmal eine einzige Kammer hatte, so daß ich gezwungen war, auf einer etwas erhöheten Terrasse bei den Thieren mein Unterstommen zu suchen. Jum Englischen Agenten wollte ich nicht gehn, da ich keinen ausdrücklichen Empfehlungsbrief an ihn hatte, und nahm daher auch seine überaus freundliche persönliche Einladung in sein Haus zu kommen nicht an.

Wenn ber gebilbete Europäer über bie Bernachlässigung irgend eines Ortes befummert wird, ber trop ber größten Borguge, womit die Natur ihn ausgerüftet hat, barnieberliegt, fo trifft bas gang vorzüglich biefen Ort, beffen Name Benf"art offenbar blos durch Korruption bes alten Namens Ubo- ober Sippo-Zarytos entstanden ift. Denn feinen Ort hatten die Phonicier, benen bie Grundung diefer Stadt einzig zukommt, und nicht, wie lächerlich bornirte Grammatiker auf Griechischer Ramensverdrehung fußend angaben, Griechischen Rittern, beffer gewählt als bas alto Ubo, an ber engen flußähnlichen Ausmundung, welche einen geräumis gen, die ungeheuersten Flotten aufzunehmen fahigen, fischreichen See mit bem Meere verband, bas schon außerhalb bes Ranals durch bie nach Oft und Weft vorspringenden Gebirgeguge einigermaßen geschützt wird - umber bie reichste gandschaft in größter Ueppigkeit aller Erzeugniffe fähig. In folder Lage erhub fich bie Stadt balb zu Bebeutung, und wenn Karthagos burch Umftanbe geforberte Segemonie ihre gang felbftftanbige Entwidelung etwas hemmte, fo war fie ftets in der erften Reihe der Phonicifch-Bunischen Ortschaften an ber Rufte Libyens, und wohl erkannte ber mit großem Genie begabte Agathofles, als er im eigenen Lande bedrängt ben Rrieg in bas ber Feinde übertrug, ihre gange Wichtigfeit, gab ihr neue Befestigungewerfe und bauete neue Schiffswerften b), und fo ift biefe Stadt faft ju allen Beiten groß und bluhend gewesen, wie Edrist') von ihrem Zustande gu feiner Beit ausbrudlich angibt, bis in ben letten Jahrhunderten tyrannische Regierung selbstfüchtiger fich gegenseitig meuchelnber Fürsten fast alle bie natürlichen Borzüge burch Bernachläffigung gleichsam absterben ließen. Es ift trubselig, ben Buftand bes Ranals zu fehn, ber jest jedem Fahrzeuge von felbft nur 60—70 Tonnen Gehalt den Eingang unmöglich macht, und der See, der an den flachsten Stellen 7 Faden Tiefe haben soll, ist durch die hinabgestürzten Trümmer ganz unzugänglich. So beruht der geringe Handel und Berkehr, der sich noch erhält, auf der selbst bei der größten Bernachlässigung noch reichen Ueppigskeit der Umgegend und dem außerordentlichen Fischreichthum des Sees, dessen eigenthümliche Natur, den Monaten entsprechend, zwölf verschiedene Arten von Fischen, deren Namen Edrist uns auch überliefert hat — ein vollfommener Fischkalender — hervorzubringen, die se in den verschiedenen Monaten zum Leichen ins Meer hinausrücken, so daß in sedem Monat ein großer Fang eisner verschiedenen Gattung Statt sindet, mir bestätigt wurde. So wird der Fischsang hier sedes Jahr für sast 30,000 Thaler Pr. verpachtet, und täglich am Abend gehen kleine Kassahs mit Fisch besaden von hier nach der Hauptstadt des Landes.

Wie viel bedeutender aber auch als der gegenwärtige Ort die Stadt im Alterthum sein mußte, sieht man doch nur zerftreute Bruchstude, da eben das alte Material stets zu neuen Bauten benutzt wurde.

Wie herrlich aber die die Stadt umgebende Lanbschaft ift, bavon überzeugte ich mich am folgenden Tage, als ich meine Tour am See hinab antrat. Die lieblichsten üppigsten Gärten mit Palmen, Oliven, Orangen, Citronen, Pfirsichen, Aprisosen und anderen Früchten, der prächtigste Baumwuchs machte meinen Ritt die erste Stunde lang überaus angenehm, während uns zur Linsen in einiger Entsernung der See stets zur Seite blieb, zusweilen durch einen Garten versteckt und nur hier und dort durch das Laub schimmernd, bald wieder mit seinem die Sonnenstrahlen zurückwersenden Wasserspiegel, aus dem ost ein fröhlicher Genosse der zahlreichen Fischgesellschaft über die Oberstäche hervorsprang, klar vor uns lag, und drüben umkränzten wiederum üppige Gäreten und hoher Baumwuchs seine Ufer.

Das ganze Gemälbe aber, bas fich ben Augen barftellte, gewann noch außerordentlich an Lebendigkeit und Interesse badurch, daß heute, als am Donnerstag, gerade Markttag in einem benachbarten Orte war, und zahlreiche in malerische buntfarbige Tracht gefleibete Manner, Jung und Alt, auf fleinen schnellen Efelchen reitend mit uns zogen.

Dann öffnete fich bas Land, und, vom See etwas entfernt, schnitten wir burch Wiefenland von Aderfelbern unterbrochen hinburch, um die Rordwestede bes großen Bedens, bas fich bedeutend nach Westen ausdehnt, ju erreichen. Rachdem wir bort eine fehr sumpfige Niederung, burch bie ber See, wenn er angeschwollen ift, fich weit ins Land hineinzieht, paffirt hatten, tamen wir wieberum auf ichonen Biefengrund von Aderfleden unterbrochen, auf bem wir, bas von einigen Inselchen belebte Wafferbeden gur Linken, unfern Ritt fortfetten, bis wir um daffelbe nach G.D. hinumbogen, und hier an einen Strombach, undi Tanbichah, famen, ber zu meiner Bermunberung die einzige Berbindung zwischen dem lacus Hipponitis und der Sisara palus bildete, und wahrlich nicht ben Namen eines Kanals verdient. Diefen Augenblid ergoß fich ein ziemlich reißender Strom in unebnem Bette in das außerordentlich flache innere ober füdliche Baffin, bas bie Alten fehr richtig als palus bezeichneten, jum Unterschiebe bes nördlichen lacus. Sier fanden wir unter einer lichten malerischen Baumgruppe, um bas Grabmal bes Sibi 'Alli Saffan gelagert, bie Ruinen eines alten Ortes, bochft wahrscheinlich bes alten Thimiba ober Malbita. Uebrigens bestehen fie nur aus gestaltlosem Gemauer, und am Strande ber palus fieht man unter bem Waffer Mauerwerf wol von einem Landungsplat, obgleich gewiß nur für Fischerfahne bestimmt; benn bas Waffer biefes Bedens scheint nie fehr tief gewesen zu fein, und an eine schiffbare Berbindung der beiden Seen ift nach dem gegenwärtigen Berhältnis gar nicht zu benten. Raturlich muß bei hohem Bafferstanbe, wo ja auch das Waffer im Begenfas zu dem gegenwärtigen Berhältniß aus dem fleinen in den großen See fliegen foll'), ber Berbindungsarm, der jest nur etwa 3 Auf Tiefe hatte, bedeutender fein, aber an eine folche Berbindung zwischen beiben Geen, wie fie auf den Charten gezeichnet wird, ift jedenfalls nicht zu benfen11). Obgleich Ebriff angiht11), bag bas Baffer bes Sees von Tandicha, ber palus Sisarae, ftets füß bleibe, auch mahrend ber feche Monate, während welcher fich bas Baffer Des durch seine state Verbindung mit dem Meere einer starken Beimischung von Salzwasser bekommenden Sees von Benfart in ihn ergieße, sand ich doch, daß auch das Wasser jenes Bassins gegenwärtig sehr unerfreulich war und bedeutende Salztheile hatte<sup>18</sup>).

Was mich nicht weniger als biese bachahnliche Verbindung zwischen ben beiden Beden vermunderte, war, daß wir nun an ber linken Seite ber palus Sisarae und nicht, wie ich nach ben Beichnungen vermuthen mußte, an ber weftlichen unfern Ritt nach Matter fortfetten, in ber Begleitung eines Mannes, ber baffelbe Reiseziel hatte. Sier fteigt bicht hinter bem See eine fleine Sugelfette an, die einen balb schmäleren, balb breiteren, herrlich grunen jum Theil buschigen Saum am See lagt; an biefer jogen wir entlang, ben eigenthumlichen gleichfam mitten in ben Gee geschleuberten, machtigen bichebel Ichfel, ber gang unzweifelhaft als vulkanisches Broduct einft aus der Tiefe hervortauchte, ftets zur Seite vor uns; aber die Frische ber Gegend horte balb auf und eine burre buftere Ratur trat an ihre Stelle, ale wir une bei biefer fcwarzen, jadig geformten Maffe vom Gee abwandten, ber bier jurudtritt, aber fich noch hinter bem Berg nach Gubweften giebt. In Diefer intereffanten Gegend bedaure ich um fo mehr, nicht die genauen Bemerfungen bes Augenblichs wiedergeben gu tonnen, ba fie noch von feinem Reisenden besucht ober wenigstens Dann famen wir, als wir ben unbeschrieben au fein scheint. beimlichen Sohen entschlüpft waren, wieder auf grunes Bochland und hier an den in tiefeinschneidendem Bette von wol 60 Fuß Tiefe bahinfließenden uabi Matter, an bem wir eine Beile füdlich entlang ritten, um ben Blat zu erreichen, wo man ihn allein vaffiren fann; aber bennoch ging es fo gah binab und auf ber anderen Seite fo fteil wieder aufwarts, bag es wenig erfreulich war und bas Badpferb fast rudlings hinabgefturgt mare. Ein wol viertelftundiger Ritt fubrte uns bann jum Orte Matter. beffen gesammte Entfernung von Benfart etwa feche Stunden beträgt.

In diesem, in ziemlich kahler mit nur spärlichem Baumwuchs bekleibeter Begend, die aber ausgezeichnet zum Kornbau erscheint, gelegenen offenen, dicht zusammengebrängten Städtchen von vielleicht

500 nicht unfauberen, ziemlich regelmäßig geordneten Woffnungen ware ich fehr gern bie Racht geblieben. Denn theils wunschte ich ben nicht unwichtigen Ort, beffen Raid über eine weite Rornfammer gebietet, und feine Berhaltniffe ein wenig genauer fennen ju lernen, jumal ba bier am nachften Tage Wochenmarkt gehalten wurde, ju bem, wie man mir fagte, die Landbewohner von nah und fern zusammen kamen, wo man bann gar vieles über die noch so unzulänglich gekannte Umgegend hatte erfahren konnen, theils war vor uns burchaus fein Rachtquartier zu hoffen, während hier mich die Leute mit ber größten Freundlichkeit jum Bleiben einluben. Jeboch hatte ich leiber eingesehen, baß weber mein bequemer Malti, noch mein faumseliges Bachpferb fich ju ber mir bevorftehenben beschwerlichen Reise nach Egypten eigneten, daß ich also noch beibe mir vom Halfe schaffen und tauglichere Individuen an ihren Plat zu ftellen hatte, daß bemnach fein Augenblid zu verlieren war, um nach Tunes zurudzufehren. Diefe Rudficht nothigte mich auch, trop herglichen Bedauerns, meinen Plan, Bebschah, bas als Kornmarkt fo unendlich wichtige Bacca in feiner berrlichen Kruchtebene zu besuchen, aufzugeben.

Nachdem ich also vom Orte, dem alten oppidum Matterense ber Beutingerischen Wandcharte, bas vielleicht an die Stelle eines alteren Ortes "Tofai" trat, von bem nur einige zerftreute Quabern auch mit zwei ober brei Inschriften übrig find, Renntniß genommen, machte ich mich nur eine Stunde vor Sonnenuntergang in fühmeftlicher Richtung auf ben Rudweg. Rachdem wir hier ben Kluß auf einer Brude überschritten hatten, ritten wir über ebnes, von einem fleinen Bewäffer burchbrochenes Wiefenland auf einen Bag zu, eine natürliche Berbindungestraße in ber von ras Sibi el Metfi nach W. S. W. ftreichenben Bergfette, bem nörblichften Bliebe ber fogenannten Atlasketten, bie fich vor uns lagerte, und von der gerade ein Trupp zu Markte ziehender bewaffneter Reiter herabstieg. Sie famen heran, und wie die Dammerung nahe war und feine Stadt in biefer nicht eben ficheren Gegend vor uns, fragten fie uns verwundert, wo wir ju übernachten gebachten. Allerdings schien die Lage nicht erfreulich. Wir wandten und nun die Sohe hinauf, mahrend die Granze bes Sorizontes

gerade anfing, die Sonne bem Gefichtefreife ju entziehen, und als wir nach Uebersteigung bes vielleicht 800 guß hohen Kammes uns zwischen ben Rluften bes öftlichen Abfalles befanden, umgab uns völlige Dunkelheit; mein Malti gitterte vor Angft. Auch ich war froh, als wir wenigstens die Ebene erreicht hatten, in ber wir schon im Berabsteigen bin und wieder Feuer hatten lobern feben, fichere Anzeichen von Beduinenlagern. Jedoch als wir uns nun felbst mit ihnen auf gleicher Flache befanden, konnten wir por bem Bebuiche, bas ju beiben Seiten bie Strafe umgab, bie Richtung ber Feuer nicht beutlich erkennen; auch wurden wir uns nicht einig, welchem Schimmer wir nachgehn follten, ritten aber endlich in volltommener Finfterniß queerfelbein, über fehr gerriffenes Terrain babinftolpernb. Endlich waren wir glücklich einem Feuer nahe und von allen Seiten fturzten bie machsamen Sunde wuthend auf une gu; jeboch auf unfer Salam famen bie Bewohner des nachften Beltes heraus und nahmen uns gaftfreund. lich auf.

Klein und niedrig war das Zelt, arm und zahlreich die Familie, aber freundlich theilte man von dem Wenigen mit, was man besaß; der ganze Mundvorrath aber bestand in sehr schöner dicker Milch, wozu wir glücklicherweise etwas Brot bei uns führten. Mehr Reiser wurden zusammengetragen und ein hellsoderndes Feuer, die Stelle der Lampe vertretend, leuchtete zu unser Unterhaltung. Unsere Wirthe gehörten, wenn ich nicht irre, zu den Uelad Trabersi.

Früh am andern Morgen verließ ich das gastfreundliche Zelt, von seinem Besther über das meist unbebaute sehr schöne Land, auf dessen weiten Flächen diese wandernden Horben mühelos ihren Unterhalt gewinnen, queerfeldein auf die Straße von Bedichah nach Todurbe geführt; denn der Weg, auf dem wir gesommen waren, führt zwar auch nach Tunes, erreicht aber die Medicherda an einer Stelle, wo sie nicht überbrückt und in dieser Jahreszeit schwer passirbar ist. Als wir nun die gerade Straße erreicht hatten, besahl ich meinem Diener, mir sobald wie möglich nachzusommen, und setze selbst meine hohe schnelle Mäulinn, die bis nach Egypten Genossinn meiner Strapazen und Fährlichkeis

ten mir stets lieber werden sollte, in ben schnellsten Schritt, obgleich ihr als durchaus socialem Wesen die Bereinzelung und Trennung von ihrem Gefährten durchaus nicht gesiel.

So erreichte ich in 1. Stunden bas am hochsteilen felfigen Ufer bes Kluffes, über ben eine aus ben mobibehauenen Quabern ber Sipe eines alten Amphitheaters erbauete ansehnliche Brude führt, in tahler Gegend gelegene Toburbe, beffen gegenwärtiger Charafter ber von Gefenius 14) gegebenen Erflarung bes Ramens Tuburbum "grata est dulcedo eius" allerdings fehr wenig entspricht, jedoch beren Unrichtigfeit burchaus nicht beweift, ba biefe Gegend im Alterthum ficherlich einen gang andern Anblid gewährte, wie denn felbst noch vor anderthalb hundert Jahren der Bey Mohammed hier prachtige Obstgarten ber verschiedenften Gattungen anlegte. Gegenwärtig ift im Orte nichts Anberes von Bedeutung als eine ansehnliche Rattunfabrif von Ben-Anab. in Europäischer Weise eingerichtet, um die eine gang kleine Gruppe von Wohnungen umberliegt. Auch fnüpft fich an bas Alterthum ber gandstadt Tuburbum minus fein Intereffe, vielleicht nur insofern biefer Ort die Seimat ber heiligen Jungfrauen Berpetua und Felicitas war, die unter Severus mit andern Chriften ben Marthrertod ju Karthago buldeten 15).

Die Straße macht hier eine wunderbare Biegung, woran vielleicht die Eigenthümlichkeit der Flußufer Schuld ist, die nösthigte, die Brücke in ganz andrer Richtung anzulegen, die noch überdies zugleich als Schleuse bestimmt war, um das Wasser leichter zur Bewässerung des Landes benußen zu können. Ueber eine Stunde dann blieb die Gegend öde, darauf ward sie ein wenig lebendiger, und weiterhin, zwei Stunden von Tunes, zeigten sich die Ruinen einer Stadt und das Thal wird von einer wol mit der nach Karthago sührenden zusammenhangenden Wasserleitung überspannt, deren höchste Bögen beinah 50 Fuß messen mögen und aus Quaderbau bestehen, während zu den niedrigeren gestampste Erdwälle angewandt sind. Dann kam ich zu den überzaus lieblichen Gärten von Manüba und am sestungsmäßigen Bardo vorbei und unter der von Karl V. herrührenden die Kasba versorgenden Wasserleitung hindurch ging es in die Stadt.

Hier nun war meine erste Bemühung, mich nach einem tauglicheren Diener umzusehn, und ich war so glücklich, einen vortrefflichen Menschen in meine Dienste zu nehmen, einen Gabst
Hämed ben Bel-Gasem (ein berühmter Heiligenname), Scheris,
eben so ehrlich wie verständig, eben so sein und nobel, wie zu
jeder Arbeit bereitwillig, dem ich viel verdanke für die leiblich
glückliche Durchführung der beschwerlichen Reise. Und wie ich
nun den Malti ablohnte, sobald er sich einstellte, so verkauste ich
am nächsten Morgen auf dem Pferdemarkt, mit großem Berlust
freilich, das für untauglich erkannte Pferd und kauste mir noch
ein Maulthier, auch sehr schön gebaut, aber allerdings dem, wels
des ich schon besaß, an Größe und Stärke nicht gleich.

Als ich nun mit meinen eigenen kleinen Borbereitungen fertig geworden, war auch ein ausgedehnter Amer für mich bereit, und ich stattete Sir Thomas Reade für so wiederholt mir bezeigte Gute meinen verbindlichsten Dank ab, wie ich nie aufhören werde, ihm von Herzen verpflichtet zu fein.

Ich hatte gewünscht dieselben Soldaten, die mich auf der früheren Reise begleitet hatten, auch für die bevorstehende als Estorte zu erhalten, jedoch ließ sich das nicht machen und ich erhielt eine andere Trias, sedoch im Allgemeinen von derselben Charafteristif wie die frühere, einen seinen unenergischen Mamluken Mustafa, einen durchgreisenden und durchschreienden Hamba Oschebrid, der den früheren nur an Alter aber auch an Berstand übertraf, und einen jüngeren Soldaten Salem, dem zwar die ungetrübte Heiterkeit und muntre Laune meines früheren Begleiters des schwarzen Hamed sehlte, der aber diesen Mangel durch die außerordentlichste Dienstsertigkeit ersetze, wie er mir in der Folge in der Ausgrabung und Reinigung von Inschriften große, leider durch den mir später zugestoßenen Unfall fruchtlose, Dienste leisstete. Auch mit meinen neuen Begleitern befreundete ich mich bald und setze den Tag der Abreise auf den 5. März sest.

- 1) Es ist bekannt, daß vorzüglich Gosenius die von den Gelehrten der Infet, besonders dem verdienstvollen Vassalli erhobenen Ansprüche der engen Berwandischaft der Maltischen Sprache mit dem Phonicischen oder Punischen einer widerlegenden Kritik unterworsen hat in der 1810 erschienenen Schrift: "Bersuch über die Maltesische Sprache als Beitrag zur Arabischen Otalestologie." Mir ist nicht zweiselhaft, daß nur die völlige Punistrung der Insel die schnelle und dauernde Annahme des Arabischen möglich machte. Da jedoch Kosegarten eine neue Arbeit über Maltesische Sprache versprochen hat, die in der ins Stocken gerathenen Zeitschrift für Wissenschaft der Sprache von Höser erschenen sollte, so will ich mich nicht in Einzelnes einlassen.
  - 2) Die Pauptstelle Diodor. Sic V. c. 12.
- 3) In den nouvelles annales de l'institut archéologique 1836 S. 1-33. 4) In Gerhards archaologischer Zeitung 1848. Es war mir bamals unbefanne, bag ein ausführlicher Artitel über biefes Monument in ber archaeologia, bem journal ber British archaeological society von 1842 S. 227 ff. veröffentlicht mar. Allerdings bat die bortige Beschreibung ben großen Borgng vorans, daß fie bas Monument in allen feinen Ginzelheiten por fic bat, mabrent bie Zeichnungen, bie ich mir von bemfelben gemacht, in die Sande ber Uelad Ali gefallen war, ich also barauf angewiesen war, mir baffelbe aus bem Gebachinis fo gut wie möglich zu erganzen, aber bennoch glaube ich, bas meine Darftellung bei allen Mangeln im Gingelnen boch nicht wenige Borzüge vor ben freilich ausführlichen und vielfeitigen aber nichts befto weniger ungenauen Beichnungen bes herrn Foulis, welche jenen Bericht des herrn Carliele, worin von manchen falfden Gefictopuntten ausgegangen wird, begleiten. Anbegreiffich ift es, wie bie genannten herren bie fo bochft intereffanten Raume vor bem beiligen Temvelbezirk, die ich als Stallungen für die jum Opfer bestimmten Thiere ju ermeisen gesucht, und auf ber fleinen meinem Auffate beigefügten Stige mit VI bezeichnet babe, ganglich überfebn baben - wenn nicht vielleicht biefe Raumlichteit erft fpater aufgebecht worben ift. Bas meiner Darftellung porguglich abgebt, ift ber Umftand, daß ich ben boben fo bochft bedeutsamen Kelsblock, der auf Foulis Plan mit E bezeichnet ist und auf meiner Stigge in ber Band nordlich von k ale britter Stein zu benten ift, mit micht mehr vergegenwärtigt babe. Er war wol unzweifelbaft ein vorzikalicher Gegenstand im Tempelritus. - 3m Gangen wird man bemerken, daß, mabrend bei mir die Sauptraumlichkeiten zu flar und bestimmt bervortreten, man in ben Zeichnungen von foulis und ber Beschreibung von Carliste por ben Rebenraumen bie Sauptfache taum berausfinden tann. Es ift zu wünschen, daß bies so unendlich interessante Monument noch einmal mit aller Scharfe und Genauigfeit, bie es verdient, vermeffen und aufgenommen, und mit gefundem Uribeil und grundlicher Sachkenninis beschrie-
  - 5) Edrisi cl. IV s. 1.

ben werbe.

6) So scheint wenigstens Tertullian de pallio c. 3 zu verstehen zu sein: Utinam et Africa semel voraginem paverit, unicis Castris fraudatis expiata. Wenn allerdings hier wirklich die castra Corneliana zu verstehn find, so erklärt die Stelle zugleich das Berschwinden des Ortes.

Auch Plinius nennt an irgend einer Stelle die castra ein oppidum stipondiarium, wie Morcelli anführt. — Uebrigens wäre es nicht unintereffant ju wissen, ob des Lucanus Darstellung in der Pharsalia B. IV. v. 590, vgl. V. 656, als wäre dieses Hügelland in der Borzeit der Bohnst jenes Libpschen Heroen, des Antäus, gewesen, sich auf eine einheimische Tradition wirklich stütz, was man aus den Worten des Dichters allerdings schließen muß, aber die rupes exesae würde man hier doch vergeblich suchen.

7) Auch die große unter Pelet's Leitung 1842 angefertigte Charte, die übrigens bei ihrer Ausbehnung die Ungenauigkeiten in allen Einzelheiten

um fo flarer ertennen läßt, ift bier burchaus unrichtig.

8) Appian Pun. c. 110, wo Ιππάγρετα enticiten nur eine andre der einheimisch Punischen wol nähere Korm des Ramens Hippo Zarytos ift, höchst wahrscheinlich aus der Form Hippo acheret entstanden, das andre Hippo im Gegensat zum später regius beigenamten westlichen Hippo. S. Movers Phönizien in Ersch und Gruber's Encyclopädie Sect. III Theil XXIV S. 351.

9) Edrisi I. S. 264 Jaubert.

10) Dies scheint ber jüngere Plinius (epistoll. IX. 33) verwechselt zu haben mit einem abnlichen Berbaltnift, bas zwischen bem lacus Hipponitis und bem Meere bestände, wo bei ber fortwährenden Berbindung und Aus-

gleichung bas nicht Statt haben tonnte.

11) Leiber waren mir bei bieser Erkurston bes Kapltan Graves erft vor knizer Zeit hier vorgenommene Aufnahmen bieser bis dahin auf allen Charten so wundetbar verzeichneten Seebassins unbekannt, um so mehr da mir Sir Thomas Reade, der wol Kenninis bavon hätte haben sollen, als einer in Zukunst vorzunehmenden Sache davon sprach. So hegte ich die Possung, ich möchte der Bissenschaft hier manchen neuen Beitrag liefern konnen.

12) Edrisi an ber bezeichneten Stelle.

13) Diese meine Beobachtung fieht in entschiedenem Wiberspruch mit Spratts Behauptung, daß das Wasser dieses Sees angenehm sei und auch von den Eingebornen als sehr gesund angesehn werde (journal of the royal geogr. soc. 1846 S. 253). Uedrigens macht auch Spratt dort auf die etgenthümliche Erscheinung ausmerksam, daß die Bestandiheile der Userränder ganz mariner Natur seien.

14) 3m index hinter ben monumenta Phoenicia.

15) Acta S. Perpetuae et Felicitatis von Lucas Holsten im Rioster Cassino gefunden in den acta martyrum selecta des Ruinart S. 92.

## Kunfter Abschnitt. Reife nach T'arabolus.

Das Thal ber Mebscherba. — Mebschas" el bab. — es Sluttah. Teftar. — Ruinen von Thignica, Thibbur, Thugga und Mufti. — Kaf. — Ruinen von Assura. — Altibysche ober punische Reste. — Die Uelad Apar. — Die Medscher. — Gestörter Reiseplan. — Queerritt nach Kiruan. — Unsichere Karawanenstraße nach Gabs. — Gabs, die zauberische Dase. — Oschirbe, das liebliche Lotophageneisand. — Die Bewohner der Steppen. — S"arssieh. — Alte Ruinen. — Eigenthümliche Lage der Gränzsseste Biban. — Gesahrvolle Gränzüberschreitung. — Der edle Schech. — Ruinen von Sabratha. — Ankunft in Tarabolus.

Den 5. März 1846 also nahm ich Abschied von Tunes und Karthago, diesmal mit dem sesten Entschluß, für das erste wenigstens und vielleicht für immer, nicht dorthin zurückzukehren, und ich kann wohl sagen, daß dieser Abschied mich tief ergriff; so heimisch war mir diese ganze so überaus interessante Gegend geworden.

Ich ritt das eine Maulthier und hatte über meinem Sattel einen Churdsch mit den nothwendigsten Büchern und Instrumenten, Hamed das andre auf einem Sembil, worin das nöthigste Gespäck und mein Daguerrothp sich befand, indem wir uns auch auf dieser Tour mit Küchengeräthschaften und Gezelt noch nicht besläftigen wollten. Es war 8 Uhr Morgens, als wir zum bab el Menareh hinaustretend in westsüdwestlicher Richtung unsern Beg

burch die schone Ebene nahmen, die fich auf biefer Seite ausbreitet, indem wir bas freundliche Manuba gur Rechten ließen und uns einem niedrigen Sobenzuge naberten, ber von R. 2B. nach S.D. burch bie Cbene hindurchfest. Aus biefem rauhen Sugellande betraten wir dann etwas nach 10 Uhr wieber grunen Beibeboben und fruhftudten gegen Mittag an einen Brunnen, nabe bei einem fleinen Burbich el Amri genannten Orte, von bem eigenthumlich Tunefischen Gebad, einem Pfannetuchen abne lich geformten Brobe, mit einer Lage Datteln in ber Mitte burchbaden, bas mein alter Samba aus Borforge aus feinem Barim mitgenommen hatte. - Rach einer halben Stunde Aufenthalt fagen wir wieber auf und erreichten über einformiges aber nicht unfruchtbares Land gegen 5! Uhr Abends ben fleinen Ort Debichas" el bab, "ber Thorweg", fo benannt von einem fehr einfachen unbebeutenben Bogen, an bem Shaw noch eine Inschrift vorfand, die befagte, daß er ju Ehren des Gratianus, Balentinianus und Theodofius errichtet worden fei'). Er fteht, halb gerftort wie er jest ift, zwischen bem Städtchen und ber Debicherba und bei ihm fieht man die Refte einer alten Brude, wo früher der Fluß feinen Lauf nahm, während er fich jest auf die andre Seite bes Thales hinübergemandt hat. Außerbem fieht man im Orte viele alte Quabern und einige Inschriften, bie ich fopirte, auch eine noch nicht bekannte, die aber auch nicht den Ramen der alten Stadt erwähnt. Jedoch scheint, so wenig übereinstimmend auch die neueren Geographen in Bestimmung ber Dertlichkeit ber alten Blate in biefer Gegend bieher maren, hier ber nur aus ber Theodosianischen Charte und bem Brovincialroutier bekannte Ort Valli, nicht Vallis2), von bem uns fonft übrigens faft Richts befannt ift, gelegen ju haben, beffen auf ber Strafe nach bem burch Inschriften feststehenden Mufti auf 44 Millien von Karthago mit großer Uebereinstimmung angegebene Entfernung fo ziemlich genau mit unserem fast neunstündigen Ritt von Tunes übereinstimmt, wonach bann bas fonft fo falfc angefeste Unuca in die Rahe von burdich el Amri fallen murbe.

Mein Quartier war, wenn auch fehr einfach, boch leiblich,

und es war eben aus diesem Grunde, daß meine Essorte mich überredet hatte, direst hierher und nicht nach A'risch el Ukd zu gehn, wo ich durchaus Alles entbehren würde.

Den folgenden Morgen, nachdem ich noch ein Mal die Ruinen burchmuftert hatte, brachen wir auf, an biefer fubofilichen Seite bes Auffes aufwarts unfern Beg nehmenb, ritten über bie Trummer einer alten Ortschaft, paffirten bann bas eigenthumlich und anmuthia auf einer ben Aluf beherrschenden Anhöhe auf ben Grundmauern bes burch Inschriften bezeugten municipium Chidibelensium gelegenen fleinen es Slut'ab - bas f wie g gesprochen - und erreichten bann in anberthalbftundigem Ritt bas anfebnlichere mit feinem Rirchthurm - ber Thurm hat in ber That volltommen driftlichen Charafter - und feinen Biegelbächern faft Europäifch aussehende Stäbtchen Teftar, bas biefen Charafter ben Spaniern unter Rarl V. verbanken foll, von beren Birkfamfeit und Einfluß fo weit ins Innere bes Landes hinein fonft freilich nichts bekannt ift. hier umfing uns ein gang lebenbiges Treiben im wohlbesetten Basar und ein fehr angenehm eingerichtetes Saus bes Ben bezeugte bie Bebeutung bes Ortes. Das war auch ber Grund, warum meine Begleiter mich zu bereben fuchten, ben übrigen Theil bes Tages und bie Racht hier gu bleiben, ich jeboch, in bem Bewußtfein viel Zeit eingebußt zu haben, hatte feine Ruhe und wollte burch biefe von Reifenben oft besuchten Blate ichneller vorraden, um endlich vom Ried an fømmen.

So brach ich also nach Besichtigung bes Ortes und seiner wenigen Alterthümer, beren erste Stelle mehrere Inschriften einenhmen, welche die Lage der nur aus ihnen bekannten Colonia Bisica Lucana an dieser Stelle verbürgen, die vielleicht mit dem in beiden alten Itinerarien bei 20 Millien von Balli erwähnten Coreva, das sedenfalls hier ganz in der Nähe lag, identisch ist, etwas nach Mittag wieder auf. Ueder offenes Thalland führte und zuerst unser Weg, dann verließ er das Flußthal und führte und nach etwa einer halben Stunde an die in tiesem Einschnitt ansehnlich dahinsließende Silliana, den Muth-ul der Alten, der sich eine halbe Stunde unterhalb mit dem Medscherda verzeinigt,

und trat dann allmählich in ein sehr wisdes, wasdemachsenes Bergland ein, das besonders die von den Missemin wegen des daraus bereiteten Färbeschmuckes zum Epen der Rägel und anderer Gegenstände so sehr geschäpte Henna<sup>3</sup>), die lawsonia alda liefern, die als kopher auch schon bei den alten Orientalen eine so bedeutende Rolle spielte und Appros seinen Namen gab. Aber dieses Bergland ist auch vorzugsweise von den Löwen geliedt, die sich in seinen Schluchten in zahlreicher Menge aushalten und von da aus das Land umher einigermaßen unsicher machen.

Anberthalb Stunden etwa, nachdem wir ben Gilliana überschritten hatten, famen wir zu ben Tunt'ab ober Tungah geheißenen Ruinen, nach Inschriften bie ber alten Stadt Thignica. Die auf unebnem Boben eine fleine Anhöhe hinaufliegen und geigen, bag bie Stadt noch in Bygantifcher Zeit leiblich blübete. Befonbers biefen fpaten Charafter bat ein großes Raftell mit fecheedigen Thurmen aus allem möglichen Material jufammengebauet, worunter fich mehrere, freilich jum Theil etwas hoch angebrachte, Inschriften und andere intereffante Bauftude befinben. 3ch wurde es bestimmt ber Zeit Juftinians anweisen, wenn nicht in bem fo vollständigen Register ber gabllofen Bauten, wounit diefer Raifer bie mankenben Augen bes Reiches vergeblich wieder zu consolidiren fuchte, und wo das Kastell in Tuffa ausbrudlich erwähnt wird, von einem folchen in Thignica ganglich geschwiegen wurde. Dicht bei biesem Raftell ift ein Thor aus alterer Zeit, und weiter hinguf, wenn man nach ber Cittabelle geht, Die fich auf bem hochften Gipfel ber Unbohe befindet, von bem fich eine weite Umficht über bie gange Gegend ausbreitet, kommt man zu ben Ruinen eines Korinthischen Tempels mit einer Borhalle von feche Saulen, vier in ber Fronte und zwei auf ber Seite; an feinem Architrav fieht man noch die Refte einer Inschrift, Die aber feinen Aufschluß geben, welchem Raiser er geweiht war. Nahe bei biefem Tempel fieht man bie Umschlußmaner eines Theaters aus Reibsteinwert, und fonft bemeift man piele andere Ruinen. Unten in ber Stadt befindet fich eine fcone Quelle vortrefflichen Baffers, bas man aber erft abfühlen taffen muß, ba os lauwarm ift.

Während ich felbst die Ruinen durchsuchte, hatte ich in der Boraussicht, daß es spät werden würde, Hamed mit einem Hamba vorauszugehn befohlen, um unste Ankunft in Tedursek anzukundigen und das Abendessen bereiten zu lassen; ich wunderte mich daher sehr, als ich gegen 6 Uhr zu meinen Pferden zurücksehrend noch alle meine Leute hier fand. Sie aber entschusdigten sich mit ihrer Kurcht vor den Löwen, die wirklich diese Straße besonders unsicher machen sollen, obgleich viele Eingeborne, die ich sprach, der Meinung waren, die Gefahr, selbst wenn man einem Löwen begegne, sei nicht so groß, wenn er nur nicht gar zu hungrig wäre; man müsse ihn nur mit scharsem sesten Blick ansehn und ihn hestig ansahren und zur Rede stellen, um alles in der Welt aber nicht seige davonlausen — und so lächerlich dieses klingt, mag bennoch wol etwas Wahres daran sein.

Die Begend, in ber wir nun in geschloffenen Bliebern und bie Alinten gur Sand in fühmeftlicher Richtung fortritten, war in ber That für ben Aufenthalt Dieser Bestien vortrefflich geeignet, von benen wir in ber Ferne eine im Gebuich vorüberspringend gewahrten. Did mit Buschwert und Unterholz befleibete, nicht unansehnliche Soben fteigen von vielen Schluchten zertheilt ju beiben Seiten auf den Weg herab und laffen nur ein kleines, etwas anzüglicher Beise Febich el Jehubi genanntes Thal, in bem ein Bergwaffer, ber uab el Cheleb, in nordöftlichem Laufe ber Medfcherba oder feinem Rebenfluß der Silliana zueilt. schon überfiel und bie Dammerung, und es herrschte die vollkommenfte Finfterniß, als wir aus bem Olivenhain hervortauchend, wo wir jeden Augenblick ftolperten, die steile Ruppe, auf der Teburfet liegt, nach Rorben hinauffletterten. Alles war schon wie ausgestorben in bem fleinen Dertchen, und es mahrte eine geraume Beile, ehe wir in bas fehr erträgliche Quartier und eingeburgert hatten, und Mitternacht war schon nabe, als wir halb ausgehungert unfer Abendeffen erhielten.

Teburfet, offenbar wie alle biese auf steilen Höhen liegenben Orte in ganz Magreb, eine uralte einheimische Ansiedelung<sup>4</sup>), hat seinen alten Ramen Thibbur, oder Thibbur-sica oder noch vollständiger Thibbur-sicumber, bessen Bedeutung Gesenius wol richtig und vollkommen ber Ratur bes Ortes entsprechenb, als "ber Sugel bes Marftes, ber Marfthugel" erflart hat, faft rein bewahrt. Daß die Stadt nicht unbedeutend war, bezeugt die Menge großer aus machtigen Quabern aufgeführter Ruinen, jeboch alle aus späterer Zeit, die zu burchsuchen eben nicht großes äfthetisches Bergnugen gewährt, ba in ben meiften berfelben Delmublen, beren ber Ort mehrere besitht, eingebaut find; bekanntlich gehört beren Manipulation nicht gerade ju ben reinlichsten. Auch fieht man noch einen guten Theil ber alten Stadtmauer ebenfalls aus Quabern und meift Materialien alterer Bebaube beftehend, worunter manche Inschriften fich befinden; auch bemerkt man hinter bem Bebuich da, wo bas Quellwaffer, bas bie Stadt versorgt, und über beffen Born die Alten ein Tempelchen erbaut hatten, unter ber Mauer geschwängert von ben Ablagerungen ber Delmühlen herausfließt, ein jest zugemauertes Thor. bier befindlichen Inschrift rubrt biefe Mauer in bem Buftanbe. worin man fie jest fieht, von jenem energischen Brafeften Thomas her, ber unter bes Juftinus II. Regierung fich großes Bervienst um diese Gegenden erworben zu haben scheint, ba ber Dichter Corippus ihn die Rechte ber wankenden Libyschen Landfchaft nennt<sup>5</sup>). Bahlreiche Inschriften fieht man auch in ber Stadt gerftreut, und an bem fleinen Bafar copirte ich eine, bie sich bei Temple nicht findet.

Ungeachtet bes bunkeln Wetters, das eine bose Zeit, die meine Reise mehrere Tage trübselig berühren sollte, verkündete, bestieg ich, der Aussorderung des Kaid solgend, die selsige, vom Grabmal eines Heiligen bekrönte Höhe, die das Städtchen im S.W. überragt. Natürlich war der Kreis der Aussicht im Uebrigen heute beschränkt, aber schon der Ueberblick über die nächste Umgebung, auf der unteren Ruppe das Städtchen, am östlichen Fuße der ganzen Höhe die Delpstanzung, drüben im S.W. Dugga mit seinen mächtigen Ruinen und oben auf dem Plateau den prächtigen Tempel verlohnte die geringe Mühe und bewog mich, sobald wir wieder hinabgestiegen waren, mich mit dem Mamluken und dem jüngeren Hamba nach diesem Ruinensfeld auszumachen.

Thugga, das wie die Rachbarstadt noch im wenig veränderten Ramen fortlebt, lag ähnlich wie Thibbur auf einer von Osten ansehnlich ansteigenden sich dann aber zum Plateau erweiternden Auppe, nur daß hier die viel umfangsreichere Stadt wenigstens in den späteren Zeiten sich schon von unten hinauszog, anstatt daß Thibbur sich nur auf der Höhe ausbehnte.

Oben auf der Höhe nun die Gegend weit überragend stand und steht noch zum Theil ein prächtiger Tempel, der wie die freilich sehr verstümmelte Inschrift auf dem Architrav über der Borhalle verglichen mit derjenigen über dem Eingang der Cella zu zeigen scheint, dem Jupiter Optimus Maximus im Berein mit der Minerva, und nicht wie Temple meinte, dem Nerva Augustus, von den Brüdern Simplices geweiht war. Bon dem ursprünglichen Bau ist nur der etwa 50 F. breite Pronaos, von vier Säulen Korinisischer Ordnung in der Fronte und deren je einer auf jeder Sette getragen übrig; der ganze übrige Theil des Tempels, also die ganze Cella bis auf die Borderwand mit dem Eingang ist ganzlich zerstört und dafür ein rohes Gemäuer dem prachtvollen Borderbau angehängt.

In geringer Entfernung von ben Ruinen dieses Tempels, in benen und um die umher einige elende aus dem alten Material zusammengeschleppte Hütten liegen und das heutige Duggah bilden, sieht man einen Thriumpsbogen. Nach dem Zustande seiner Inschrist erkennt man, daß ein Späterer die Ehre seines Borgangers usurpirt hat. Dicht dabei sieht man eine Gruppe von füns Cisternen, an den Enden gleich denen von Karthago abgerundet; höher hinauf nach der Cittadelle hin, die den höchsten Gipfel einnimmt, aber nichts Interessantes mehr gewährt, kommt man zu sieden anderen Cisternen, während sich unterhalb der Cittadelle nach Osten die Ruinen eines kleinen Korinthischen Tempels bestinden mit einem Porticus von sechs Säulen, die jest an der Erde liegen.

Won dem zuerst genannten Tempel nach Rorbosten sieht man an dem ziemlich steil ins Thal abfallenden Felsen ein Theater in leiblicher Erhaltung, bessen Scene nach dem Thal zu eine weitläusig gestellte Kolonnade schmüdte, und bessen Sigrethen

meift erhalten find. An bem Abhang aber unter bem Tempel fieht man viele zum Theil ansehnliche Ruinen von mächtiger Bauart, wie die von Thermen, die eines großen kasernenahnlichen Gebäudes und Andres.

Jeboch jebenfalls bas intereffantefte Monument vom alten Thugga ift ein Grabbentmal am öftlichen guß ber Sobe, worauf Die Stadt lag, in einem freundlichen Olivenhaine verftedt gelegen. Denn wenn baffelbe auch in feiner gangen Beife aller Bahrscheinlichkeit nach ber Zeit angehört, wo Römische Sitten bie alten Africanisch-Bunischen schon verbrangten, fo ift es boch noch ein lebendiges Beugniß bes einheimischen Elementes wenn gleich natürlich jest, wie es mit all diesen Monumenten geht, wo bas, worin feine Sauptbebeutung befteht, fortgebracht und bem Schute Europäischer Civilisation übergeben ift, bemlenigen, bem es vergonnt ift, bie Dertlichkeit felbft zu besuchen, ber größte Theil bes Genuffes entzogen ift. Darum will ich gewiß Sir Thomas Reade nicht tadeln, ber als auf die Bedeutung ber biefes Grabmal schmudenben Inschrift in Bunischer und Libyschphonicifcher") Sprache und Schrift hingewiesen war, mit vieler Mube fie absagen und nach London bringen ließ, vielmehr verbient er von ber gangen gelehrten Belt ben lebhafteften Beifall. Diefe Infchrift nun, die schon im Jahre 1631 von einem frangofifchen Renegaten Thomas b'Arcos abgeschrieben und bem gelehrten Raac Beiresc mitgetheilt, bann aber ganglich vergeffen wurde, bis fie guerft wieber Camillo Borgia ober beffen gelehrterer Begleiter abschrieb, befagt nach Gefenius letter Erflarung.), bas bas Grabmonument bem Maolem (b. h. bem Großen, emig Machtigen) beffen fieben Vorfahren aufgezählt werben, unter benen fich zwei Könige befinden, Banafa und Schlag, von feinem Stieffohn Phoah gefett worben ift. Das Monument felbft aber befteht aus einem Bau von zwei Etagen und einem Auffate, ber gu fehr gerftort ift, um genau feine Ratur ju erfennen, fedoch vielleicht in auf einander auffleigenden Terraffen ppramtbalformig fich erhob; es ift jest nach Temples genauer Meffung 41 guß E. hoch und halt unten 28 Fuß 7 Boll im Quabrat. 3m unterften Stod, bas auf fünf Stufen ruht, führen zwei mit Port-

cullis geschloffene Eingange in vier mit je zwei Grabnischen versebene Abtheilungen. Im zweiten ift ein Eingang und zwei ahnliche Grabraume, fo daß im gangen Monument zwölf Grabnischen sich befinden und es als ein Kamiliengrab darstellen. Jedoch glaube ich nicht, daß es Familiengrab in der Weise war, daß die jedesmaligen Häupter der Familie in ihm bestattet wurden, und also jene sieben nahmhaft erwähnten Borvorbern ebenfalls hier beigefest feien; bas murbe bas Monument in eine ju fruhe Beit hinaufrücken, wogegen sein äußerer Charafter zu sprechen scheint. Denn diefer weist wol entschieden auf Römischen Einfluß hin, sowohl in der ganzen Anordnung des Denkmals, als auch in den Einzelheiten; benn wenn schon die bem Jonischen Stil fich annahernden nur wenig vorspringenden halbpilafter an den Eden bes eigentlichen Baukörpers mit fehr geschmackvollem Kapital etwas Eigenthumliches haben, so liefern die am Boben umber liegenden Stulpturen, die offenbar einft den terraffenformigen Auffat geschmudt haben, eine Quabriga mit einem Krieger und Bagenlenker im breiten Romischen Stil, und eine weibliche befleibete Statue (mit Flügeln?), einen beutlichen Beweis Zeitalter seiner Errichtung. Das Monument aber in chriftliche Zeit herabzuruden, durfen wir uns nicht durch die Kreuze verleiten laffen, die je eins auf dem Ecktein des Auffates eingehauen erscheinen; es ift ficher nicht bas chriftliche Rreug, sonbern jenes in den öftlichen Religionsanschauungen begründete Symbol des Heiles und Lebens, von den Frangofen croix ansée genannt.

Es war schon geraume Zeit nach Sonnenuntergang, als ich mich von diesem interessanten Monument losmachte und meinem Quartier in Tebursek wieder zuwandte. Ich würde sehr geswünscht haben, von den Ruinen Duggas ein Daguerrotyp zu nehmen, da aber das eintretende Regenwetter dies unmöglich machte, so beschloß ich, da mir keine Muße gegönnt war, meine Reise fortzusehen. So also verließ ich am solgenden Morgen, den 8. März, diesen Ort, um im Thale des Cheled aufwärts zuerst die sehr späten und nicht sonderlich interessanten, eine halbe Stunde südöstlich von Dugga gelegenen und Edschah genannsten undewohnten Ruinen zu besuchen, die nach Inschriftzeugniß

ber civitas Agbiensium angehören, was allerdings mit ber Lapieschen Charte, die ich bei mir führte, wenig übereinstimmte. Sie bieten sehr wenig Bemerkenswerthes dar, und außer einigen Cisternen und Grundgemäuer ist das sehr geräumige Kastell mit einem viereckigen Thurm an seder Ecke, deren einer noch ziemlich erhalten ist, das Einzige, was man vom alten Orte sieht.

Bon hier machten wir und, in fast ununterbrochenem Regen, in fübsüdweftlicher Richtung auf ben Weg nach Raf, und famen bald an eine Meilenfäule mit Inschrift und einigen Ruinen umher, unverfennbaren Beweisen, bag eben hier auch bie alte große Strafe ging, Die Sauptverbindungeroute zwischen Rarthago und bem Innern Rumidiens, von ber man weiter nach Raf ju wirklich Refte aus fleineren, etwa acht Boll langen, Steinen mahrnimmt. Dicht eingehüllt in unsere Bernuffe und fest gewachsen auf unsern Thieren famen wir bann nach etwa anderthalbftundiaem Ritt ju ben nach bem Grabmale eines Beiligen, 'Abb er Rabbi, genannten, für bie ganze Topographie bes Landes höchft wichtigen Ruinen von Mufti, die von zwei Thoren umgrangt, manches Quaderwerf und einige, auch ben Ramen ber Stadt bezeugende, Inschriften enthalten, mit beren Auffindung, Entgifferung und Abschreibung ich mich, von Salem unterftutt, trop bes graulichen Bettere unfruchtbarer Beife aufhielt.

Bon hier setten wir in höchst romantischer Umgebung, reichem Hügellande mit kleinen Senkungen, in denen augenblicklich heftig anschwellende Bäche ihren Lauf nahmen, deren Saum der in diesen Ländern an solchen Orten nie sehlende Oleander wie mit einer Guirlande einfaßt, unsern Weg fort. Hier und dort überragt eine Charube das kleinere Gebüsch, oder überdacht die reich mit Gras bekleidete Flur. Aber so schön und reich das Land' so wenig Andau, so wenig Spuren menschlicher Thätigkeit ge-, wahrte man; wahrlich hier würde Deutscher Fleiß ein reiches, erfreuliches und belohnendes Feld sinden. In solcher Umgebung erreichten wir in zweistündigem Ritt von Musti aus ein gerade in so lieblicher Thalsenkung vereinzelt stehendes, noch ziemlich erhaltnes Monument, das Grabmal eines M. Cornelius Rusus das, da es nach der einen, der westlichen, Seite offen ist und auch

uns gegenwärtig einen augenblicklichen Schutz gegen ben heftiger werbenden Regen gewährte, den Einheimischen als vortresslich gezeignet zu einer "Barbierstube" erschien; benn so benannten sie es und so ist es im ganzen Lande befannt als chandt el hadscham. Die Landschaft ist zu schön und reich, als daß nicht, obgleich umher nur sehr geringe zersprengte Trümmer liegen, doch im Alterthum ein Ort diese Gegend belebt haben sollte.

3wei und eine halbe Stunde brachten uns von hier an eis nen Fluß, ber von S. S. 2B. ber Mebicherba queilt und meinen Begleitern nur unter bem Ramen uabi el f'ant'arah befannt war, wie benn allerdings hier zu gande, wo es nicht so fchwierig ift, bie Bruden, Die ben Berfehr über Die Kluffe vermitteln, ju gahlen, die Angabe "ber Brudenfluß" icon eine gewiffe nabere Begeichnung enthält. Es scheint aber berfelbe Fluß zu sein, ben Temple als uadi Chaleh im oberen und als uadi Tiffah im unteren Laufe bezeichnet"). hier wandten wir uns, ba es bei biesem abscheulichen Wetter nicht mehr möglich war, bas etwa vier Stunden entfernte Raf ju erreichen, am linten Ufer bes Flug. chens aufwarts, um bei Beduinen uns fur bie Racht einzuguartieren, waren auch nach einer Stunde ungefähr so glücklich, unweit ber ausgebreiteten Trummern eines alten Ortes, ju beren Beachtung ber Regen mir fein antiquarisches Bewußtsein mehr übrig gelaffen hatte, ein Lager zu finden, wo wir gaftfreundlich aufgenommen murben. Aber fo lieb mir bas Leben im Belte bei autem Wetter ift, fo troftlos ift es bei Regenguffen. Gin Sumpf von ben vielen Thieren, die innerhalb ber um jedes Belt aus Reifern und trodenem Bebuich aufgestellten Burbe gufammengetrieben werben, burchwühlt, empfängt Ginen, fobald man aus Diefer harenen nach vorn gang offenen Behaufung hinaustritt; auch ift es selten, daß nicht bei ben Busammenfügungen ber eingelnen Streifen, woraus die Belte bestehen, fich Löcher bilben, bie bem Regen einen freien Durchgang gewähren, ba im Uebrigen bas aus Ziegen- und Rameelshaar ober auch aus jenem allein beftehenden Dewebe, feldscha, dieser raris habitata mapalia tectis 10), vollfommen wafferbicht ift. Der Regen hielt faft bie gange Racht an, und ber folgende Morgen hatte une leicht vom Mariche zurüchalten konnen, wenn es nicht zu wünschenswerth gewesen ware, bei solcher Witterung, die mehrere Tage anzuhalten versprach, eine solibere Behausung und größeren menschlichen Verkehr zu erreichen. Wir machten und also auf den Weg, und trieben sprachlos neben und hinter einander herreitend, unsere Thiere so viel wie möglich an, während ein eiskalter Wind uns den Regen ind Gesicht peitschte. Lachend stimmten meine Begleiter mit ein, als ich, endlich nach sast vierstündigem Marsch den Hügel von Kaf hinanreitend, aus voller Seele ein hambu lillah ausbrachte.

In dem mit Geschmad und Bequemlichkeit eingerichteten Frembenhaufe bes R'aja vergaß man bald bie Raffe und Ralte, und ein schmachaftes Muselmannisches Frühftud, wobei ein aus Giern, Datteln, Sonig und Del bereitetes eigenthumlich nationales Gericht mir zum erften Dal vorfam, gab vollfommene Ruftigfeit dem erstarreten Rorper gurud. Dann erschien auch ber Sohn des Raja, ein gang fnabenhaft aussehenber fechszehnfahriger junger Mann, ber mir hier nun sowohl bei Tische ale auch bei meinen Ausflügen in die Stadt ftate Befellichaft leiften follte. gleich noch fo blutfung, war er boch nach häuslicher und politifcher Stellung fchon ein ganger Mann; benn er hatte fowohl awei Frauen , wobei er fich fehr wunderte, als er hörte, bag ich beren nicht einmal eine habe - auch ftanben zwei Stamme unter feinem Befehl, beren Ufile er mit gar gebieterischem Ansehn und Saltung feine Befehle ju ertheilen wußte. Gein Bater ale Saja von Raf ift die zweite Berfon im Beilet, ba die Stadt als ber Schluffel bes Landes von Algier aus große militarifche Bebeutung hat, die jest eigentlich noch größer fein muß, je größer und bestimmter die Gefahr von borther broht. Aber obgleich er Die erfte Civil - und Militarbehorde in fich vereint, fo hat er boch feinen Befehl über bie Cittabelle, fonbern biefe fteht unter bem von ihm gang unabhangigen Befehl eines Aga, bergeftalt, bag obgleich sein Sohn felbft mich begleitete, mit ber ausbrudlichen Auffordernng von Seiten feines Batere an ben Aga, mich bie Gittabelle in Augenschein nehmen ju laffen, dieser erflarte, bag er beftimmten Befehl vom Ben habe, Riemanden einzulaffen. Go merste ich mich mit dem Anblid ihrer außeren Erscheinung begnügen, die mit ihren sehr hohen, unten solid gebauten Mauern, die vielleicht auf alten Grundlagen ruhen, recht stattlich ist; jedoch scheint es, als würde sie von den eigenthümlich wild zerrissenen Felshöhen, die hier auf der Kuppe nach Westen ausspringen und das offendare Gepräge einer gewaltsamen Explosion an sich tragen, beherrscht. Allerdings scheinen sie schwer zugänglich zu sein, so daß die Lage der Festung auf der bedeutenden, das Land ringsumher beherrschenden Höhe, wol als eine sehr geschützte anzusehn ist, die zu allen Zeiten von großer Wichtigkeit sein mußte, und so scheint denn auch schon in den altesten Zeiten hier eine für den Berkehr wenigstens höchst bedeutende Stadt gelegen zu haben.

Den Ramen biefer Stadt, "Sicca", die urfundlich diefen Plat einnahm''), leitete man früher nach Seldens und Bossius Borgange fast einstimmig von Suffoth benoth her, mit dem Berstande, daß dieser Ort dem sinnlichen Dienste der Affprischen Göttin in von Kadeschen bewohnten oder wenigstens an den Festtagen im Tempelreviere aufgeschlagenen Zelten'2) geweiht gewesen sei, wo der Mensch in Hingebung an seine Sinnlichseit die ewig zeugende Schöpferkrast der Natur seierte; sedoch zieht Gesenius dieser Erklärung eine andre vor, wonach sicca für speca gleichbedeutend mit suffa sei, wovon das Arabische suf, der Markt, abzuleiten'2). Der Sinn übrigens scheint durch den Beisat Beseneria, das offendar auf Uebertragung eines Punischen Ausdruckes beruht und jedenfalls den hier blühenden Kult der der geschlechtlichen Liebe vorstehenden Gottheit bezeugt, auch bei dieser Erstärung ziemlich derselbe zu bleiben.

Tropbem, daß hier noch heute eine Stadt von ziemlicher Bedeutung liegt, die jedoch bei der gegenwärtigen großen Unsichersheit dieser Hauptwerbindungsstraße zwischen Tunes und der Propinz von Constantine sehr verfallen ist, und auch mit geringer Unterbrechung stets gelegen hat, sieht man doch noch viele Reste aus dem Alterthum, aber natürlich nicht in guter Erhaltung. Dahin gehören die Ruinen eines Quellgebäudes, von Bädern, mehreren Palastähnlichen Gebäuden, Mauern, ein Theil einer alten Straße mit Trottoiren, ähnlich denen von Pompeii, Cister-

nen und in die Mauer eines Hauses eingebaut das Thor einer Rapelle des wol auf alt-Phonicischem Kultus beruhenden Hercules, wie die die Weihung bezeichnende Inschrift besagt. Im ganzen Orte zerstreut sind eine Menge von Inschriften, eine und die andre auch in dem hoch auf der Anhöhe außerhalb der Mauer liegenden Grabhof, der in Kaf ziemlich zahlreichen und ein eigenes Quartier bewohnenden Jüdischen Bevölkerung, da die Juden wie bekannt überall im Orient gern beschriedene Steine, die ihnen für Talismane gelten, auf die Gebeine ihrer Angehörigen legen. Dicht hinter diesem Grabhof, etwas höher hinauf sieht man Ruinen, die dadurch, daß sie entschieden die ältesten Reste der alten Stadt sind, vielleicht das größte Interesse in Anspruch nehmen; jedoch ist die Bestimmung des wol Punischen Baues aus grossem Quaderwerk nicht mehr klar, auch mir die Einzelheiten nicht mehr gegenwärtig.

Die Stadt übrigens hat eine wirklich beherrschende Lage; eine große herrliche Ebene breitet sich zu ihren Füßen aus, und bei gutem Wetter muß der Umblid des umherliegenden Landes von der Cittadelle aus sehr schon und belehrend sein.

Richt übergehen will ich folgenden Zug, da er zur Kenntniß bes Charafters der Ruselmänner bedeutend ist, beren zahlreiche Tugenden von den in ihrer Civilisation so eingedilbeten Europäern so leicht übersehn werden. Der Bater meines jungeren Hamba Salem, der von hier gebürtig war, machte mir einen Besuch, und während der ganzen Zeit, die er bei mir verweilte, blieb sein vierundzwanzigiähriger Sohn, der sonst überaus gesprächig war, stumm wie ein Todter im Winkel des Gemaches zuruckzgezogen stehn; so groß ist bei diesen Leuten die Ehrfurcht vor den Eltern. So sah ich später in Brusa, wo ich mir einen Knaben zum Führer genommen hatte, ihn plöslich von mir fortlaufen, zu seiner Mutter eilen, die zusällig über die Straße ging, und ihr ehrsurchtsvoll die Hand küssen.

Am Abend des 10ten fandte der Kaja durch feinen Schreiber meinen Soldaten und meinem Diener ein Geschenk von 200 Piastern; da mir dies ganglich neu und durchaus unangenehm war, schickte ich dem Sohne desselben einen goldenen Chlinber, und dachte nun, daß wir gegenseitig keine Berbindlichkeiten hatten. Er aber glaubte nun sich wieder in der Schuld und zwang mich am folgenden Worgen, einen sehr schönen nur leider nicht genug an Strapazen gewöhnten Apfelschimmel als Geschenk von ihm anzunehmen, den ich denn auch bis nach Egypten zum Gefährten meiner Mühen hatte.

Das Wetter aber war fo fürchterlich geworben und ber Regen fturzte heute in folchen Stromen aus bem biden Bewolf herunter, bag trop bes festesten Willens bis Mittag an ein Aufbrechen nicht zu benfen war. Da jedoch, als ber Regen ein wenig nachließ, zwang ich meinen Mamlufen zum Aufbruch, und nach herzlichem Abschied von meinen freundlichen Wirthen flieg unfre Truppe, um zwei Reiter, bie mir ber Raja zur Berftarfung mitgegeben hatte, vermehrt, die Sohe hinab, aber fobald wir in ber fetten Ebene angefommen waren, Die fich nach G. 2B. erftredt, fanken die Thiere bei jedem Schritt tief ein und weite Bafferbeden lagen vor une. Gehr willfommen war une baher, ale wir etwas weftlich an die Lehne einer fleinen mit frischem Rafen be= machsenen Sügelkette binanrudten und nun auf ihr fortzogen, bis fich die bis dahin fanften Kormen etwas verwilderten und uns nach mehreren Windungen in einen von senfrechten Felsen eingeschloffenen Bag, o'nt' mta' el agrub "ber Bag bes alten Beibes" genannt, einpreften. Aus biefer wilben Umgebung traten wir bann in heftigem Regen wieder in ebene Landschaft hinaus, und maren fehr erfreut barüber, bie Thiere ein biechen antreiben zu fonnen, die bisher auf dem überaus ftolperigen flippenhaften Wege fehr vorfichtig fich hatten fortbewegen muffen.

So kamen wir bei den zersprengten und zum Theil von Inbischen Feigenhecken umschlossenen Ruinen der alten colonia Aelia Augusta Lares an, jest gewöhnlich Lurdus, richtiger aber el Arbûs (oder el Arbus), genannt, indem die Araber das I zum Artikel umwandelten und als eigentlichen Namen Ares oder aus der Ablativsorm Aribus ansahen, wenn nicht vielleicht die Römer den vorgefundenen Punischen Namen ihrer Sprache gemäß umgewandelt haben, was durch die bei Procop<sup>14</sup>) und bei Anderen<sup>15</sup>) erscheinende Form des Namens Laribos bestätigt zu werden scheint. Der Regen zwang uns, ba auch die Dämmerung nahe war, indem wir des meist schlechten Weges halber beinahe fünf Stunden auf den Marsch von Kaf verwendet hatten, uns sogleich nach einem Rachtquartier umzusehn, und so wandten wir uns zu den benachbarten Beduinen, die zwar Ansangs ein wenig Widersetz-lichkeit zeigten, dann aber Alles ausboten, um ihre Gäste zu besfriedigen, ein Schaaf und Hühner abschlachteten und uns ein trefsliches Abendessen bereiteten. Auch fühlte man sich in dem Zelte bei so guter Bewirthung um so behaglicher, je hestiger draußen der Regen herabstürzte. Bei solchem Wetter zünden die Besduinen ihr Feuer ruhig unter der Zeltdede an; denn die hochausslodernden Flammen thun dem seuchten starken Stosse, woraus sie versertigt ist, keinen Schaden.

Der Regen jeboch schien bas Land reichlich fur bie Trodenbeit bes gangen bevorftehenben Sommers befruchten zu wollen und ließ auch am folgenden Morgen noch nicht nach, wodurch ich mich aber nicht abhalten ließ, hinaus zu ben Ruinen zu reiten. Jeboch fah ich bald, baß fie nichts von besondrem Intereffe enthalten, fonbern insgefammt aus ber Byzantinischen Beit berftammen, nur mit einzelnen alteren Bauftuden untermischt. Rur ein Gebäude zeichnet fich burch feine Große und bie beutlichen Spuren ansehnlicher Bracht aus; benn obgleich viele feiner prachtigen Saulen nach Tunes geschafft worben find, so fieht man bennoch beren mehrere aus Granit und herrlichem Rumibischen Marmor — eine überaus feltene Erscheinung in biefen Gegenben, aus benen biefer Marmor boch herstammen foll - umberliegen. Es war unzweifelhaft eine Rirche ober wenigstens ein in eine folche umgewandeltes heibnisches Bebaube, wie bas ja feit bem 399 erlaffenen Gefet bes Honorius von ber ganglichen Aufhebung bes heibnischen Kultus überall geschah, und fie bient uns jum Beweise, bag ber Ort noch in fpater Beit eine ansehnliche Bevolferung hatte, was auch durch die hiftorischen Angaben beftatigt wirb. Denn aus ihnen feben wir, daß die Stadt, die fcon jum Karthagischen Concil vom Jahre 252 ben hortenfianus als episcopus Larensis entfandte16), noch zur Zeit Justinians wohlummauert und ansehnlich war, so bag ber junge Reffe bes Statthalters Salomon von ihren Mauern herab ber von ihm hintergangenen Maurusser zu spotten wagte'?). Ja selbst noch im zwölften Jahrhundert war die Stadt so bewohnt, daß Edrift Bona als mäßige Stadt mit ihr vergleicht's) — wenn er nicht, wie das wol vorkommt, älteren Geographen nachschreibt. Aber zu 'Abu 'Obeid Bekris Zeiten hatte sie auch noch eine bedeutende Borstadt, und zeichnete sich besonders durch den Reichthum an Saffran aus, den die Umgegend hervorbrachte's); nach ihm hätte der Ort früher beled el 'Auber geheißen.

Durchnäft ungeachtet meiner beiben Bernuffe fehrte ich ins Belt zu meinen Leuten gurud und brach, als ich mich am Feuer ein wenig getrodnet hatte, gegen Mittag auf, um nicht ben gangen Tag ju verlieren. Aber bas Bergnugen war gering ; heftiger, falter Regen von oben, fetter jest sumpfartiger Boden unter ben Rugen, in den die Thiere oft bis ans Knie einfanken. So mußte ich meinen an ein folches Wetter nicht gewöhnten Leuten nachgeben, und schon nach wenig mehr als zweiftundigem Ritt in einem G"uarin genannten Tichiftlit Schut fuchen. Da hier jeboch alle Behaufungen aus ungebrannten Bacfteinen bestanden, fo fann man fich leicht vorftellen, in welchem Buftande fie bei biefem fo lange ichon anhaltenden Regen fich befanden; alles rings umber war Roth und man mußte fich vor gewaltsamer Berührung ber Bande forgsam huten, um nicht die gangen Behaufungen umzufturgen. 3m Uebrigen aber mar ich wenigstens hier gang leidlich aufgehoben; benn ein Beamter bes Ben, ein alter wurdiger Mann, ber hier wohnte und bas Tschiftlif beauffichtigte, verstand sich zwar mich selbst, und ba ich gute Worte einlegte, auch hamed bei fich aufzunehmen, meine Estorte aber wies er trop aller ihrer Drohungen mit der entschiedensten Sartnäckigfeit ab.

Während ich hier in angenehmer Gesellschaft und Unterhaltung meine Zeit hinbrachte, klarte sich gegen Abend das Wetter ein wenig auf und versprach sich wieder günstiger zu gestalten, worin die Erwartung denn auch nicht getäuscht wurde. Denn am folgenden Tage siel nur noch ein kleines Regenschauer und dann hatte ich, einen schwachen Regentag in der Cyrenaica abs

gerechnet, bis im December bei Salahseh am Rande ber Megyptisch-Sprischen Bufte keinen Regen wieder.

Leiber gelang es mir am folgenden Morgen nicht, früh aufzubrechen; denn theils hatte sich meine Eskorte in weiter Entsernung von mir einquartiert, theils glaubte sie ihre Unzufriedenheit mit dem Benehmen meines Wirthes auch gegen mich richten zu müssen. Jedoch wußte ich ihre Störrigkeit bald zu brechen und erreichte in zweistündigem Ritt, zuerst noch durch die trefsliche, nur wenig angebaute Ebene, dann einen kleinen Höhenzug überssteigend und in eine andre Ebene eintretend, die San für genannsten Ruinen der Stadt Affura, wie Inschristen bezeugen. Sie liesgen an einer sanft nach S. D. abfallenden Abneigung hinunter und werden von S. W. nach R. D. von einer tiesen Schlucht besgränzt, in welcher der kleine uadi Sanfür sließt, einst von zwei Brücken überbaut, der nach S. W. aus regelmäßigem Quaderswerk, der weiter abwärts aus gemischtem Backs und Keldsteinges mäuer und wol süngeren Alters.

Wenn Affura auch feine umfangreiche Stadt mar, ba man fie in weniger ale einer halben Stunde bequem umgeht, fo zeigen boch bie noch übrigen Refte felbft in ihrem gegenwärtigen Buftanbe, baß ihre Burgerschaft fich in nicht armen Berhaltniffen Das beweift besonders bas großartige Thor ober ber Triumphbogen, ober vielmehr ein Gebaube, welches beibe 3mede jugleich erfüllte, bas in noch ziemlicher Erhaltung bie Stabt im R.D. begränzt. Es bilbet in trefflichem Quabermerk einen anfehnlichen mit Korinthischen Saulen geschmudten Bogen, und war, wie die Inschrift in fehr großen Lettern besagt, bem divus optimus Severus und seiner Julia Domna ber mater Augusti et castrorum von den Burgern von Affura errichtet. Richt weit bavon nach Norden fieht man einen andern Thorbogen fast genau und ber Absicht nach wol gang genau von benfelben Berhaltniffen, wie auch ein brittes nach B. G.B., von bem aus man noch bie bie Stadt burchschneibenbe gepflasterte Strafe verfolgen fann.

Außer anderen unansehnlicheren Ruinen nun fieht man im S. 2B. einen fleinen Tempel mit Korinthischen Bilaftern und eis

nem Bufranion verziert, in dem jedoch auf der einen Seite dramatische Masten eintreten; dann Cisternen, ein Mausoleum, ein eigenthümliches fleines Gewölbe aus Quadern mit verziertem Kranzgesimse und nicht weit davon im Often der Stadt ein aus großen Quaderblöden erbautes Theater, dessen Scenenmauer aus sen etwa 250 Fuß mißt.

Etwas vor Mittag brachen wir auf, arbeiteten uns burch die tiefe Schlucht des uadi Sanfar und durchschnitten die Ebene in oftsudoftlicher Richtung, worauf wir eine überaus liebliche malerische Gegend betraten und burch eine Delpflanzung ritten, aus ber jur Rechten auf einer Unbobe ein fleiner Ort herüberragte. hierauf tamen wir auf fahleren Felsboden und befanden uns nach etwa breiftundigem Ritt von Sanfur bei einem fleinen in bie Ruinen eines alten Ortes20) eingebauten armseligen Dorfe, Lehls genannt, wo ein reicher Quellbach meift burch einen Quaberbau umschränft und bededt hervorrauscht. Aber diese Quaderruinen an ber Quelle, die bem alten Orte mahrscheinlich bas Leben gab, find auch bie einzigen Refte von einiger Anfehnlichkeit. Jedoch gewinnt der Ort durch Ruinen eines anderen Charafters boberes Intereffe, Die noch aus uralten Zeiten in Diefer weniger ben Berheerungen bes Rrieges ausgesetten Begend fich erhalten haben.

Wir hatten nur wenige Schritte in der thaldhnlichen Felspartie unsern Weg fortgesett, als wir auf diese eigenthümlichen Reste eines früheren uns fast gänzlich unbekannten Alterthumes
trasen. Am Abhang nämlich der Felshöhen zur Linken sieht man
aus roh behauenen ungeheuren Felsplatten des Gesteins etwa
5—6 Fuß hohe Kammern errichtet, theils vereinzelt, so daß die
ganze Behausung aus vier dieser ungeheuren Steinblöde besteht,
von denen drei der Breite nach aufgerichtet, eine aber als unverwüstbares Dach übergelegt ist, während die vierte Seite offen
bleibt, theils aber sind es auch größere Vereinigungen von Kammern, so daß ein in der Mitte entlang lausender Gang deren
mehrere zu beiden Seiten verbindet. Dies ist nach meiner Ansicht die Bauart nicht mehr ganz roher Völker; denn es ist klar,
daß zu Errichtung solcher Bauten und besonders der zusammen-

gesetten nicht eine einzelne Familie-hinreicht, sondern besonders bei bem Mangel an Sebewerfzeugen, wie er in ben alten Zeiten bei nicht fehr weit vorgerudten Bolfern, wie die Egypter waren, Statt gefunden hat, die Bereinigung ber Rrafte vieler Menschen also eine gewisse burgerliche Gemeinde erforderlich ift. 3ch mochte jeboch nicht behaupten, bag biese Bauwerte, bie in ihrem gangen Charafter allerdings ben intereffanten Ruinen auf Dalta und Bojo fich annahern, bas Wert ber Phonicier ober Rarthager find, da eines Theils diefer Charafter ber Bauweise ein ben alteinheimifchen Stammen ber verschiebenften Gegenben gemeinschaftlicher gewesen zu sein scheint, anbern Theils aber sowol die Monumente im fernften Weften, bie von bem fogenannten Leo Africanus ben altafricanischen Stämmen beigelegt werben? 1), als auch biejenigen, die man noch jest in anderen, bem Phonicischen Ginfluß entfernteren Begenden Rord-Africas findete 2), burchaus biefer Art Rur bas behaupte ich, baß fle bas Werf nicht roher, fonbern schon in gewissem Grabe civilifirter Bolfer find, und es wurde hochft intereffant fein, wenn fich im Laufe ber Beit, wie ich nicht bezweifle, mit leiblicher Bahrfcheinlichkeit herausstellen follte, daß die vorpunische Bevolkerung biefer ganbichaften, ber freilich auch wol unzweifelhaft burch Vermittelung Ranaans vom Dften eingewanderte Libyiche Stamm, ber Urheber biefer Bauten Wir werben bei Magranah und bei Ma'der wieder benfelben Bauwerfen begegnen und gwar bort in Gruppirung mit anberen, welche bie bestimmte Entwidelung ber Bilbung zeigen. Db es übrigens wirflich Wohnungen ber Lebenben find, wenigstens ob ursprünglich bagu bestimmt, fann man wol füglich bezweifeln; in einer biefer Rammern fant ich Gebeine, und bag es Grabmaler find, mochte fich auch aus ben Monumenten bei Dagrauah mit einiger Bahrscheinlichkeit ergeben.

Rachbem wir diese so interessanten Ruinen, über beren Untersuchung meine Begleiter in der festen Ueberzengung, daß ich im eifrigen Suchen nach "alten Steinen" auch rohe Felsblöde bafür gehalten hätte, mich nach Herzenslust auslachten, ohne daß ich ihnen über ihre in Unwissenheit glüdliche Raivetät zurnte, verlassen hatten, ritten wir noch eine Weile über diese tahlen Felshöhen hin und kamen bann in wunderliebliches Land, sich zwischen Höhen hinwindende überaus fruchtbare und üppig bekleidete Senfungen, und in dieser Umgebuug erreichten wir dann die Residenz des Ka'id der Uelad 'Ahar, das aus etwa dreißig elendiglich aus älterm Material zusammengeschleppten langen Steinhütten, unter denen sich nur das Haus des Raid selbst etwas vortheilhaft auszeichnete, bestehende Mag'rauh, das dem Zweige des ursprüngslich reinen, dann aber durch Vermischung mit den Masmudi's berberistrten Stamme der Senata<sup>23</sup>), der im Jahre 368 der Hedschra mit Seiri ben Atsia zur Herrschaft in Mag'red el al'sa gelangte<sup>24</sup>), seinen Ramen verdankt. Roch gegenwärtig hat sich ein Rest dieses einst so ansehnlichen Stammes, der wol unzweisselbaft identisch ist mit dem schon von Ptolemäus und Plinius am rechten User des Chinalaph erwähnten Volke der Machureber<sup>25</sup>) im Süden von Mostaganem erhalten.

In einem vereinzelten Gemache am Borhofe bes Balaftes wurden wir einquartiert und gut bewirthet, und balb besuchte uns bas Factotum bes Raib, ein Griechischer Renegat Muftafa, ber deffen Tochter geheirathet hatte; er mar abgesehen von der dem Unschein nach weniger ehrenwerthen Befehrung ein verftanbiger Mann, ber hocherfreuet war, einige Griechische Bucher bei mir Bernach stellte fich auch ber Raid felbst ein, ein forpulenter fehr freundlicher Berr, ber aber ben geiftigen Betranfen ju fehr ergeben ift, worin ihm bann feine Sohne pflichtgetreu nachahmen. Rach feiner eignen Aussage ift er Bebieter über 30,000 Belte, einer Angabe ber ich fein Vertrauen schenke. ihm verabredete ich eine am folgenden Tage zu veranstaltende große Cavalcade, auf ber mich fein jungfter Sohn, fein Schwiegerfohn und mehrere ber unter ihm ftehenden Sauptlinge begleiten follten, nach einer etwa anderthalb Stunden entfernten Dertlichfeit, die er mir nur mit bem allgemeinen Ramen S'ammam bezeichnete, wo ich, wie er fagte, fehr viele alte Steine finden wurde. Sehr überraschte und erfreute mich das Wiedersehn meines jungen luftigen schwarzen Samba, ber gerabe auf einer geheimen Sendung des Ben hier war, um vom Raid eine ansehnliche Summe Gelbes zu erpreffen; auch er wollte mich morgen

auf feinem herrlichen schwarzen Rappen begleiten. So schloß ber Tag, nachdem ich mich noch ein wenig im Dertchen umgesehen hatte, mit einer gemuthlichen Abendunterhaltung.

Den folgenden Morgen alfo, nach eingenommenem Frühftud mit vortrefflichem Sonig, waran biefe Gegend fowie bas gange eigentlich Rarthagische Gebiet reich ift, fagen wir auf und ritten gleich fudweftlich vom Dorfe, wo fich eine nicht große aber treffliche, mit einigem Baumwuchs befleibete Ebene nach S. Often erftredt, nach Westen ab die Sugel hinauf, die hier eigenthumlich vom Regen bearbeitet und ausgeriffen waren, fo bag man mit größter Borficht fein Thier leiten mußte; nach einer halben Stunde etwa folchen Bergauf- und Bergabfteigens auf ben fcblupfrigften beschwerlichsten Bfaben paffirten wir einen von ben heftigen Regenguffen wilbangeschwollenen schaumenben Bach, wo mein noch ungezähmter Sengft, ben ich heute jum erften Dale ritt, fich unbanbig jurudwarf, und festen, in langem Buge hinter einander reitenb, unfern Beg in biefer malerischen Begend fort. gefähr zweiftundigem Ritte ftiegen wir barauf jahlings in eine hubsche buschreiche Riederung hinab, wo wir eigentlich bei einem bier wohnenden Sauptling noch einmal frühftuden follten, aber gludlicher Beise nichts vorfanden. Go fliegen wir also weiter abwarts nach S. 2B. und gelangten ju ber erften Ruine in Diefer Gegend, einem aus zwei Bogengewolben beftehenben Bau, beffen Blan nicht mehr ju ertennen ift. Weiterhin fieht man ausgebreitete Trummer eines fastellartigen Bebaubes, unter bem fich große unterirbische Gewolbe befinden. Dann fommt man zu einem fleinen lieblichen Sain, ber von einem von Westen herftromenben Bache burchfloffen wird, an beffen andrer Seite bas Terrain fteil aufsteigt, und hier an biefem norblichen Abhange ben Bach überragend fieht man ein aus brei Stodwerfen beftehendes eigenthumliches Grabmonument, beffen oberer Theil mit einer langen Inschrift und einem Relief verseben war, bas, wenn ich mich recht entfinne, einen Sund barftellt, ber einen Eber gerfleischt. 3ch bedaure hier um fo mehr ben Berluft meines Tagebuches und Stiggen, als biefe Ruinen, fo viel mir bekannt, noch von Riemandem beschrieben find.

Dies find offenbar Ruinen aus ber Zeit Romischer Univerfalcivilisation, ein wenig aber von hier westlicher famen wir burch den dort aus dem nacten Ralkgebirge hervorschäumenden ansehnlichen Gießbach ju intereffanteren Monumenten. Den Anfang freilich machte wieder ein Römisches Grabmal, dann aber lehnten fich hart an ben Abfall bes höheren Terrains in ben ermahnten Giegbach wiederum folche Rammern, wie die bei Lehis und hier eben erschien ihre Bestimmung flar ausgesprochen. Es mischten fich nämlich unter fie entwickeltere spatere Monumente, Die entschieden Grabmaler find. Die am meiften ausgebilbeten bavon find mol Romische Erzeugniffe, und find unterirbische Raume mit bunnen vortrefflich gearbeiteten Steinplatten ausgelegt und burch eine Lage in zwei Raume über einander von je zwei Sartophagen geschieben. Bei ber gewaltsamen Eröffnung biefer Grabfammern ift man, wie meine Begleiter mich verficherten, nicht leer ausgegangen, mir aber gelang es trop allen Rachforschens nicht, fleine Ibole, wonach ich fehr begierig mar, aufzutreiben. llebrigens aweifle ich nicht, daß man bei langerem Aufenthalt in Diefer Gegend manches Reue noch entbeden und manches Intereffante fammeln fonnte. Denn juft biefe etwas gebirgige Gegend scheint ber Bunkt zu fein, wo fich bie einheimische Kultur erhalten hat. 3ch will hier nicht übergehn, daß es scheint, als habe man diese Uferseite des Bergstromes als Refropolis betrachtet, indem alle, felbft bie Romischen Graber, auf Diefer Seite liegen. Den Namen ber alten Dertlichfeit jedoch fann ich nicht angeben; fie liegt gang außerhalb ber großen Bertehrstraßen und auch bie Inschriften gaben barüber feinen Aufschluß.

Als wir diesen interessanten Ort verließen, schlugen wir einen andern Weg zur Heimkehr ein, von dem zuerst erwähnten Grabmal eine kleine Weile am Bache abwärts, und dann über den ansehnlichen Höhenzug, von dessen Hochebene man ein eigensthümliches Landschaftsgemälde mit einigen Bergkesseln, in denen kleine Gruppen von Hösen liegen, vor sich hat. Auch hier sieht man Trümmer, jedoch ohne Interesse.

In jeder der beiden Theile, woraus Magrauah besteht, dem eigentlichen Magrauah und Chelak, hat man eine Punische In-

schrift gefunden; ich war nicht so glücklich einen neuen Fund zu machen, fand auch nicht mehr die rohen Skulpturen mit Menschen und Thieren, die Grenville Temple hier gesehen hat26).

Am Abend machte ich mit Mustafa einen Spaziergang durch die Ebene, an deren füblichem Ende eine Quelle dem Felsen entsprudelt und frischen Graswuchs erzeugend sich dahinschlängelt.

Den 15ten Morgens nahm ich Abschied vom Kaib, und ritt begleitet von seinem Schwiegersohne und seinen beiden älteren Söhnen an den Hügeln zur Rechten der erwähnten kleinen Ebene nach Südosten, stets höher ansteigend, die wir nach etwa 25 Minuten eine Art von Paß erreichten, von dem aus sich eine weite Aussicht über das eigenthümlich gewellte Land vor uns, die Ha'madah el Uelad 'Ayar, ausbreitete. Bon hier ein wenig hinabgestiegen mußte ich erst bei einer vereinzelten Steinwohnung ein kleines Frühstück einnehmen, wobei es hier auf der Höhe recht schneidend Frühstück einnehmen, wobei es hier auf der Höhe recht schneidend kleinen Beldick bei hier auf bie Höhenketten abwärts nahmen, die wir nach anderthalb Stunden in schrossen Felswänden steil bergab stiegen in ein zerrissenes gänzlich verwildertes Land.

Etwa brei Stunden hinter Magrauah ritten wir burch ein nach Often fliegendes fleines Gemaffer, an beffen Ufer eine gerftreute Gruppe fleiner lieblich gelegener Wohnungen fich befinden. Schon hier fieht man verschiedene Quaderruinen, aber erft eine Biertelftunde weiterhin famen wir ju ben berühmten Da'b er - ein in Magreb nicht ungewöhnlicher Name "bas Sügelplateau" bezeichnend27) - genannten Ruinen, Die allerdinge einen ber erften Blate unter ben Alterthumern bes Beilets in Anspruch nehmen und einer großen reichen Stadt angehören muffen. Welche Stadt dies aber mar, konnen wir mit fast vollfommener Bestimmtheit angeben, obgleich bie jest noch erhaltenen Bruchftude von Inschriften ben Ramen nicht mehr enthalten; mit ber großten Bahrscheinlichkeit gehören die Ruinen dem "Tucca" an, das von den auch noch heute in dieser Gegend fo häufigen Terebinthen jur Unterscheidung von anderen Stadten beffelben, auf Bunischem Gebiete außerft gewöhnlichen, Ramens ben Beinamen Terebinthina erhielt und auf der großen Straße von Karthago nach Sufetula lag, zwischen dem nach Inschriften mit Sicherheit mit Sansur identificirten Assura und dem eben so sicher mit Sbiba zusammenfallenden Suses, obgleich allerdings die auf 12 oder 15 Millien von dem ersteren Orte angegebene Distanzen), die wir freilich nicht nach den von und gesmachten Queerritten, sondern nach einer möglichst geraden Linie taxiren müssen, ein klein wenig knapp zu sein scheint.

Fast alle erhaltene Ruinen aber scheinen bem Zeitalter Traians und bem seines Nachfolgers anzugehören, und in dieser Zeit muß die Stadt sehr reich und blühend gewesen sein. Daß Tucca jedoch ein uralter Wohnplat war, wie schon der Phonicisch-Punische Name bezeugt, der nach Gesenius wol unzweiselshast richtiger Erklärung "der Sit, die Kolonie" bedeutet, beweist das Vorhandensein mehrerer solcher Kammern aus ungeheuren Steinblöcken, wie wir deren hier in der Nähe schon zwei Grupspen betrachtet haben, die ich ganz am äußersten Ende des Ruisnenseldes nach Süden fand. Auch mußte diese große herrliche Ebene schon srüh eine bedeutende Bewohnerschaft an sich ziehen<sup>20</sup>).

Die späteren Monumente, welche bieses Trummerfeld auszeichnen, sind im Allgemeinen mit Genauigkeit von Temple beschrieben. o, und ich will nicht wiederholen, was er gesagt hat, und nur einige neue Bemerkungen daran knupfen.

Nahe bei dem Chrenbogen des Traian, nach der Mitte der Stadt zu, sieht man in den Trümmern eines Gebäudes, wo vor einiger Zeit, so viel ich von den anwohnenden Beduinen hörte, ein Franzose — vielleicht Sainte Marie — Nachgrabungen angestellt hatte, sehr geschmadvolle und schön gearbeitete Skulpturreste, unter denen sich besonders ein noch vollkommen erhaltener Marmorfries mit arabestenähnlichen Figuren zwischen Blumenguirlanden auszeichnet. Umher sieht man viele zersprengte Trümmer.

Das große mächtige Gebäude im Süben ber Stadt aus sehr starkem Wandgemäuer mit außerordentlich weiter Bogenspannung möchte ich für das auf Justinians Befehl in Tucca errichtete Kastell halten, wovon Procop uns Nachricht gibt. ).

Wie nun schon die Staatsgebaube die Bedeutung der ftabti-

fchen Gemeinde beweisen, fo bezeugen die Grabbentmaler, beren man noch acht fast erhaltene fieht, ben Reichthum ber Privatperfonen; benn es find große anfehnliche Bauten mit mehr ober minder Runft geschmudt, und besonders hervorragend ift eins in einem Stil, ber biefen Gegenden im Allgemeinen fremb ift, in anderen Theilen bes Römischen Reiches jedoch, befonders in Gallien und den Rheinprovinzen häufig angewendet wurde, wie der fogenannte Igel, bas herrliche Monument von St. Remi, bann bas fogenannte Grabmal ber Scipionen bei Tarragona zeigen; ja felbft bas fogenannte Abfalansgrab bei Berufalem nahert fich biefer Form, mabrend in Africa mir an feiner andern Statte ein berartiges Monument vorgetommen ift, außer bag in Leptis fruher ein folches vorhanden war.

In ahnlicher Weise erhebt sich auch bieses Grabmal in Thurmesgestalt von etwa 50 fuß Sobe, mahrend es unten nur 9 Fuß 9 Boll im Quadrat mißt. Der untere Theil, ber auf einer vorspringenden Base ruht und mit Bilaftern Korinthischer Ordnung und an ber Fronte mit einem Baerelief geschmudt ift, bas ein Opfer barftellt, enthält eine fleine mit Rolumbarien verfebene Rammer; ber zweite, ebenfalls mit Rorinthischen Bilaftern gefchmudt, öffnet fich nach vorn, und ber Auffat läuft in eine Spipe aus.

Die übrigen Grabmaler find Quabratbauten mit einer ober mehreren Rammern im Innern, und einige berfelben liegen giemlich weit von ber Stadt entfernt; hervorstechend ift bas im Beften am fteilen Abfall ber Sochebene liegenbe Maufoleum bes Julius Proculus Fortunatianus und feiner Gattin ber Pallia Saturning, bas mit einem Cfulpturfries, worauf ein Opfer bargeftellt wird und einer bombaftischen endlosen Lobeserhebung ber Tugenden ber Berftorbenen in 32 Terentianischen Berfen gefchmudt, auch im Inneren eigenthumliche Anordnung bat.

Un ber noch in achtzehn Bogen erhaltenen, anfehnlichen Bafferleitung entlang, welche bie wohlhabige Stadtgemeinde, ber ein schöner im Schatten einer Olivengruppe jest babinriefelnber Quellbach nicht genügte, mit frischem Waffer verforgte, und bei ben beiben ansehnlichen Grabmonumenten vorbei, bie nach biefer

Seite, besonders bas eine, auf ftolgem, die Begend weit überschauenben Bunfte liegen, traten wir anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang unfern Weg nach bem Gezelte bes Chalifen ber Mebicher, ber mich nach Hibra eskortiren follte, in führeftlicher Richtung an. Weit binaus behnen fich nach biefer Seite einzelne zerftreute Ruinen. Das Land ift etwas gewellt und fehr fruchtbar, jeboch nur fleine Strecken waren angebaut, und nur vereinzelte Belte gewahrte man. Bas ift biefe Bevolkerung gegen bie, welche einft biefes schone Land bewohnte, als es in feiner ganzen Fruchtbarkeit ausgebeutet wurde, und wo umfangreiche wohlhabende Städte nahe bei einander lagen? Wenn man bei ber Durchwanderung biefer Gegenden jeden Augenblick auf Trummer ber Bergangenheit ftogt, ba weicht bas Diftrauen in bie Angabe, bag Agathofles, ber bas Land in feiner frifchen ungeschwächten Rraft vorfand, breihundert Ortschaften ben Rarthagern weggenommen habes?). Sind uns boch noch aus ben Beiten bes Berfalles 115 bischöfliche Site, unter benen boch fehr viele fonft bekannte Stabte fehlen, in ber Befammtheit ber Africanischen Provinzen bis an die Granze ber großen Syrte befannt.

Wir betraten barauf felfigeren Boben, wo uns zu unferer großen Bermunberung eine munberbare Kulle von Quellftromen, Die iebenfalls durch die lettgefallenen Regenguffe über ihre gewöhnliche Starte angeschwollen waren, entgegenrauschte; von allen Seiten schien bas flarfte Bemaffer aus bem Boben ftromweise hervorzubrechen, eine Erfcheinung, wie fie mir an feiner anderen Stelle in biefem gangen gande vorgefommen. Quellbache, die wenn auch nicht in solcher Rulle, boch ficherlich bas gange Sahr fließen, find es wol, bie von ber Bafferleitung ber anfehnlichen Bevölferung von Tucca zugeführt wurden. Durch die Aufmerksamkeit auf biefe in bem ganbe bochft eigenthumliche Erscheinung jedoch hatten wir allmählich unfern überhaupt nicht fehr kenntlichen Weg verloren und ftanben bei Sonnenuntergang ploglich am Rande bes felfigen Sochlandes und fuchten lange vergeblich nach einer Stelle, wo wir gefahrlos binabklettern konnten. Mit großer Dube fliegen wir endlich in eine

fleine Schlucht hinab, wo wir ein großes vereinzeltes Belt fanden, bas uns jum Rachtquartier überaus willfommen erschien. Aber nicht so willfommen waren wir feinen Bewohnern; bas Saupt ber Familie hatte fich, wie bas in folchen Fällen gewöhnlich ju gefchehen pflegt, bei unferm Anblid fogleich auf die Flucht gemacht und die gurudgebliebenen Frauen gebrauchten bie gange Rraft ihrer Stimme, um uns ben Eintritt zu verwehren. Lange bauerte ber Wortfampf, mein Mamlut brobete mit fünfhundert Biaftern Strafe, nichts half, und es fchien mir am Ende boch gerathener, wieder ju Pferbe ju fteigen, worauf wir bann bie Schlucht hinabreitenb, über ein großes Ruinenfelb famen, beffen Einzelheiten ich, ba bie Beit brangte, nicht beachten fonnte, und bann in eine freie Ebene hinaustraten, wo wir eine ansehnliche Gruppe von Zelten ber Uelab 'Apar fanden und freundlich aufgenommen wurden. Die gange mannliche Bevolferung bes Duar versammelte fich allmählich vor bem Zelte bes Sauptlings, in bem wir Quartier genommen hatten, und nahm Theil an ber Abendmahlzeit und an ber Unterhaltung. Man erzählte viel von dem unruhigen Zustande des Landes und rieth mir ab nach Sibra ju gehn; ich hoffte aber bennoch meinen Blan burchjuführen. Die Ruinenftätte bezeichnete man, wenn ich nicht irre, mit bem in diefer Gegend mehreren Dertlichfeiten anhaftenden Ramen Sidi Mo'ellah.

Am andern Morgen also setten wir unsern Marsch fort, inbem wir von der Richtung, die wir zulett versolgt hatten und
die und gerade in die breite Ebene geführt haben würde, in der
Sbibah liegt, westlich abwichen und in westsüdwestlicher Richtung
auf die nördliche Seite des ansehnlichen mit dem dschebel Ret'ada
gegen Norden beginnenden Gebirgszuges zuschritten, der jene
Ebene westlich begränzt und überragt. Dann wandten wir und,
einige kleine Wasserläuse durchschneidend, mit ihm parallel über
hügeliges Land nach Westen und trasen nach etwa vierstündigem
Nitt auf die erste Zeltgruppe der Medscher, wo man und benachrichtigte, daß der Chalifa einige Stunden weiterhin am Fuse des
von Norden nach Süden die Aussicht absperrenden Höhenzuges
sein Gezelt habe. Die S'mala erreichten wir etwas nach ein

Uhr Rachmittags und fanden sie in lebhastester Bewegung. Freundlich wurde ich aufgenommen, vernahm aber alsbald betrübende Rachrichten.

Rabun, ber Ka'ib ber wilden unabhängigen Faraschisch, diefes tapfern schon im Alterthum in jenen Rampfen ber Gingebornen mit ben byzantinischen Beeren als Freres 3) bier erscheinenben Stammes, ber auf seine Berge und bie Rabe ber Algerinifchen Grange fich verlaffend ftete nur in febr relativer Abhangigfeit vom Bey lebt, hatte fich offen emport, und jum Zeichen beffen ben Raftan, ben ihm biefer geschickt, vor ben Augen feiner Bauptlinge gerriffen. Das gange Land um B'ibra und Sbitla war im Aufftand, ber Chalifa ber Debfcher felbft war nur mit Roth ber größten Lebensgefahr entgangen und baburch entfom= men, daß bie Beduinen ihn für tobt an ber Erbe liegen gelaffen. Er war eben im Begriff, mit feinem Lager in fichrere Gegenden ju gieben; schon lagen umber feine Rameele bereit, um feine Bohnung, fein Sarim im tacht er roan und feine Sabe fortzutragen er konnte mich also unmöglich nach Sibra hingeleiten. 3ch hielt es aber boch noch für möglich meinen Blan auszuführen, wenn ich ohne jede Esforte mit meinem Diener allein mich ju Raban begabe, ber wie ich überall hörte ein liberaler großmuthiger Mann war und gegen mich, wenn ich mich seinem Schute anvertraute. feine Feindschaft hegen fonnte; aber ber Chalif betheuerte mir, er burfe mich nicht hinlaffen, ba ber Ben ihn fur mein Leben verantwortlich machen wurde. Alle Kraftanstrengung von meiner Seite, alles Pochen auf ben Amer bes Bey, worin ausbrudlich enthalten fei, daß er mir die nothige Esforte geben folle, bamit ich in Sicherheit jene Plate besuchen konne, war vergeblich.

Es war leicht einzusehen, daß der Hauptling hinlanglichen Grund zu seinem Berfahren hatte, ich meinerseits aber mußte deshalb so hartnäckig auf dem Borhaben bestehen, weil es sich nicht um Hidra allein handelte, sondern um meine ganze Reise; denn selbst nach Gaffa, und somit auch in das noch so überaus unbekannte große von Dasen bestreute Salzbassin Melr'ir konnte ich nun nicht gelangen. Ich war also lange Zeit in ganzlicher Ungewisheit, was ich thun solle, und da ich nach Tunes in keiner Beise zurückehren wollte, entschloß ich mich zulet, vorläufig ben Beg nach Kiruan einzuschlagen und bann das weitere zu überslegen. So konnte mir also meine Eskorte von fünf wohlbewass-neten Reitern, zu benen ich noch mehrere andre hinzuzunehmen mich bereit erklärte, nicht zum Besuche eines großen Theiles des Beileks verhelfen.

3ch ließ mich aber wenigstens nicht gang gur Berzweiflung herabstimmen, und besuchte demzufolge noch am Rachmittage etwa funf Biertelftunden von bier entfernte, auf ber fuboftlichen Seite ber weiten herrlichen von zwei Bergreihen eingeschloffenen, bah'iret er Remada genannten, Thalebene gelegene und a'in S'adija ge= nannte Ruinen, die vielleicht bem uns nur aus Itinerarien und Concilienacten befannten Altieuros ober Altiburus angehören34). Die Ruinen, fammlich aus fpater bnantinischer Beit, obgleich aum Theil von Bauten, Die aus alterem Material aufgeführt find, enthalten übrigens nichts Intereffantes. Ich fopirte hier einige unwichtige meift verftummelte Inschriften, die burch ben Umftand, baß ich ste in mein Taschenbuch eintrug, indem ich mein Tagebuch im Churdsch — bem so hochst zwedmäßigen Zweisack worin ich immer bas Rothigfte jur Sand hatte, jurudgelaffen, fich erhalten haben; jedoch die einzige, die wenigstens eine fleine geschichtliche Belehrung enthält, ift ber Anfang einer Weihinschrift für das Wohl bes Raifers Titus Aelius Bespafianus 35). Eine größere Inschrift ragte nur wenig aus ber Erbe hervor und ber Blod war gegen einen andern ale Sauspfosten fo fest in bie Erbe getrieben, bag wir trop aller Anstrengung ihn nicht losarbeiten konnten; nach ben Anfangsworten jedoch versprach fie nicht Bedeutendes. Sonft fand ich nur noch fleine Bruchstude. rudgefehrt zu meinem Wirthe brachte ich ben Abend in unterhaltenbem Gespräche ju, obgleich ich meinen Unmuth über bie gangliche Störung meines Reiseplanes nur schwer unterbrudte.

Den 17ten also, nachdem ich den Chalifa zum Zeichen der Aussöhnung mit einigem Pulver, Zündhütchen und etwas Engslischem Salz beschenkt hatte, trat ich meinen nicht ganz ersreulischen Rückmarsch an; denn soweit ich mich von der Thalebene, worin Sbiba liegt, westlich abgewandt hatte, mußte ich denselben

Beg, ben ich gekommen, jurudlegen. Un jenem großartigen Rreugweg bann entließ ich bie mir volltommen umnit gewesenen Kavaftere von Raf, nachbem ich Umen von gebuhrenden Sold gepahlt hatte, und wandte mich nun ganz wegelos gerabe aus nach Often burch Die ganglich wilde, von Gebufch und Geftrauch bewachsene Ebene, bah'iret er Ruhla, bis wir ben fie von R. W. mach S. D. durchfebneibenben, ber Ebene gleich benannten lab, ber nach Guben abfließend um bas Plateau bes bichebel Drugga herum in die Gbene von Rirnan fallen foll, burchfchritten hatten; gegenwättig übrigens mat fein fleines Bett gang troden. Da wurde das land offen und frei, und wir rucken nun in füdöfflicher Richtung auf ben Gebirgong ju, ber ber Ruppe bes bichebel Trugga pur Grundlage bienend, fich von Rorben nach Stoon gieht und mit bem weftlich aggenüberliegenden Gebirgsjug, bem bschebel Reutlada, vie große jetzt ste Ebene ber Uelab Ahar bilbet. Nabe am fing bes Gebirges fielen wir in einen Beg, und auf ihm bie Hohen seitwärts hinansteigend hatten wir jur Rechten einen fleinen mit Duma bepflanzten und mit hendi (inbiantfeben Feigen) eingefaßten Flecken ganbes, ber vortheithaft aus ber fahlen aber am Gebirge ichon weibereichen Cbene bervortrat und offenbar ben Bewohnern eines Duars angehörte, ber gur Linkon am Abhang ber Boben lag, die den Ramen bidhebel Stanna fülfren.

Als wir am Gebirge höher hinausstiegen, entsaltete sich eine herrliche Aussicht; vertannte man drüben die Ruinen der erst in von lesten Jahrhunderten gerkörten Stadt Sblbah, und weit hin nach Süden überschaute man das jest in Dede und Wildnis battegende fruchtreiche Land. Oben auf dem Hochplateau, das ziemlich zusammenhangende, streckenweise mit Bäumen bewachsene Flüchen darbot, ging es rüstig sort auf den in großartiger Gestalt aus der Feine herschausnden Truzza zu, der seinen altzeinheinsischen, wol wielleicht auch in religiöser Anschauung wurzelnden Namen durch all' die Jahrhunderte bewahrt hat. Zur Linsten vurch eine Genfung geschieden, schloß sich an diese schöne Kuppe der lang nach Norden sich hinstreckende dischebel Alseleit, aus dem desondwes kennslich der Sattelberg, bischel iss Serdsch

hervordent, die Heimat meines alten greisen Hamba, der von seinen Vorzügen und den Schönheiten seiner Thäler, der braven Gesinnung seiner Bewohner nicht genug zu rühmen wußte, und dem der Uselelt ais das Paradies auf Erden erschien. Uns zur Linken schimmerte wie ein weißer Fleck das auf einer höher aufspringenden kleinen Plateaufläche gelegene Kissera herüber, das wol einen kleinen Abstecher verdient hätte, aber ich wollte auf diesem wider Willen mir aufgedrungenen Warsch nicht noch viele Kreuz- und Duerritte machen.

Viele kleine Trupps von Beduinen mit Hab' und Gut kasmen und entgegen, vor der Mh'eallah, dem Kamp des Ben, das jährlich zweimal, im Frühjahr und im Gerbst auszieht, um den Tribut von den unstäten Bölkerschaften einzutreiben, sliehend. Allmählich nahete der Abend heran und wir wusten nicht, wo wir übernachten sollten; endlich als es schon halbdunkel war, gewahrten meine kundigen Leute einen kleinen Fußpfad links, um eine rauhe Felshöhe abgehend, und erkannten sogleich, der müsse zu menschlichen Wohnungen führen. Wir schlugen ihn also ein, rauh und klippenhast und überaus beschwerlich wie er war, und erblieten nach einer halben Stunde vor uns zwei Feuer, und sogleich bezeugte wüthendes Gebell der Hunde, daß man nicht ohne schätbare Habe sei.

Wame allerdings so sehr an unsere Sueven erinnert, daß man glauben möchte, hier einen Ueberrest der mit den Bandalen in dies fremde Land eingesiedelten germanischen Stämme zu sinden, obgleich keine Spur germanischen Wesens an diesen Leuten wenigstens sich bekundete. Es war armes Bolt, das sich hier in dieser abgelegenen überaus versteckten Berggegend vor jeder Erpressung sicher gewähnt hatte und nun dennoch ein Schaaf hergeben mußte. Es ward den Leuten recht schwer, ihnen, die selbst
seit drei Monaten kein Fleisch genossen, um ihre Heerde zu schonen, nun so Anderen nicht aus freiwilliger Gastfreundschaft, sondern aus Iwangspressung eins ihrer Schaase herausgeben zu
müssen. Es dauerte mich in der Seele, und ich empsand hier
vollsommen die despotische Thrannei, die diese herrlichen Länder

in Einöben umwandelt. Während es in andern Ländern ein Gewinn für die Bewohner der Orte ist, deren Merkwürdigkeiten Fremde herbeiloden, in diesem Lande ist es ihr Ruin; denn sie haben den vom Bey begünstigten Fremden zu ernähren. Das jedoch ist noch das Geringste, aber die Soldaten erpressen was sie können.

Den folgenden Morgen, nachbem ich meinen Birth beschenkt, um ihn über feinen Berluft zu tröften, brachen wir fruh auf, und betraten nun balb, in suboftlicher Richtung unfern Pfab wieber gewinnend, eine überaus malerische Gegend. Denn wir ruckten nun hart an ben über 3000 Fuß fich erhebenben, von schwargen Schatten gezeichneten Berg hinan, beffen prachtige Geftalt geftern uns aus ber Ferne jugewinkt hatte. Wie ber Beugis, ber S"ag'uan in ber norblichen Lanbschaft naher an Rarthago, fo mußte biefe Ruppe hier in biefer reichen Blateaulandschaft zu allen Beiten einen überaus bedeutsamen Begenftand bilben, und es ift jedenfalls im hochsten Grade intereffant, daß fo wie jener so auch er seinen Namen als Trugga burch alle Jahrhunderte hindurch bewahrt hate). Mit jedem Augenblick wie wir ihm naher tamen, entwidelten fich neue groteste Daffen, und an feinem Fuße entfaltete fich ber üppigfte Pflanzenwuche, in bem ber gange von Quellen genährte Reichthum ber Berglehne fich felbft überlaffen aufwucherte. In Diefer überaus großartigen Lanbichaft jogen wir an ber nörblichen Seite ber Ruppe bahin, bem hier ein wenig höher an feinem Abhang hinauf eine warme Quelle entspringt und ber Dertlichkeit als hammam Trugga auch eine mebicinische Bedeutung verleiht.

Balb traten wir aus dieser zauberischen Umgebung hinaus; benn mit dem Wasserreichthnm des Berges verschwand auch jene reiche Pflanzenwelt, und so wie wir an ihm vorüber waren, ward die Gegend wieder lichter, aber die Fläche war nicht öde, sondern meist schön begraft, von großen Senkungen und mannichsaltig gestalteten Bertiefungen unterbrochen, in denen das auf dem Plateau zur Regenzeit angesammelte Wasser seinen Absluß sindet, und von deren genauer Konsormation nicht mehr Rechenschaft geben zu können ich schmerzlichst bedauren muß.

Diefe Rinnfale maren gegenwärtig insgefammt troden, bann aber tamen wir in bas Bebiet ber Bewäffer, bie von Gubweften aus bem mafferreicheren Gebirgslande bes Inneren berbeifließend ihren Beg nicht bis ins weite Meer finden, fondern in die Cbene von Riruan hinabfließen, und bort theils in einem weiteren Betfen, wo die größere Ausbunftung ihre Fulle leicht vermindert, theils im burren Boben fich verlieren - eine Erscheinung, woran bas innere Afrika fo reich ift. Tiefe Ginschnitte haben biefe Strome in die mit einigem Holz befleibeten öftlichen Abhange bes Gebirges geriffen und am uabi Markelil hatten wir die größte Schwierigkeit, ein erft furglich abgeriffenes hohes Ufer hinunter au gelangen; biefer Strom, ben wir ungefähr 2 Uhr Rachmittags paffirten, war aber auch bei etwa 2 Kuß Tiefe und vielleicht 30 Fuß Breite bas bedeutenofte biefer fleinen Bewäffer. Dann fliegen wir abwarts und traten querft in eine von Soben umgebene schone Thalnieberung, worauf wir um 4 Uhr aus biefer hinaus die weite table einformige Ebene betraten, in ber bie Araber den Sort bes Islam in Magreb zu gründen beliebten.

Etwa zwei Stunden weftsudweftlich von ber heiligen Stadt entfernt quartierten wir une bei Beduinen ein, die nicht eben von friedlichen Beschäftigungen zu leben schienen; benn in bie Stadt konnte ich leiber nicht gelangen, ba ich gegenwärtig, nicht ahnend, baß ich wiederum hierher verschlagen werde wurde, feinen ausbrudlichen oberherrlichen Befehl jum Gintritt in Diefelbe bei mir Als wir nun von den Beduinen erfuhren, daß die De= ballah bes Ben bei ber Stadt gelagert fei, gerieth ich in 3weifel, ob ich mich borthin wenden, mich über die Nichtvollziehung bes Amer in Bezug auf Sibra, Sbitla und Gaffa beflagen, und mich entweder bem Lager anschließen ober um eine große Esforte bitten follte, um bie vorgehabte Tour auszuführen. Aber bas Erfte wurde mich fehr viel Beit, bas Zweite eine fehr bebeutenbe Gelbsumme gekostet haben, und so entschloß ich mich, ba meine Reise nicht auf diese Gegenden fich beschränkte, sondern noch weite und nicht weniger intereffante Gefilbe vor fich hatte, und ba ich nun einmal fo weit aus ber Route gewichen war, in biefer Rich= tung auch meinen Marsch fortzuseten. Rach ber Stadt jeboch

sahen wir ums bennoch gezwungen uns vorerst zu wenden, um uns wenigstens mit einigem Mundvorrath zu versehen, da ich nun die direkte kahle Straße auf Gabs (eigentlich Kabs) einschlagen wollte, obgleich ich wohl wußte, daß die Straße sast die unsichersste im ganzen Beilek sei, und meine Begleiter im höchsten Grade unglücklich über meinen Entschluß waren. Ich blieb dieses Maljedoch sest und mit einem gewissen Unwillen über die Unzulängslichseit der Anstalten meinte ich, daß man in einer völlig sichern Gegend doch auch eben keiner Eskorte bedürfe.

Den 18ten also brachen wir zwei Stunden vor Tagesanbruch von unseren nicht sehr liebenswürdigen Wirthen auf, um
gleich bei Thoröffnung an der Stadt zu sein; als wir jedoch auf
bem Wege außerordentlich schöne, wol fast zwei Fuß hohe Weide
fanden, ein treffliches Zeugniß der Fruchtbarkeit wenigstens dieses
Theiles der Ebene, ließen wir, da wir wohl wußten, daß man
sich mit der Deffnung der Thore nicht so sehr beeilen werde, die
Thiere erst einen Augenblick schwelgen, und fanden, als wir
dann unsern Marsch fortsetzen über weniger frisches, jest ganzlich todtes Land, die Thore Kiruans noch geschlossen. Endlich
als die Sonne schon hoch am Himmel stand, beliebte es sie zu
öffnen, und meine im rechten Glauben bevorzugten Gesährten konnten die heilige Stadt betreten und die nothigen Einkäuse machen.

Sobalb sie bann mit einem Borrath von K'eir, — jenen in Del gebackenen Kuchen, beren Trefflichkeit ich schon einmal rühmen mußte — von Brob, Honig und Datteln zurückehrten, nahmen wir unsern Marsch in sast gerader süblicher Richtung, passirten etwa eine halbe Stunde von der Stadt ein mittelaltersliches Kastell's') aus jener Zeit, wo wie man aus Edrist sieht, das ganze Land mit solchen Bauten wie übersätet war, und überschritten hieraus ein Gewässer, das letzte sließende Wasser, das wir für drei Tagemärsche erblicken sollten — wo Byzacium sich wahrlich nicht als ein bet sati "das bewässerte Land" (nach Gesenius Erklärung) erweist. Unser Trinkwasser bestand fernerhin in dem schmuzigen Pfüßenwasser, das glücklicherweise nach dem gefallenen hestigen Regen an den tieseren Stellen sich gesammelt hatte. Sonst ist das Land, so öde auch es gegenwärtig ist, durch-

que nicht unfruchthar; que hier lagen im Alterthum Stätte und Der Bergaug, über ben mir aus ben weftlichen Ge-Detfchaften. genben bes Landog herübergekommen maren, und ber bier ben Ramen bichebel Raffapa führt, rudte uns heute jur Rechten ftets naber beran, eine wol jur Unterbrechung ber Ginformigfeit, aber im Uebrigen nicht in jeber Sinficht munichenswerthe Rabe. Alle wir etwa um zwei Uhr Nachmittags, vier und eine halbe Stunde hinter Kiruan einen Augenblid Salt machten, und ich allerbings etwas unvorsichtig gegen die bringende Bitte meiner Esforte, bie burchaus wunschte, bag wir auf bem Sattel blieben, hatte abpaden laffen, um etwas herquezunehmen, eilte ploblich vom Bebirge her querfelbein ein Trupp Reiter auf ung ju; eilig nabmen mir unfere Flinten jur Sand, aber meine Golbaten überfiel eifiger Schred, als fie unter ben Reitern einen vom Bey verfolgten und feiner Raubereien wegen berüchtigten Sauptling erfann-Ale er jedoch unfre feste Haltung fah, erkundigte er fich nur, wo bas Lager gegenwärtig ftebe und wir erwiderten naturlich, daß es gang nabe fei. Gilig festen wir bann unfern Darich fort über biefe weiten nur bin und wieder von Gebuich unterbrochenen Chonen, die aller Wahrscheinlichkeit nach ienen campi Mammenses entsprechen, welche in ben Kriegen ber Bugntiner mit ben einheimischen Bolfern mehrmals als Kriegeschauplat erwähnt werben38). Rur flüchtige Aufmerkfamkeit ward einer unbedeutenben Trummerftatte geschenkt, Die vielleicht ber in bem Brovincialroutier bei 18 Millien von Thysbrus auf ber Strafe nach Germaniciana erwähnten Elia3,9) entspricht,

Als der Tag sich neigte, verließen wir die Straße, die in ihrer ganzen Umgebung so weit das Auge reichte, keine Spur gegenwärtigen menschlichen Daseins und menschlicher Thätigkeit zeigte, und ritten auf eine niedrige Gügelkette zu unsere Linken zu, auf der ein halb versallener Wachthurm stand, wie es deren einst auf dieser ganzen Strecke gab, um durch Feuers oder Rauchseichen schnell von Gabs nach Kirnan Nachricht von Gesahr zu geben. Auch noch von der Hügelkette aus späheten wir vergebslich umber; kein Zelt, kein menschliches Wesen ließ sich sehen. Die Beduinen wissen zu wohl in Senkungen und Schluchten

ihre Wohnungen zu verbergen; endlich weiter abwärts, etwa brei Biertelftunden von ber Strafe entfernt waren wir fo gludlich ein Lager zu finden, in weitem von lofem Reifig ale Surbe umgebenen Kreise errichtet. Aber es schien, als follten wir boch noch fein Quartier gefunden haben; augenblicitich waren bie Manner entflohen und bie weibliche Bevolferung bes größten Beltes, augenscheinlich bes Sauptlings, brei nicht eben burch Schonheit ausgezeichnete Beiber ergriffen ungeheure Knittel und brobeten bem Ersten, ber bas Belt betreten murbe, bas Behirn einzuschlagen. Um nun nicht bie Schonen ju einer fo graufamen, funbhaften That zu reizen und boch unfern 3wed zu erreichen, ftiegen und luben wir ab, und lagerten und im Freien neben bem Belte. Diese Magregel verfehlte ihre Birfung nicht; allmählich fehrten bie Manner gurud, erflarten, fle burften nicht leiben, bag wir bergeftalt ohne Schut balagen und ganften bie Beiber; furz, balb fonderten biese felbst burch eine leichte Wand einen Theil bes Beltes fur une ab und übernahmen bie Bereitung unfere Abendeffens, und wir fagen hernach gemuthlich mit ben Leuten, Uelab Ibir, am Feuer gufammen.

Am nächsten Morgen schnitten wir fühfühwestlich burch bas mit leiblicher Beibe befleibete, burchaus nicht unfruchtbar erscheinende, ein wenig gewellte Land hindurch, um die Strafe wieber ju gewinnen. Etwa um gehn Uhr hatten wir zur Rechten in einiger Entfernung wiederum einen hohen Thurm, hart baran nach Suben lag ein bewachsener breiter Bugel; ich flieg ab, um nach etwas zu fehn, und hatte große Luft mich nach bem Thurme hinzubegeben, um von ihm aus vielleicht einen Ueberblick über bas gange Land zu erhalten. In biefem Augenblid horte ich hinter bem Thurme hervor ein jammervolles Gewimmer und ward nur noch mehr in meinem Vorfate bestätigt, weil ich glaubte einem Ungludlichen Sulfe bringen ju tonnen, aber mein greifer Samba besonders rieth mir bringend ab, nach bem bezeichneten Orte binzugehn, fondern vielmehr eiligst aufzusiten. Da ließ fich auch Pfeifen hinter bem Sugel vernehmen und erflarte bie gange Schnell flieg ich zu Pferde und die Flinten zum Schuß bereit ritten wir vorwarts, ba fturgte eine Menge theils mit

Alinten, theils mit Bistolen, meist aber mit anderen Instrumenten bewaffneter junger Leute, worunter auch zwei an ihren Europäischen Beinkleibern und Jaden kenntliche besertirte Solbaten hinter bem Sügel hervor. In biefem Augenblid zeigte fich mein alter Samba in feiner gangen Tuchtigfeit; wahrend er mich mit Samed voran reiten hieß, machte er Fronte gegen die Kerle und rief mit bonnernber Stimme, bag er ben Erften, ber einen Schritt vorwarts thate, nieberschießen murbe, und fein fraftiges Auftreten wirtte; barauf war man nicht gefaßt, wie benn in allen biefen ganbern Strafenlagerer nicht leicht gegen muthvollen Wiberftand ihr Leben wagen. Rur die beiben Soldaten liefen uns nach, aber mit friedfertigen Beichen, und baten flebentlich, wir mochten ihnen etwas Brod geben, worin wir ihnen willfahrten, worauf fich zeigte, baß fie wirklich in ber außerften Roth feien; benn fie wurden augenblidlich über ben Besit bes Brodes handgemein, mahrend wir unfere Thiere eiligst antrieben. Aber noch zwei Dal auf biefem Marfc nach Gabs trafen wir mit folchen Banden von got'tala, wie biefe Stragenlagerer beißen, jufammen, Umftanbe, bie ich nicht übergeben zu muffen geglaubt habe, weil fie ben Buftanb bes Lanbes flar vor Augen legen. Denn biefe Strafe von Babe nach Riruan ift - follte vielmehr fein - bie Sauptkaramanen-Arage bes gangen ganbes; benn bier fommen bie Baaren aus bem Innern Afrifas am leichteften über ben bebeutenben Stapelplat B'abams, ben sogar bie Romische Civilisation als ju wichtig erfannte, um ihn nicht mit ihrem Rege ju umspannen, wie benn noch heute außer ben Routen bes Brovincialroutiers Romifche Inschriften von Cybamus bezeugen, bag bas Reich feine Granzen hier bis weit in die Bufte hinausschob. Daher auch bie Bedeutung und ber Rame bes Ruftenlandes hier im Golf ber fleinen Sprte "Emporia", die Stapelplage, offenbar, wie fich bas in diesem Lande so häufig zeigt, die rein Griechische Uebertragung bes Bunischen Ramens, jugleich ein schlagenber Beweis nicht geringen Berfehre amifchen Griechen und Buniern. Gegenwartig aber kann kaum noch von einem Rarawanenhandel in Tunes bie Rebe fein; von einem aktiven kann man gar nicht fprechen, ba bie Tunft feine Karavanen ins Innere, felbft nur

nach Gabams schicken, aber auch ber von ben Taxebaluss und Gabamst nach Sunes betriebene Handel ist fast nichtig, besonders jest, seitdem sein Hauptbestand, der der Menschlichkeit spottende Sklavenhandel durch Englischen Einfluß aufgehoben ist.

Endlich einmal am Nachmittage belebte sich die Straße in friedlicher Weise; in dem niedrigen Hügellande, durch das sich hier der Weise; in dem niedrigen Hügellande, durch das sich hier der Weise; in dem niedrigen Gügellande, durch das sich hier der Weise. Zuerst ließen sich einige Ziegenheerden sehn, dann solgten Schaase und einige zerstreute Gruppen, darauf kam der Hauptzug, mit Haus und Geräth hochbeladene Rameele, andere bestiegen von den Frauen und den kleineren Kindern, daneben die demassnete männliche Mannschaft; den Beschluß bildeten die ärmeren Familien, die einen noch im Besig eines Esels um rumpelhaftes Besithum und die zaxten Bürden sortzuschaffen, zulet die ärmsten, in Lumpen gehüllte Frauen mit Kind und Töpsen auf dem Rücken, mühevoll und schwerbeladen — das Ganze, ein Schauspiel das mich ledhaft an die schönen Berse Birgils<sup>4</sup>) erinnerte:

Omnia secum

armentarius Afer agit tectumque laremque armaque.

Obgleich biese Leute uns keine Rachricht über die Duars vor uns geben konnten, da sie aus größerer Ferne herkamen, waren wir doch so glücklich, als wir uns nach 12stündigem Ritt gegen Abend wieder seitwarts abwandten, ein Gezelt und von seinen Besitzern den Uelad Sa'id gastfreundliche Aufnahme zu sinzben; ja man überließ uns hier ein ganzes Zelt, wo wir uns beshaglich hinstrecken, jedoch leider nicht ungestörter Ruhe genießen konnten, da eine gewisse Bevölkerung nicht so freundschaftlich den Platz geräumt hatte.

Den britten Tag endlich, nachdem wir von Kiruan aufgebrochen waren, erreichten wir gegen 4 Uhr Nachmittags bei bem zugleich als Funduk dienenden Grabmal des verehrten heiligen Sidi Meh'edub den Strand der kleinen Syrte. Borher jedoch hatte ich in einem drei Biertelstunden von hier entlegenen aus Steinmohnungen bestehenden Dorfe, wo ich für die Pferde Gerfte

faufen mußte, einen eigenthumlichen Stand als Argt. Dein Ramluf nämlich gab mich hier fur ben Leibargt bes Ben aus, was er unserer Sicherheit wegen für nothig erachtete, und man hatte gerade bringendes Bedürfniß eines geschickten Arztes. Bon fieben Berfonen nämlich, die von ber in einem Schlauch enthaltenen, mahrscheiulich burch einen Sforpion ober eine Schlange vergifteten Milch genoffen hatten, waren brei fchon gestorben, und bie übrigen bie erbrochen hatten, lagen noch in heftigen Rampfen. Denen sollte ich nun helfen, und ich fah mich gezwungen, ihnen wirklich ein Recept zu geben, das ich freilich so einfach und unschäblich wie möglich einrichtete und burch muftische Einkleibung etwas vertrauensvoller zustutte. Auch brachten die Frauen mehrere fleine mit efelhaften Ropffrantheiten, die in biefen ganbern fehr häufig find, behaftete Rinder ju mir. 3ch war froh, als ich fort war. Wirklich konnten fich Missionare burch Beilung ber torperlichen Leiden biefer vermahrloften Bolfer ein größeres Berdienst erwerben, als durch die sehr oberflächliche Fürsorge oft nur vermeintlicher geiftiger Gebrechen.

Bei dem Heiligen übrigens lebten wir nicht eben in Uebersstuß, und unser heutiges Abendmal bestand in geringer Portion alten Brodes und Datteln, dem Ueberreste unseres Proviantes. Um das Grabmal umher, das ziemlich hoch etwa fünfundzwanzig Minuten vom Meere landeinwärts liegt, sieht man gänzlich zerssprengte alte Trümmer, die mit Sicherheit den cellae Picentinae, das wol nur als Station und Kornlager dieser gerade zu Kornbau trefslich geeigneten Gegend einige Wichtigkeit hatte, zugeschrieben werden<sup>42</sup>).

Um den folgenden Abend sicher Gabs zu erreichen, wo, wie wir gewiß waren, unser höchst trübselig gefühlter Mangel sich in Uebersluß verwandeln würde, brachen wir um zwei Uhr in der Racht auf, hatten jedoch nicht großen Gewinn von diesem nächtlichen Ritt; benn nachdem wir etwa eine Stunde auf der Straße sortgeritten waren, wichen wir von dem falben Mondschein irre geführt allmählich von ihr ab, verfolgten die falsche Richtung und geriethen dergestalt in Sumpsboden, daß ich meine Mäulinn nur mit großer Mühe rettete. Wir irrten nun umher, die der

anbrechenbe Tag uns klar die Gegenstände unterscheiden ließ, worauf wir unsere Thiere antrieben und froh waren, als wir gegen 11 Uhr den uad el Akerud erreichten, der an dieser Stelle in wol fünf und zwanzig Fuß tiesem Felsbett fließt. Mein alter Hamba sprengte eifrig voraus, um zu sehn, ob auch im Flusse Hinterhalt läge, und rief mit Frohlocken auf dem jenseitigen steizlen Ufer, nun seien wir sicher und Gefahr sei nicht mehr zu surchten. Allerdings ist dieses Flußbett eine höchst wichtige Landesscheide, und eine Dertlichkeit die zu allen Zeiten von Bedeutung sein mußte; ob aber ihm der so bedeutungsvolle in so verschiedenartige Beziehungen gebrachte Rame Triton gebührt, wage ich nicht zu bestimmen. Uebrigens bemerkte ich hier einen kleinen Hügel, der mir als künstlicher Tumulus erschien.

In biefer Gegend, bie uneben und bufchig ift, mit aufgetriebenen Sandbunen in fich felbft überlaffener Wildheit und die ben Anfang macht ber Lanbichaft el Arab, ber öftlichen Berlangerung bes ächten Dattellandes, bes Beled el Dicherid, ruheten wir eine halbe Stunde, ba Menschen und Bieh im hochsten Grabe erschöpft maren. Dann festen wir unsern Marich fort und traten nach etwa einstündigem Ritt hinaus in tiefen Sand, beffen gelbe nadte Fläche von einem bichten Palmenwald vor uns überragt wurde, und so ging es nun fort, balb burch table wüstenhafte Sanbfläche, balb burch eine liebliche Pflanzung, in ber ein kleines Dorf gerftreut lag, Sidi bu'l Baba, bann Rurscha. Um brei Uhr endlich erblickten wir die große ausgebreitete Pflanjung von Gabs, und ritten ifroh und erwartungsvoll auf fie zu, und wahrhaft überrascht fühlte ich mich und tief ergriffen von ber Lieblichkeit ber Dertlichkeit, die uns nun umpfing. Wirklich man hatte glauben mögen, man ware in eine Landschaft Indiens verfest worben, fo lebhaft erinnerte ihr Charafter an die Darftellungen jener Begenben. Denn mit ber größten Regelmäßigfeit und Sorgfamfeit find die Pflanzungen angelegt, welche diese Bufte zu einem Baradiefe umschaffen.

Unter ben in üppigen Gewinden herabhangenden Zweigen, ber mit Weinranken umschlungenen und mit einander eng verbunbenen ftolzen Palmen schoß das Getreide zwischen Lotus und Mandelbüschen im frischesten Grün auf und breitete den schönsten Teppich unter dem reich gegliederten Dache aus, durch das die Sonnenstrahlen nur hier und dort hindurch brachen. Mitten in diesen Pflanzungen, zwischen denen, von wohlumzäunten Grüben umschlossen, schmale Stege dahinführten, lagen hier und dort zerstreut kleine Wohnungen, deren leichter Charakter, wie sie niedrig und ossen fast nur aus Hof und freier von Palmstämmen getragener Halle bestehen, vollkommen der Umgebung entspricht. Durch so liedliche Landschaft, die alle Mühseligkeiten des Marsches vergessen machte, im Orte selbst angekommen ward ich in einem Hause des Chalika quartiert, das von seiner Terrasse einen herrslichen Blick in die Pflanzung erössnete.

Am folgenden Morgen machte ich einen überaus erfreulichen Ritt burch die Garten nach Often, um ber Arbeit ber Gabft guaufehen, wie fie bei Bautenschlag und mit ungeheurem Geschrei im Bluffe, ber einer großen gewaltigen Quelle entsprungen, bas Dafein diefer lieblichen Dafe bedingt und durch die Bewäfferung ihrer Garten ihren gangen Reichthum ausmacht, einen Erdwall aufwarfen, um biefe Leben fpendende Bafferfulle nicht ungenutt vorüber fließen zu laffen. Groß war das Treiben und Leben. wie Alles geschäftig in Rorben ober im Bernus Sand hinzutrug und aufschüttete; ihre Arbeit zeigte vollkommen ihren wenig inbuftriellen Charafter. Jebes Jahr, wenn ber Winterregen bem Strome eine größere Kulle gegeben hat, wird ein folcher Erdwall aufgeworfen; benn jedes Jahr eben durch die Anschwellung bes Stromes wird er auch wieder fortgeriffen. Go giehen diese Leute es vor, allahrlich fich biefer Dube zu unterziehen und biefen Beitverluft zu bulben, ale ein fur alle Mal einen foliben Steinbamm burch ben Fluß ju werfen, mit einer Schleufe, die fie bei ju großem Bafferanbrang öffnen fonnten.

Auch noch ein andrer Zug bei dieser Arbeit war interessant zur Charakteristrung dieser Gegenden. Wie nämlich schon stets die Bewohner der beiden kleinen Ortschaften Oscharra und el Mens"el, die von einem freien Platze getrennt zusammen das Städtchen Gabs bilden, nicht sehr friedlich und einträchtig gegen einander gesinnt sind und oft mit einander in Fehde gelegen haben,

fo weigerten fich auch jest die Bewohner von Menfel, an der gemeinnütigen Arbeit Theil zu nehmen, und man fürchtete balbigen Wiederausbruch der Feindseligkeiten.

Bon biefem lebendigen Bild bes gegenwärtigen Lebens biefes Ortes ritt ich nach Norben jur Bflanzung hinaus, an beren Rande man die unbedeutenden Trummer ber alten Stadt fiebt, bes alten Ta-fave ober Kape, nach Gesenius nicht eben wahrfcheinlicher Erflarung4 3) "bas Saus bes Sugels"; benn bie Erhohung worauf bie Stadt lag, ift boch ju gering, um berfelben einen charafterifirenden Beinamen ju geben, mahrend Bochart's Auslegung "ber bewäfferte Ort" ber schon von ben Alten fo genau angegebenen Eigenthumlichfeit bes Ortes vollfommen entfpricht, wie Blinius ihn als einen burch eine ansehnliche Quelle, bie je nach bestimmten Tagesabschnitten unter bie Ginwohner vertheilt wurde, bewäfferten Raum von brei Quadratmillien angibt44). Man finbet jeboch an biefer Statte, ber mebinet el l'adunah, wie die Eingebornen sie benennen, nichts als Schutt, indem bas alte Material verfchleppt und zu Erbauung ber gegenwartigen Bohnungen benutt wurde, wo man auch alte Saulenftude und Rapitale von Jonischer Ordnung fieht. Wann aber Die Stadt von dem alten Orte auf ihren neuen verlegt wurde, fann man nicht genau angeben, nach Betrachtung aller Berhaltniffe jedoch scheint bas in fehr junge Zeiten zu fallen.

Takape nämlich, auch in der späteren Zeit des Alterthums noch von Bedeutung, indem es damals nicht mehr zu Byzacium gerechnet die Metropolis der provincia Tripolitana geworden zu sein scheint, weshald auch in den Itinerarien die Straßen von diesem Punkte aus gezogen werden, ergab sich den Arabern unter Hafan den Naman el Nasani freiwillig, indem die Zerstörung aller sesten Pläte, die die Berberköniginn Kahenah vornahm, die Bevölkerung gegen diese kanatische Bertheidigerinn der Unabhängigkeit ihrer Steppen ausbrachte und von ihrer Sache trennte<sup>4.5</sup>). Die Stadt ward also nicht zerstört, ja sie stand noch mit ihren alten Mauern im eilsten Jahrhundert, wenn wir anders vertrauen dürsen, daß der vortressliche Andalusische Geograph, der so oft sehon von uns zur Aushellung der historisch komparativen Geo-

granble biefer Gegenden benutte 'Abu Dbeid Allah Befri, aus eigner Renntmiß folgende intereffante Rachricht von biefer Stadt "Babe," fagt er, "ift eine ichone Stadt, umgeben mit einer prächtigen Quabermauer von antifer Konftruftton. Sie fcbließt eine außerorbentlich feste Cittabelle ein, Borstabt, Märkte, Fundufe und eine Dichami von schöner Architektur und mehrere Das Bange ift von einem breiten Graben umgeben, in ben man nach bem Bedürfniß Baffer einläßt und ber für bie Stadt einen Schut von ber größten Starte bilbet." Rachbem er dann die brei Thore ber Stadt ermabnt hat, lobt er die Fruchtbarbeit, preift befonders Die Bortrefflichkeit der Maulbeerbaume, ba Gabs allein in ber gangen Proving Afrit'aah Seide liefere, und den Reichthum an Ruderrohr. 3ch habe diese gange Stelle angeführt, weil fie in jeder Sinficht intereffant ift, und wurde felbft bas Rolgende über ben Grad von Gifer, womit die alteren Gabfi ihre Eandereien befruchteten, anführen, wenn es nicht schidlicher ware, bies an Ort und Stelle nachzulesen. Ich komme jest auf Die antife Mauer jurud, die noch bamals fand, und führe nur an, baß felbft noch Leo bie Stabt als ju feiner Beit, im Anfang bes fechegehnten Jahrhunderte, als von hohen prächtigen Mauern umgeben barftellt47), ohne jeboch ihm vollfommenes Bertrauen ju fchenten.

Die Rumen ber alten Stadt liegen vom setigen Weeresstrande zwanzig Minuten entfernt, es ist aber nicht unmöglich, daß sie einst viel näher am Ufer lag und selbst einen eigentlichen Hasen hatte<sup>4,8</sup>), was man vom setigen Orte eigentlich nicht sagen kann. Denn gegenwärtig können kleinere Fahrzeuge, Sandaten und bergleichen allerdings mit Benutung der Fluth, die hier in dem Wasserstande einen Unterschied von etwa acht Fuß hervordringt, in den nah an seiner Mündung ansehnlich weiten Flußeinlausen, das ist doch aber immer kein Hasen, und die größeren Schisse sinden gar keinen Schut, sondern müssen im offnen Meere weit vom Kande vor Anker liegen. Dort nicht fern vom Meerestuser steht ein Kastell.

Es horricht noch immer einiger Berfehr in Gabs, der befonders in Aussuhr der vortrefflichen Datteln, Del. Sante und

Früchten besteht, und nach Oschirbi und Sfates fahren ziemlich regelmäßig Fahrzeuge, aber sicher ist dieser Berkehr nichts im Bergleich mit dem, was er einst gewesen sein muß, als hier ein außerordentlich bedeutender Stapelplat wart'), wie ihm seiner Lage nach zusommt. Offenbar wurden die hier die Waaren aus dem Innern Afrikas von den Karawanen der dortigen Bolkerschaften gebracht, und hier holten die Karthager sie theils zu Lande theils zu Wasser ab; auch war wol hierher direkter Berkehr von Seiten der Griechen, die dem Orte vielleicht den Ramen Epichos gaben o.). Uedrigens liefert noch der heutige Ort einige Fabrikate, wie man denn hier die vortresslichsten Churdsche zu den billigsten Breisen kauft.

Besonders Hameds wegen, der aus Gabs gebürtig war, und auch um den sehr angegriffenen Thieren ein wenig Ruhe zu gonnen, verschob ich meine Weiterreise auf dem 24. Marz, nicht ohne Genuß und materiellen Bortheil, indem ich meine Muße bazu benutte, den Meinigen einen aussührlichen Brief zu schreiben, der mir bei dem Verlust meines Tagebuches von großem Rußen geworden ist.

Den 24sten verließ ich dann ben lieblichen Ort, indem ich nach R. D. auf die fahle Flache jur Bflanzung hinausritt, burch bie fie von der Meerestufte getrennt wird, und erreichte in brei Biertelftunden eine fleine lichte etwas verfallene Bflanzung, Tobulbeh genannt, wo man jedoch auch einige vor Rurzem angelegte Garten mit Beinftoden und Feigenbaumen bemertte. Deine Esforte, bie insgesammt bes Weges unfunbig war, ber jeboch, da er parallel mit der Kufte lief, nicht schwer zu finden sein fonnte, benahm fich in bem hügeligen zerriffenen Terrain fehr ängstlich und fah fich stets um, ob ber Reiter bes Chalifa noch nicht fomme, ber uns nach Dichirbi begleiten follte, aber uns jum Ueberdruß hatte warten laffen. Endlich erschien er und entschulbigte fich auf die Beschuldigung, wie ungastfreundlich es fei, daß er une, nachdem wir ihn mit vieler Muhe bewogen hatten, une gum Führer ju bienen, fo lange noch habe warten laffen, mit ber Unficherheit bes Weges, und erzählte uns, als wir im flachen fanbigen Boben ein bichtes Gewirr von Pferbespuren bemerkten, daß

feien die Spuren bes Reitertrupps von zweihundert Urgammah. bie vor Rurgem nach G"erat gezogen seien und alles Bieh von bott fortgetrieben, ja gebroht hatten, alle Balmbaume ber Bewohner umzuhauen. Die Bewohner von G"erat nämlich waren mit einem anbern, bem fublichen Sobenzuge angehörigen Stamme. ben Mat'mata, befreundet gewesen, der in fortwährendem Rampfe ben fcmacheren Ur'gamma"), bie in ben am Fuse ber von ber Chene von Samah nach ber Granze von Tripoli hinabziehenden Bergfette gelegenen Ruinenftatten K'o'ur Mebenin und Metamer ihren Sauptste haben, vielfachen Schaben besonders an Rameelen jugefügt hatten. Run waren bie Mat'mata weiter von G"erat fortgezogen und bie Urgamma hatten fich an beffen Bewohnern geracht und mit ihrem Eigenthum fur ben ihnen von ben Rreunben jener jugefügten Schaben entschädigt. Der Schech bes Drtes habe an den Chalifen von Gabs um Gulfe- gefandt, ergiblte und unfer Begleiter, aber biefer ju fchwach habe einen Boten an ben Ben geschickt, um fich Berhaltungebefehle ju holen. Er verficherte und auch, daß bie Beduinen biefer Begend an ben Cpuren unferer Pferbe augenblicklich erfennen wurben, daß wir Leute von Tunes feien und daß ein Gabft une begleitet habe, bag fie ihm also aufpaffen murben, und es ihm baher unmöglich fei, gu Lande gurudgutebren, indem er bann ficher fein Leben einbugen murbe.

Unter biesen Gesprächen erreichten wir nach wol sechsstünbigem Ritt die Palmenpflanzung von G'erat und wurden tros ber unerfreulichen Lage, worin sich die Bewohner gegenwärtig befanden, freundlich aufgenommen, worauf ich mich sogleich in der Gesellschaft einiger derselben aufmachte, um mich im Orte und in der Pflanzung umzusehn.

Wie bei Gabs ber reiche Quelffluß die Fülle, ja das Dafein der Pflanzung bedingt, fo hier eine lauwarme Quelle, die füdlich vom Orte unterhalb eines fleinen Sügels dem Boden entquillt und einen fleinen See bilbet, aus dem ohne Unterschied Menschen und Bieh getränkt werden. Dieses Waffer wird nunin die Pflanzungen geleitet und gleichmäßig unter die Bewohner vertheilt. Die Pflanzung, obgleich nur ein Zehntel derjenigen von Sabs an Umfang — sie hält, wie mir die Leute angaben, ungefähr 6000 Bäume, diese 60,000 — und nicht so forgsam gehalten, ist doch sehr schön und neben dem Hauptbestandtheil der Palmen, reich an Weingehängen und Fruchtbäumen, die den Palmenwald lieblich unterbrechen oder vielmehr zu einem dichten Gehege verbinden. Der kleine Ort selbst liegt am südwestlichen Rande der Gärten an einem kleinen Ravin und entspricht offenbar einem Orte der alten Geographie, wenn auch wenig oder gar keine alte Bausteine sich zeigen; denn eine solche Dertlichkeit war eine von der Ratur gegebene Wohnstätte, die von der ältesten Zeit an nicht vernachlässigt werden konnte. Wie aber dieser Ort im Alterthum hieß, ist nicht mit völliger Sicherheit zu bestimmen 182).

Früh am Morgen bes 25sten brachen wir auf, um noch heute nach Dschirbi zu gelangen. Unser Marsch, ber sich in sübsöstlicher Richtung parallel mit ber Küste hinzog, ber wir aber nicht ansichtig wurden, bot wenig Interessantes dar; leider fragte ich vergeblich nach einer Kat'ank genannten Dertlichkeit, von welcher der sonst hier doch ziemlich bekannte Reiter aus Gabs nichts wußte, so wie auch nicht, daß in der Rähe Ruinen seien, aber dennoch ward mir hernach in Dschirdi bestätigt, daß sich dort nicht unbedeutende Reste des Alterthums befänden. Die Dertslichkeit muß uns zur Linken geblieben seins<sup>3</sup>).

Die Unsicherheit dieser Gegend kann man an folgender Erzählung ermessen. Ich war, wie ich das oft zu thun pflegte, ziemlich weit vorausgeritten, als zwei Männer, die ein beladenes Kameel vor sich hertreibend, von Süden über die Ebene daherkamen, meiner Estorte ansichtig wurden und augenblicklich, das Kameel im Stich lassend, die Flucht ergrissen. Furcht vor Wege-lagerern mußte ihnen offenbar gewaltig vorschweben.

Rach etwa fünfstündigem Ritt verließen wir unfre füdöstliche Richtung und wandten uns nach R.D. dem hochselsigen Kap zu, daher ras oder t'arf el Dicharf genannt, woraus der Sprache unkundige Europäer den verkehrten Ramen Zurscheff gemacht haben — das gegen die Insel Dschirbi auslausend, nur einen schmalen Kanal zwischen ihr und dem Festlande übrig läßt,

ber auf alten Portulanen als lo fecch be Gierbi figurirt, welche Bedeutung freilich dem schmalen Meeresarm in Often mit viel größerem Rechte zukommt.

Als wir hier auf der Auppe, wo einst das templum Veneris gestanden haben muß<sup>54</sup>), ein wahrscheinlich ursprünglich Phösnicisch = Punisches Heiligthum, von dem man jedoch keine Spur mehr sieht, angekommen waren, feuerten wir unsere Gewehre ab, auf welches Zeichen alsobald mehrere Kähren von der Insel hersüber kamen. Aber wir hatten die außerordentlichste Noth, und von der Höhe ans Meer hinunterzubegeben, und bewerkstelligten es endlich in einer schmalen vom Regen tief eingerissenen Schlucht, aus der wir aber nur mit der größten Mühseligkeit die Thiere in die Fähre schaffen konnten, wobei mein unruhiger Hengst ins Meer siel.

Eine halbe Stunde beinahe dauerte es, bis wir auf den langsamen Fähren an das Ufer der gepriesenen Insel gelangten, wo ein Kastell — ein Burdsch — und einige Hütten sich bessinden und wo wir alsobald in die Hände der Beamten des Gumruf sielen, die hier zu gewissenhaft waren, um mich trop meines Amer und meiner Essorte ununtersucht durchzulassen, jedoch schreckte sie eigenthümliche Natur des Daguerrotyps von weisteren Nachforschungen zurück.

Dann sehten wir uns wieder in Bewegung und zogen vorläufig, da wir den Marktort, den Suf, am nördlichen Ende der Insel heute nicht mehr erreichen konnten, durch Pflanzungen von Oliven, die hier seltener von anderen Früchten unterbrochen werden, und aus denen hier und dort ein niedliches sauberes Landhaus in seinem weißen Kalkpuß hervorschaute, nach dem anmuthig eingerichteten Hause eines Chalisen, etwa drei Biertelftunden oftnordöstlich vom Landungsplaß, wo wir uns mit Bequemlichkeit einquartierten.

Bon hier brachen wir bann am nächsten Morgen auf, um bie ganze Insel burchschneibend nach bem Marktplatz zu ziehn, wohin auch aus allen Theilen der Insel das Bolk meist auf kleinen Eselein reitend — Pserde gibt es hier eigentlich gar nicht — und zum Theil noch mit einer großen Ladung Wolle, bem

Extrag ihrer Betriebsamfeit, belaben, als am Donnerstag, bem jum el chamis, jum wöchentlichen Markttage zusammeneilte. Es wat einer der angenehmften Ritte, Die ich je gemacht habe; Die Infel Ein Barten, Gine faft ununterbrochene Bflangung, die bei befferer Regierung ein volltommenes irbifches Barabies fein wurde. Auf fich schlängelnben, anmuthig hinwindenden Wegen ging es so babin wie in einem Park, der nur nach etwa breiftundigem Ritt von einer felfigen Sobenfette von eima 200 Fuß Erhebung unterbrochen wurde, welche die Insel von D.N.D. nach 28. C.28. burchschneidet und von ihrem Ramm aus eine prachtige weite Umsicht über dieselbe eröffnet. Die Wärme aber war bedeutend; ich hatte 98° Fahrenheit im Schatten, und es ward Mittag ehe wir ben Gut erreichten, wo ich hoch oben im Saufe bes Raib mit angenehmer Aussicht auf ben Martiplat und die anftogenden Barten einguartiert wurde, jedoch nicht lange jurudblieb, fondern sobald die Glut der Sonnenstrablen ein wenig nachgelassen hatte, mein fparlich mit Kensteröffnungen versehenes Bemach verließ und mich umbertrieb.

Eigentliche Säufer gibt es bier außer dem des Raid, ber hier fortmahrend verweilt, um Bericht zu halten, nur wenige, und auch diese zerftreut, das Uebrige besteht aus Buden, die meift nur am Markttage geöffnet werden, wo bier ein geschäftiges Treiben fich entfaltet. Wie fehr bie Bevolterung biefes Fledens an ben Marktag gebunden ift, bemerkte ich vollkommen am folgenden Tage, wo alles ftill und todt mar, mabrend nur die Topfbuden ausgekramt waren. Rur einige Sandelsleute haben hier ihren beständigen Wohnsig, und unter ihnen zeichnet fich ber Grieche Rutulomar vortheilhaft aus, ein überaus freundlicher, Europäisch gebildeter Mann, ber mir außerordentliche Dienftfertigfeit erwies. Er ift ber bedeutenbste Beschäftsmann am Plate und handelt außer Seife, wovon er eine ansehnliche Fabrit befitt, befonders in Schmammen, indem er beren Fischerei an biefen Ruften gepachtet hat, und mit einer großen Angahl von Boten betreibt. Das hauptgeschäft auf bem Markte jedoch besteht in Bolle, Die von ausgezeichneter Gute auf der Insel gesponnen wird, und in Fabrifaten ans einer Mischung von Bolle und Kotton, Die einen weitverbreiteten Ruf haben.

Am Nachmittage holte mich ber Englische Agent Mifter Carlton ju einem Spaziergange ab, und wir gingen burch bie Gärten nach Rorden zu dem in der Rabe des Meeres 1284 von ben damals bie Infel innehabenden ruftigen Catalanen.") erbauten Raftell, in beffen Rabe ein eigenthumliches Monument fand. eine Siegestropae, aber nicht aus ben Baffen, fonbern aus ben Schabeln und Gebeinen ber getobteten Feinde errichtet - vielleicht bei Anlag ber ungludfeligen Rieberlage, bie bie Motte Garcia's Abmirals Rarle V. im Ranal von Dichirbi erlitt, wo fie bei Flut eingelaufen, bei Ebbe fich nicht entfernen fonnte 5 6), gang wie die gewaltige Romische Flotte im erften Punischen Rriege. obwohl es bann etwas auffallend erfcheint, bag man bie Tropae nicht an Ort und Stelle bes errungenen Sieges, im Guben ber Infel, sondern im Norden errichtete; allerdings war es an biefer Stelle ber Rhabe gegenüber ben Chriften ein angenfälligeres Warnungezeichen 5 7).

Ein hafen existirt nicht, die Schiffe liegen auf ganz offener Phade, und zwar die großen in sehr weiter Entfernung vom Lande, fast eine deutsche Seemeile weit; gegenwärtig lagen hier fünf größere Schiffe. Kleinere Fahrzeuge unterhalten regelmäßigen Berkehr mit Gabs und Sfakes.

Alterthümer sieht man höchst wenige, obgleich hier ohne Zweisel die angesehenste der Städte der Insel, Meninr<sup>58</sup>), lag, aber interessant ist, daß man auch hier, wo es allerdings durchaus zu erwarten war, eine Phönizische Inschrift gesunden hat<sup>50</sup>), da diese so vortheilhaft gelegene und so reiche Insel, wie seit den Altesten Zeiten ein Hauptpunkt der Phönizier, so später der Karthager seine muste<sup>60</sup>), und sie hatte damals nuch einen andern kustanen Gegenstand, wodurch sie Bedeutung erward, die Purpunsäderei, der noch in der späteren Zeit ein besondrer kaiserlicher Procurator vorstand<sup>61</sup>).

Wann übrigens der beutige Name der Insel Girba, ben bie Araber im Namen Ofchirbeh ober, wie er sich in der Aussprache gestaltet, Oschirbi fast rein bewahrt haben, den alten Ra-

men Meninx, neben bem er wahrscheinlich schon in Gebrauch gewesen war, indem allmählich die südliche Stadt Gerra den Borrang über die nördliche Meninx erlangte und dann ihren Ramen
der Insel selbst etwas verändert mittheilte, verdrängte, können
wir sast genau angeben, indem aus der Ausdrucksweise des Sextus Aurelius Victor<sup>6</sup>?) bei Gelegenheit der Erhebung des Gallus und Bolusianus zu der Augustalwürde klar hervorgeht, daß
das in dem Zeitabschnitt zwischen dieser Begebenheit und dem
Jahre Statt fand, wo sener Schriftsteller schrieb, das heißt zwischen 252 und etwa 370 unserer Zeitrechnung.

Den nachsten Tag machte ich eine überaus anmuthige Erfurfion burch den Ofttheil der Insel, von der ich jedoch mehr ftillen Genuß hatte, als ich bavon zu erzählen weiß. In biefem Theile liegen bie blubendften Pflanzungen, und mahrend man im Beften und Guben ber Infel mehr Delfultur mahrnimmt, erblidt man hier Beingarten, Feigen-, Manbeln- und Aprifosenpflanzungen. Dies find Fruchte, bie mich wahrlich eher meine Beimat vergeffen machen konnten, als die fabfuße Frucht des Lotosbaumes, ben man hier zwischen ben anderen Fruchtbaumen gewahrt, und bie vielleicht wirklich jener von dem alten Ganger fo wunderbar gepriefenen Frucht ent-Zwischen ben Fruchtbaumen fieht man hier und bort spricht. mit machtigem Kronenbach weitschattige Charuben hervorragen. Großartig ift ber Garten bes ben Reichthum bes ganzen Beilefs einfaugenden Ben'Anad', ber auch ein großes geräumiges palaftähnliches Saus hat, mahrend im Uebrigen bie Wohnungen meift flein, aber angenehm eingerichtet find.

Den Abend brachte ich bei Kutulomar zu, ber mir seinen ganzen Beistand versprach, um ohne große Fährlichkeit die Gränze bes Baschalet Tarabolus zu passiren. Es ward verabredet, daß ich meine Eskorte, die, der Gegend unkundig wie sie war und vor den Gesahren zurückschreckend, mir doch nichts helsen konnte, hier entlassen solle, damit sie, wie sie sehnlichst wünschte, von hier zu Meer über Stakes heimkehren könne; daß dagegen der Schausch der Urgamma mich an den Gränzort Biban bringen und gleich senseit derselben ein Arabischer Schech Sa'id du Semmin, an den man einen Boten schieden wollte, mich in seinen Schus nehmen

solle. Auch schrieb Kutulomar an seinen Agenten in Sar818, mir jede mögliche Sulfe angebeihen zu laffen. Damit nun dies alles angeordnet werden könne und auch, weil mir der Aufenthalt auf ber Lotophageninsel ausnehmend gefiel, beschloß ich, noch ben folgenden Tag hier zu bleiben und zu einem Besuch ber Ruinen auf ber Subfufte ber Infel ju benuten, bie man gegenwartig von den Trummern einer fteinernen Brude - offenbar bem pons Zitha, ber auch bem am Festlande gegenüber gelegenen Orte im Alterthum ben Ramen gabe 3) - bie einst von ber fublichsten Spige ber Insel bicht westlich von ben Ruinen nach bem Festlande hinüberführte, el Kant'arah nennt, und die wol der alten Stadt Berra angehören. Freilich ift es nicht leicht, die Städte ber Infel, bie ichon in alteren Beiten gablreich, verschieben angegeben werben 4), obgleich nur Meninx und Gerra von bauernber Bluthe gewesen ju fein scheinen, bestimmt ju firiren. Ruinen jedoch mare es leicht, daß eine Inschrift zu Gulfe fame und ben entscheibenden Ausschlag gabe; benn jum größten Theil zwar bestehen fie in Schutthaufen und fcon zu festen Sugeln geworbenen Trummern, man fieht aber auch noch bie Grundmauern recht ftattlicher Bebaube, eines bas einen entschieden alten Charafter an fich trägt, während in einem andern offenbar fehr prächtigen Bauwerf die foloffalen Marmorbilber eines Raifere und einer Raiferinn von fehr guter Römischer Arbeit gefunben find, die man aus bem Grunde nicht leicht ibentificiren fann, weil bie bem Anthropomorphismus abholben Gläubigen ihnen wie gewöhnlich die Röpfe abgeschlagen haben. Auf jener füblichen Salbinfel aber, die fich von hier westlich hinabaieht und von ber die Brude ausgeht, und wo auch jest noch ein Ueberfahrtspunft ift, fieht gegenwärtig, eben um biefen zu vertheibigen, ein Raftell.

Auf etwas verschiebenem Wege kehrte ich von biesen Ruinen, wiederum die ganze Insel durchschneibend, nach dem Sük heim und zahlte nun meiner Eskorte ihren Sold aus, wobei ich mich in der Stille freute, daß der Mamlük im klaren Bewußtsein, daß er sicher nicht mehr als die Hamba's geleistet habe, den ihm gebührenden doppelten Lohn mit dem ihrigen zusammenwarf und bas Ganze gleichmäßig theilte. Darauf machte ich ihnen noch ein fleines Geschenk, und als ich dem greisen Uselelter auch noch ein schönfarbiges seidenes Taschentuch zuwarf, nach dem er schon stets lüstern gewesen war, siehte er indrünstig den Segen Allah's auf mich herab, auf daß ich glücklich in meine so ferne Heimst heimkehren möge. Jedoch konnte ich nicht unterlassen, dem Mam-luk einen Brief an den Englischen Konsul in Tunes mitzugeben, worin ich diesen dat, wenn meine Eskorte mich irgevo nach Hora und Solta hätte bringen können, sie bestrassen zu lassen; auch erklärten sie sich selbst damit einverstanden.

Um Conntag ben 29. Mary verließ ich bemnach in Begleitung bes Mamlufen und Salem's ben Suf und wandte mich burch die Pflanzungen auf zum Theil noch mir unbefannten Begen nach bem im S. B. anberthalb Stunden entfernten munderlieblich gelegenen Sause bes Schausch ber Ur'gamma. lich und gastfrei nahm er mich in feiner landlichen fehr niedlich eingerichteten Wohnung auf, bewirthete mich gut, erflarte aber für unmöglich, noch heute mit mir aufzubrechen, fo bag ich alfo noch einen Tag gegen meine Absicht, aber boch nicht gegen meinen Bunich auf Diefem lieblichen Gilande gubringen mußte. Der Schausch hatte etwas sehr Eigenthumliches in feinem Befen und seiner ganzen gußeren Erscheinung und mar wol entschieden Berberischen Geblutes, obgleich er nur Arabisch sprach. bas Arabische hat im Laufe ber Jahrhunderte bei ber Berberischen Bevölferung, fo weit fie mit ben Arabern in Berührung fam, obgestegt, obgleich biefe fich unter ben einheimischen Stammen verloren haben. 3ch horte auf ber gangen Infel, die boch nach einftimmigem Beugniß ber Arabischen Geographen einft vorzüglich von Berbern bewohnt mare 5), fein Schillub.

Am Nachmittage führte ber Schausch mich hinaus in bie Pflanzungen, rief noch einen befreundeten Rachbar Sliman, ein armeres Mitglied ber reichen Familie ber Ben 'Ayad' herbei, einen liebenswürdigen Greis von hoher ehrwürdiger Geftalt, und so ftreiften wir unter ben Baumen umher und setzen uns bann im Sande am Fuße einer fürzeren schattigen Palme nieber, und sprachen über bies und das und über Christ und Russem.

Dann führte mich Sliman in feinen Garten und brach nun in bittere Rlagen aus, bag durch ben Ginfluß ber Englander die Stlaverei im Beilef aufgehoben fei; Die Garten lagen jest muft, ba fein Mensch ba sei, bas Waffer aus ben tiefen Brunnen gur Bemäfferung ber Bflanzungen heraufzutreiben, Die Reger gingen jest inegefammt bavon und rotteten fich felbft ju Diebesbanden aufammen. Er mochte barin allerdinge Recht haben; benn ba biefe und andere schwere Arbeiten bieber auf dem Regerfflaven lafteten, beren es auf ber Infel awischen feche und fieben tausenb gab, fo ift gegenwärtig feine andre Sand bagu bereit, aber bas Digperhaltniß wird ficher balb aufgehoben werben, und ich zweifle nicht, baß auch freie Reger, wenn fie fich erft an ihre Freiheit gewöhnt haben, fich zur Arbeit einstellen werden, obgleich allerdings bie Liebe jur Beimat bei diefem einfachen, gefühlvollen Bolfe außerordentlich ift. Go wollte fich in Raf ein Reger an mich anschlie-Ben, indem er hoffte, fo Allah es wollte, bas ich meine Reife bis in feine Beimat erftreden murbe, und ihm hupfte bas Berg vor inniger Freude, als ich ihm einige in der Rabe feiner Seimat er war aus Rano - gelegene Orte nannte.

Sliman führte mich bann in sein Wohnhaus, bei bem er einen Fischteich hatte, und zeigte mir beffen ganze Einrichtung — nur nicht den getrennt liegenden harim. Er speiste auch am Abend mit mir beim Schausch, der es für unschlick haltend, daß ber Wirth mit seinem Gaste zusammen äse, zuerst uns Beide allein effen ließ, trop aller meiner Einwendungen, und zwar auf Europäische Weise, während er dann als guter Muslem sein Mahl auf der Erde sigend einnahm.

Den solgenden Morgen nun brachen wir auf, der Schauch, der ein behendes junges Thier ritt, im ganzen Reichthume Berborischer Aleidung, auf seinem Kopfe über dem Sessar einen ungeheuren Strohhut tragend; einer seiner Diener war zu Maulthier, zwei zu Kameel und zwei zu Fuß. So durchschnitten wir
die Insel von R. B. nach S. D., sast der einzigen Richtung, in
der ich die Lotophageninsel noch nicht durchkreuzt hatte, und erreichten in etwas weniger als drei Stunden den östlichsten Uebergangsort auf das Festland, den ebenfalls ein Kastell vertheidigt.

Hier war das Waffer, als bei Ebbezeit, außerordentlich seicht, und wir mußten mit der Fähre weit ausdiegen, um nicht aufzuslaufen, landeten jedoch tropdem an einer weit ins Meer vorspringenden Sandzunge und hatten eine geräumige Strede durch das Waffer zu waten.

Nachdem alles wieder auf die Thiere gepact war, machten wir uns auf ben Weg nach G"ar 6"is ober Dicherbichis über unangebaute wufte Steppen, auf benen wir nach einer Stunde etwa auf fehr zersprengte Trummer trafen, worauf wir um 2 Uhr in bem fleinen, von einer lichten Palmenpflanzung umgebenen, nur aus wenigen auseinander liegenden Wohnungen und einem fehr kleinen Kastell bestehenden Orte ankamen. Im Barbich quartierte fich ber Schausch ein, mahrend ich in ber magazinahn= lichen Behaufung bes Griechischen Agenten von Rutulomar Aufnahme fand. Die Beschaffenheit des Ortes, ber im Alterthum hier lag und benfelben Ramen trug, Bergis, mar ber bes beutigen analog; er hatte auch ein feftes Raftell, aber er besaß bagu einen Safene ), beffen ber heutige Ort entbehrt. Da nun im Orte nichts Bedeutendes zu feben ift, fo forderte mein Birth mich auf, etwa anderthalb Stunden entfert liegende, G"ian oder vollftanbiger Enfchir Mebinet S'ian genannte Ruinen ju besuchen, wozu jest gerade bei ber Abwesenheit ber Beduinen, Die bas Unternehmen fonst höchst gefährlich, ja unmöglich machten, die beste Gelegenheit sei. 3ch bedurfte mahrlich nicht langer Aufforberung, und fo fagen wir bald auf, indem wir Samed und einen Diener bes Schausch mit uns nahmen. Wir ritten burch bie lichte Palmenpflanzung nach Sudwesten, famen bann an schones Biefenland von etwas Aderland unterbrochen, und paffirten eine Gruppe von etwa vierzig wohnungemäßig zusammenliegenben Bewölben, ben Kornmagazinen ber Sarfifer, die ein gutes Bilb geben von ben cellae, Die fo manchem alten Orte in biefen Wegenben ben Ramen gaben. Dahinter feste fich ber trefflichfte Boben fort, bann aber wurde er fleiniger und wir rudten nun an die Ruinen hinan, die eine reiche ansehnliche Stadt beurkunden. Leider fann ich die Einzelheiten berfelben mir nur unvollfommen ins

Gebachtniß zurudrufen, und muß einem nachfolgenden Reisenden bie genaue Beschreibung berselben überlaffen.

Die Stadt, wol gewiß nicht putea Pallene, welcher Rame mehr eine bloße Station anzudeuten scheint, obgleich es hier in ber Rahe lag, wenn anders Bitha feststehte 7), jog fich auf einem niedrigen felfigen Sügelruden lang bin, indem fie fich in ber Mitte ein wenig verengte. Bu ber naturlichen Festigkeit fügte man nun noch eine ftarte Mauer am Abhange bes Rammes bingu, fo wie alle Bauten ber Stadt, aus fehr gutem Quaderwerf. Aber fowohl von ber Mauer als von ben Gebäuden im Innern ber Stadt fieht man nur noch die Fundamente, indem man bas Da= terial ber wol bamals ichon veröbeten Stadt in Bygantinischer Beit, wo bie Erhebung ber einheimischen Stamme ben erobernben heereszügen ber Araber jum Borfpiel biente, bagu benutte auf einer etwas ficheren Unhohe von fleinerem Umfang im Beften ein Raftell zu bauen - allerdings auf hochft robe barbarifche So ift im Bangen wenig Intereffantes übrig geblie-Beife. ben. Auffallend im hohen Grade aber ift die Erscheinung, bag man in einem fleinen vieredigen Quabergebaube im weftlichen Theile ber Stadt acht ober neun Statuen, worunter, wie ich glaube, funf weibliche, von guter Romischer Arbeit über einander gefturgt fieht, mahrend andere halbverschüttet umberliegen. Erscheinung, sowie ber gange Charafter bes Gemauers, zeigt gur Benuge, bag es fein Bintelort, fondern eine nicht unbedeutenbe Stadt mar, wo bie Runft blühete.

Die Sonne war schon untergegangen, als wir biese nicht uninteressante Dertlichkeit verließen, und bei vollkommener Dunkelheit sprengten wir wieder in die Palmenpflanzung von Sarfis ein.

Dinftag ben letten Marz begleitetete mich ber Schausch noch etwa zwei Stunden weit, ein wenig jenseits einer Gruppe von Trümmern, bann überließ er mir zwei seiner Leute und schlug selbst die Richtung weiter ins Innere des Landes zu den Hauptsithen seiner Ur'gamma ein. Mit herzlichem Dank für seine große Freundlichkett nahm ich Abschied von ihm, und rücke nun mit Hamed und meinen beiden Kührern über die ode Steppe nach

M.D. weiter auf die felfige Landzunge zu, die in höchst eigenthumlicher Bildung eine in der Mitte freilich infelartig unterbrochene Brücke zwischen der seeartigen Sebcha und dem Meere bildet; denn den Weg um den See hinum zu nehmen, war bei der außerordentlichen Unsicherheit der Gegend in so geringer Bezgleitung unmöglich.

Wir waren etwa eine halbe Stunde weit marfchirt, als urploblich hinter einem fleinen Bebafch hervor eine machtige Schlange mit hoch emporgehobenem Salfe auf mich ju schoß; in ploglicher Tobesangft brudte ich meinem Bengfte bie breiten Steigbugel in ben Leib und feuerte mein Biftol auf fie ab, wahrend zu gleicher Beit meine beiben Begleiter, Die ju Ruße mir nahe maren, mit Steinen ihrem Leben ein Enbe machten. 3ch hatte gewunscht fle mit mir zu nehmen, aber ehe ich mire verfah, hatten bie Diener bes Schausch fie in Stude gerschmitten, legten fie ju beiben Seiten bes Weges und hießen uns Alle ber Reihe nach in ber Mitte awischen ben Studen burchmarschiren; bann, fagten fie, wurde unfre Reife gewiß einen gludlichen Erfolg haben. Die Schlange war von schwarzgrauer Farbe, 8-9 Fuß lang und etwa 2 3oll bid; leiber kann ich mich bes Ramens nicht entfinnen, womit meine Begleiter fie benannten. Diefes wirkliche Erlebniß zeigt doch, daß die Erzählungen ber Alten von der Kährlichkeit biefer Begenben burch Schlangen6 8) nicht fo gang aus ber Luft gegriffen find, und leicht mochten einige berfelben eine weit umfangreichere Große erlangen und wirflich Berberben um fich ber ver-Kehlte es doch wahrlich biefer tieineren Gattung menigstens nicht an Muth, vollfommen ungereigt vier Menfchen anaufallen.

Nachdem wir so Gefahr und bose Vorbedeutung abgewandt, sesten wir umsern Marsch fort, und betraten bald die selsige Junge, die mit einigen Inseln und der Junge nach Often die Sebach el telab, oder wie der See auch genannt wird, Dun Haft es Sultian, den alten See Juchisso) abschließt. Ursprünglich scheint es Eine zusammenhangende Höhenkette gewesen zu sein, durch die der See sich einen Durchgang gebrochen hat, und dies ist wahrsscheinlich die Insel oder Halbunsel Strift Edrists von 40 Mischeinlich die Insel oder Halbunsel Strift Edrists von 40 Mischeinlich die Insel oder Halbunsel Strift Edrists von 40 Mischeinlich die

len Ednge und einem halben Breite, beren ein Thetl mit Bohnungen bebedt, nach bes Geographen Beschreibung, bamale Beintrauben und Datteln erzeugte, ein andrer aber bis zur Gohe eines Menschen mit Waffer bededt war<sup>70</sup>).

Die Junge verengt sich allmählich, und schon bachten wir in unerfreulicher Stimmung baran, wie wir das Meer passiren wollten, als sich ein Trupp Männer sehen ließ, unter denen Einer in etwas verwilderter Europäischer Aleidung auf mich zusam und mir erklärte, daß er Französischer Agent in Biban sei und daß er von meiner Ankunst in Renntniß gesetzt herübergekommen sei, theils mir einen Hafen zum Abendschmaus zu erlesgen, theils um mich selbst über den Kanal überzuseten. Das war mir überaus willsommen; wir stiegen also mit dem Gepäck in das Boot, und die Pferde, denen das Wasser beinah die an den Rücken reichte, wurden durchgeritten.

So erreichte ich Biban, bas wie ich erft jest lernte, eine vollfommene Insel ift, an die fich nach Often noch zwei klippenmäßige Inselchen anreihen, ehe die mit bem Festlande im Often zusammenhangende Bunge auftritt. Der Ort aber, ber biefe "Thore" bes Beilets von Tunes bilbet, besteht aus einem Raftell mit einer Befatung von etwa zwanzig Mann und aus etwa breifig hutten bochft eigenthumlichen Bauftiles. Sie find namlich rund, von etwa gehn Rug Durchmeffer; ber untere Theil bis gu vier und funf gus Sohe aus Steinen, ber obere guderhutartig fich abrundend aus Balmzweigen aufgebaut. In einer folchen Wohnung baufte auch Monsteur M. - leiber entfinne ich mich nicht mehr bes vollen Ramens meines freundlichen Birthes -ber bier als frangofischer Agent, mehr in politischer Sinficht in Bezug auf gemiffe nicht gang bunfle Absichten unfere Rachbarvolles, um von allen benen, bie bier paffiren, Bericht zu erftatten, mit Diefer bedeutenden Stellung an einem fo angefehnen Blate übereinstimmende Befoldung bezieht und bemgemäß bier eine hochft eigenthumliche Existent führt. Mir überließ er eine andre abnliche Behaufung und fpeifte mich mit einem Gericht Reis mit Safenbraten, eine ungeheure Ueppigfeit an folchem Orte, wo nichts zu baben war. Der Mag bes Raftelles, abschreckend auch

in seinem Aeußeren, der mir keinen Beistand hatte angedelhen lassen, war unverschämt genug, sich noch zu meinem Abendschmaus einzusinden; er spielte auch auf das Passagegeld an, das er hier von den Durchkommenden erhebt, jedoch wies ich ihn damit geradezu ab.

Biban ist mir unzweiselhaft identisch mit dem alten Zeucharis des anonymen Periplus?"), mit dem Taricheiai des Stylar?") und dem Zuchis des Strado?"), das er gerade so wie es ist, als vor dem See liegend, beschreibt, und wo sich außer Fischpöseleien, woher es den Ramen Taricheiai erhielt, bedeutende Purpursärbereien besanden. Und davon sieht man, glaube ich, noch heute Reste in den Ruinen aus Backseinwerf nahe am Meere, in denen sich ganz so wie man am Strande des Phönicischen Tyrus, der Urpurpursärberstadt, demerst, amphorenartige zur Bereitung der kostdaren Tinktur bestimmte Vertiefungen sinden. Auch Reste des "ausgezeichneten Hasens" sieht man unter der Oberstäche des Wassers, an der südwestlichen Seite der Insel.

Jenseit bes umfangreichen (vierhundert Stadien nach Strabo von Oft nach West gestreckten), sichreichen Sees überschauet man flaches Steppenland, wo sich Ruinen einer alten Stadt besinden, die vermittelst eines Bootes zu besuchen, ich versucht haben würde, wenn meine Begleiter einen Tag hätten warten können, obgleich die dort auf der Gränze hausenden Beduinen sehr wild und sanztisch sein sollen. Sie sind, wie ich hörte, vom Koptischen Stamm, ein Rest der Koptischen Bevölserung, die wol mit den Arabern eingewandert, sich einst weit über die Syrte ausdehnten. Zene Ruinen scheinen der als Villa magna, villa privata bei 30 Millien von ponte Zitha auf der Straße nach Dea aufgeführten Station<sup>74</sup>) anzugehören, wenn nicht anders eine uns sonst unbeskannte Stadt dort lag.

So sah ich mich gezwungen, meine Reise am nachsten Morgen, ben 1. April, fortzuseten. Mein Wirth, bem ich, um ihm seine Einsamseit zu versüßen, meinen Champollion, und damit es ihm nicht an Hasen gebräche, eine Schachtel Jündhütchen hinsterließ, führte mich in seinem Boote bei den zwei erwähnten Klipspeninseln vorbei, wo das Wasser so tief war, daß die Pferde

schwimmen mußten, so daß es also scheint, als könnten ziemlich tiefgehende Fahrzeuge in den See eindringen, an das feste gegenüberliegende Ufer, wo ich nun zuerst Tripolitanischen Boden betrat.

Rachbem ich von bem neuen Freunde Abschied genommen, bie Thiere wieber aufgeschirrt waren und bas Bepad geordnet, ging es vorwarts, aufrichtig geftanden nicht ohne einige Beforgniß, die fich vermehrte, als fich zeigte, daß ber eine meiner beiben Begleiter jurudgeblieben mar. Da wir jedoch hofften, Sa'ib bu Semmin balb ju treffen, marschirten wir getroft auf ber Felejunge zwischen bem See und bem Meere entlang und betraten nach etwas mehr als zwei Stunden bas eigentlich feste Land, wo mir vom Meer weiter nichts faben, fonbern wol eine halbe Stunde von ihm entfernt ritten. Aber wir marschirten ftets fort und fort über biefes obe, mufte, wenn auch feineswegs von Ratur gang unfruchtbare Steppenland, und fein freundlicher Beschüger ließ fich febn; schon hatten wir an einer fehr flachen unbebeutenben Nabibilbung, in ber während ber Regenzeit wol zeitweise ein fleiner Strom aus bem füdlichen Gebirge herabfließt, die Strafe paffirt, die aus bem Binnenlande an eine Safenbucht, Baret'a, gewöhnlich wie Brega gesprochen, genannt, führt, von wo bie Beduinen ihren Salzbedarf holen, und waren schon einmal von einiger Furcht ergriffen worden, indem unserm Führer Rameele auf ben Soben vor une wie ein Trupp bewaffneter Reiter erschienen waren, ba ergriff auch ihn Angft und Beforgniß, er verließ uns und blieb jurud. Raturlich wirfte Diefes Beifpiel auch auf meinen treuen Diener nachtheilig; jedoch ich sprach ihm Muth ju, und fo unfere Waffen jur Sand ritten wir fchnell vorwarts. Als bas ber Diener bes Schausch fah, weiß Gott welch' eine Stimmung ihn ergriff; er fam une muthend nachgelaufen, fcbrie, wir murben une ben Beduinen in bie Sanbe liefern und lief nun weit voraus. Endlich nach wol neunftundigem Marich, ber que lett über fehr tahles, weißfelfiges Terrain ging, trafen wir bei einer Ruine hirten, bie une benachrichtigten, daß Sa'ib bu Semmins Belt nicht fern fei; beruhigt alfo gonnten wir bem erschöpften Rührer und den Thieren einen Augenblid Rube, mabrend beffen ich umber ftreifte.

Es ist hier eine eigenthumliche Dertlichkeit, die ich leiber in ber ungewissen Lage, worin wir und befanden, nur stüchtig dessichtigen konnte; Trümmer liegen umber auf dem gypbartigen Boben, und ein langer Steindamm führt ind Meer hinaus, das hier nah am Ufer slach und sehr geeignet zu Salinen ist. Die Einzgebornen nennen den Ort el Minah, "der Hasen", und das scheint er allerdings noch zu sein. Die alten Trümmer mögen der bei 35 Millien von praesidium, das höchst wahrscheinlich mit Biban zusammenfällt, angegebenen Station ad Gypsaria taberna") angehören, die doch allem Anschein nach von Gypsbrüschen ihren Ramen hat.

Rach furger Raft brachen wir unter Führung bes hirtentnaben auf, eine kleine Beile noch ber Straße folgend, bann nach Suben abbiegend, wo wir eine mit hohem Gras und Kraut bebectte Fläche fanden, und zuerst auf eine andre Gruppe von Zelten stießen, bann, etwa brei Biertelstunden vom Meere entfernt, bie Smala bes gesuchten Häuptlings antrafen.

Sa'ib bu Semmin, eine hohe hagere Bebuinengestalt, empfing mich freundlich, ließ mir fogleich einen Teppich in bemienigen feiner Belte, bas fur ben öffentlichen Bertehr bestimmt war, ausbreiten, und entschulbigte fich, bag er mir nicht entgegengefommen fei, indem er fo eben erst die Botschaft von Dschirdi erhalten habe, die ihn aufforbere, mich an ber Granze in feinen Schut ju nehmen. Als ich ben Diener bes Schaufch bei ihm anflagte, daß er mich habe verlaffen wollen, vertheidigte er ihn. indem er fagte, es fet tein fleines Stud, fich fo weit zu wagen. besonders da derselbe allein wieder gurudfehren muffe; auch entfernte fich jener, von mir beschenft, sogleich wieber, um bie Dunkelheit der Racht zu seiner Heimkehr zu benuten; denn in allen biefen gandern find, in umgekehrtem Berhaltniß als bei une, bie Straffen bei Racht viel ficherer als bei Tage, ba ber Bebuine ber Racht nicht trauet und in der Finsterniß selbst in einen Hinterhalt ju fallen fürchtet.

Mein Wirth hatte eine ansehnliche Smala, und ich erfuhr erft jest, und zwar von ihm selbst, bag er früher Ra'ib von Sonara gewesen fei, bann aber beim Bascha in Ungnade gefallen,

abgefest und um große Geldbuße bestraft das Berbot erhalten habe, je wieder Schra zu betreten; nun aber als mein Beschüßer habe er Anlaß, sein Haus und seine Familie, die vielleicht als Geißel dort geblieben sein mochte, wiederzusehn. Den Grund seiner Ungnade gab er selbst mir nicht an, ich glaubte aber aus allen Anzeichen zu erkennen, daß die Ursache in seinem wol etwas ehrgeizigen Charaster, der die Knechtschaft unter despotischer Fremdherrschaft tief verabscheucte, und seiner Macht und seinem Einfluß bei seinen Landsleuten liege, der offenbar auch noch unster solchen Berhältnissen sehr groß war.

Den folgenden Morgen nun ließ mein Wirth feine alte Schimmelmahre fatteln, Die, wie er mir in hochst gemuthlicher Beife erzählte, ihn in vielen Schlachten und Streifzugen fiegreich getragen habe, und fammt einem Aelteften 'Abd el 26"15" und einem Diener machten wir uns auf ben Weg nach E"oara. Indem wir die Ebene nach D. R. D. burchschnitten, ritten mir auf bas Brabmal bes in biefer Umgegend mit größter Chrfurcht verehrten Beiligen el G'as"i ju, bas von hoher vereinzelt fteil auffteigender gypshaltiger Unhohe herab die Cbene weit überfchaut. Bahrend meine Begleiter ihrem geiftigen Befchuger ein Bebet barbrachten, bemerfte ich bas alte Bemauer, bas in bie Grundlagen bes Mufelmannischen Gebaudes mit verbauet ift vielleicht Refte Des Thurmes von Lofroi76) - und betrachtete bas umherliegende gand, bas nach Guben hugelig ward und überzugehn fchien ju bem ansehnlichen Berggug, ber fich hier in ber Entfernung von etwa gehn Stunden parallel mit ber Rufte hinzieht.

Als wir dann von der Höhe hinabgestiegen waren, setten wir unfern Ritt meist zwischen niedrigen mit Grün bekleideten Hügelzügen fort, in zum Theil mit Busch anmuthig bewachsenen und allem Anschein nach sehr fruchtbaren Riederungen, weilten einen Augenblick an einem Brunnen, um die Thiere zu tränken, und erreichten in etwa fünfstündigem Ritt die Palmenpflanzung von Coarah oder Coarah.

Sier führte mich mein Beschützer in fein Saus, wo ich einer exfreulichen Familienscene beiwohnte, indem er feine Anaben, von

benen er seit lange getrennt gewesen war, nun beim Wiebersehn mit inniger Liebe herzte. Alsbald gewahrte ich auch, wie er troß seiner Ungnade bei dem Türkischen, dem Lande fremden Despot, bei seinen Landsleuten doch noch in großer Liebe und Berehrung stehe; denn sobald seine Ankunft im Städtchen bekannt geworden, sanden sich sämmtliche Schechs von Soara, deren es zehn gibt, die aus Einen ein, der den Borwand seiner Ungnade geboten hatte, kusten ihm die Hand und setzten sich rings an den Wanden des Gemaches umber.

Ich ließ ihn bann mit seinen Freunden allein und trieb mich ein wenig in der Palmenpflanzung umher. Es war gerade die Begattungszeit dieses eigenthümlichen Baumes und ich hatte hier Gelegenheit, die sonderbare Erscheinung zu beobachten, wie bei Bäumen die Befruchtung vermittelst der künstlichen Hülse des Menschen zu Wege gebracht wird. Man nimmt nämlich die Samendüschel der männlichen Palmen und hängt je einen Stengel unter je einen Samendüschel der weiblichen, wo dann die Befruchtung Statt sindet, ohne welche die Früchte nicht gedeihen, was mir bei meiner leider wenig ausgebreiteten Kenntniß der Ratur überaus denkwürdig erschien, daß die ewig in sich selbst zeugende und schaffende Naturkraft hier nicht ausreiche; ähnlich übrigens ist es sa auch bei den Feigen 78).

Uebrigens ist die Pstanzung von Soara sehr vernachlässigt; die Brunnen sind meist verschüttet, und an regelmäßige Bewässerung, wovon das Gedeihen der Früchte vorzugsweise abhängt, ist nicht zu benken, die Gärten können also nur böchst mittelmäßige Früchte und in nicht gar großer Menge liesern. Ich bemerkte hier mitten in der Pflanzung hohe Sandhügel, die einen höchst merkwürdigen Andlick gewährten; offenbar sind sie vom Meeresuser herausgepeitscht, eine Erscheinung die wir schon bei Susa bemerkten, in noch viel stärkerem Maße aber an dieser ganzen Küstenentwickelung wahrnehmen werden. Sie hat zu der gänzlich versehrten Ansicht verleitet, als sei dieser Sand aus der großen Wüste hergeführt worden, die nun auf diese Weise sich schon bis ans Weer erstrecke.

Als ich wieder in die Wohnung meines Birthes jurudfehrte,

führte et mich im Orte umber, ber aus etwa sechsshundert Saufern bestehn mag, alle mit fehr umfangreichen Sofen. Es scheint, mas in diesen Gegenden selten der Kall gewesen, in den letten Jahrhunderten sich hier wieder eine städtische Gemeinde gebildet zu haben, da die älteren Arabischen Geographen den Ort nicht fennen "9). Er ift nicht gang ohne Betriebsamfeit und Berfehr, wie er benn auch einen freilich etwas entfernten aber guten Safen hat, der von einem fandigen Kap gebildet wird. Es wohnt hier auch ein Englischer Agent, ein verständiger Jude Lewi, ber mich besuchte und mir manches Belehrende erzählte; mas er mir aber über die Moralitat der Leute von E"oara mittheilte, will ich nicht verburgen. Er behauptete nämlich mit großer Bestimmtheit, daß er Frauen im Orte wiffe, die schon den achtzehnten Mann hatten - bas beißt in rechtmäßiger Che; fo leicht und schnell lofe man die Ehen hier auf. Bon Alterthumern fonnte er mir feine Nachricht geben, auch erinnere ich mich nicht irgend etwas gefehn zu haben, mas fich gang ficher als antif barftellte, einige Quaderblode, wie die Mostemin fie allerdings nicht gu behauen pflegen, abgerechnet, und wie wir weiterhin fehn werden, hat hier wol die ihrem Ramen nach schon fich als unbedeutend ergebende Station ad Ammonem gelegen.

Bon E"okra an bedurfte ich eigentlich bes Schupes meines Wirthes nicht mehr. Den Brief, den ich von Malta nach L'arabolus gesandt, hatte in seiner Wirfung alle meine Erwartungen erfüllt; der freundliche alte Dickson hatte sogleich mit Colonel Barrington Rücksprache genommen und dieser demzusolge sich beim Bascha für mich verwendet. Der Beschl war also an den neuen Kaid von E"okra ergangen, meinen Wünschen in allen Stücken nachzusommen, sei es daß ich einer Essorte oder Kameele oder somst etwas bedürse. Ich ging also zum Kaid und bat ihn, mir ein Kameel und zwei Soldaten zu stellen; denn mein von so vieslen Märschen bei schwerer Last ermüdetes Maulthier wollte ich schonen, und demgemäß mein Gepäck auf dem Kameel mit den Soldaten vorausschicken, während ich selbst noch, so weit es mögslich wäre, in der Gesellschaft meines Freundes bliebe und dann mit dessen Diener die Reise sortseste.

Ich brach also ben nächsten Morgen wiederum in Begleitung Sa'ibs und 'Abb el As"is" auf. Eine Beile erfreuten wir uns noch des Palmenhaines, wo man gerade Lakmeh bereitete, das bekannte aus dem Safte der Dattelpalme gewonnene Getränk, das uns schon seit Gabs oft erquickt hatte, obgleich es mir zu Zeiten gar zu süß war; auch jest nöthigten mich meine Begleiter erst einen Trunk davon zu nehmen. Hier übrigens überzeugte ich mich durch den Augenschein von der Unrichtigkeit der Angabe, daß man, um diese Flüssigkeit zu gewinnen, den Palmen die ganze Krone abschneidet. Es mag sein, daß man oft so verfährt, nämlich wenn der Baum nicht mehr Früchte trägt oder nicht hinreichend, und man also allen Saft ihm entziehen und ihn dem Tode weihen will; da schneidet man natürlich vorher die Krone ab, um den so schneidet man natürlich vorher die Krone ab, um den so schneidet man natürlich vorher die Krone ab, um den so schneidet man Pscheiden Justande zu gewinnen.

Alls wir aus der Pflanzung hinausgetreten waren, da wo Sandhügel zur Linken das Meer abschlossen, nahm ich Abschied vom gebannten Kaid; denn vor uns zur Rechten in der Ebene lag ein Lager von Türkischen Soldaten des Bascha und drohete ihm Gesahr. Mit Wärme und Dringlichseit bat er mich, Kürssprache für ihn beim Bascha einzulegen, und ich versprach ihm alles, was meinen schwachen Krästen möglich wäre anzuwenden. Wir zogen jest mit seinem Diener allein weiter und kamen, nachdem wir auf selsigem Terrain einige vereinzelte Trümmer passirt hatten, in der Entsernung von etwa drei und einer halben Stunde von Soara wieder zu einer anderen kleinen Palmenpflanzung, an der wir unsre östliche Richtung verließen und nördlich auf das wol drei Viertelstunden entsernte Neer abbogen, um große Ruinen zu besuchen.

Buerst an einigen bestellten Aedern und selbst aus Brunnen sleißig bewässerten Pflanzungen hinreitend, wandten wir uns dann eine allmählich ansteigende mit schöner Weide bewachsene Anhohe hinan, von der uns Ruinen entgegenschauten, wie wir deren auch schon hier in Unterbrechung antrasen. Als ich aber oben auf dem Kamm der Anhöhe angesommen war und den weiten Umtreis der Stadtmauer sah, da rief ich unwillfürlich: "hier ist das

Eprische Sabratha, hier nur kann es sein," und dieser Ansicht bin ich noch und halte sie für die einzig richtige, es mögen auch nicht unbedeutende Schwierigseiten der Identisitation dieser Ruinenkätte mit jener Stadt entgegenzutreten scheinen. Aber wie ich hosse, sind die eben nur scheindar. Denn habe ich das alte Lotroi und die taderna ad gypsaria richtig angesetz, wie ich davon überzeugt din, so tressen die 300 Stadien des Periplus. und die 33 Millien der Peutingerschen Tasel. als Entsernung der angesührten Dertlichkeit von Sabratha dis auf weniges zusammen mit dersenigen zwischen diesen Ruinen und Sidi G'üs. Und liegt hier Sabratha, so stimmt vollsommen die auf eben zwischen Bilitärcharte angegebene Entsernung von 49 Millien zwischen Sabratha und Dea mit derzenigen zwischen diesen Ruinen und Tarabolus, das eben auf der Stelle von Dea liegt.

Aber feben wir jest bie Ruinen an, und ich bente, ein jeber wird fich überzeugen, bag nur einer ber brei Sauptorte ber Broving hier liegen konnte, und wahrlich nicht eine elendige vielleicht nur aus Weinschoppen und Garfuche bestehende Station ad Ammonom ober bergleichen. Bon ber Anhohe, auf ber wir zuerft angelangt find, zieht fich eine Stadtmauer, freilich meift nur in ihren Grundmauern erhalten, ein weites Amphitheater einschlie-Bend, and Deer binab, eine vortreffliche Lage fur eine Stabt, großartig und ficher jugleich; aber was uns befremben muß, innerhalb biefer weiten Ringmauer treffen wir gar wenig Gemäuer und nur nach ber Rufte ju fieht man bedeutendes Quaberwert. Jeboch ich meine die Erscheinung erklart fich genügend burch bie Unnahme, daß bies bie Libyiche Borftabt mar, bestimmt jum fichern Lagerplat für bie befreundeten Libpschen Stamme, mit benen bie Bewohner ber Stadt in ftetem Bertehre ftanben; überaus intereffant ift in diefer Beziehung, baß felbft noch die Arabischen Autoren von einem altblubenben Markt fprechen, ber hier Statt gefunden und den erft 'Abd er Rah'man Ebn Sabib im Jahr 31 ber Sebschra nach Tripoli verlegt habe" 2). Aehnlich werben wir es in Leptis finden. Und in speciellem Bezug auf Sabratha haben wir eine nicht unwichtige Notig: ber anwohnende Libpsche Stamm, bie Gabebitaner namlich, nahm unter Juftinian bas Chriftenthum an 8 3).

Aber fteigen wir bas mit Gras ichon befleibete Behange binunter ans Meer, wo ein vorliegender Klippenriff mit dem im Oft nach Norben vorspringerben Ufer einen fleinen Safen gebildet haben wurde, wenn größere Tlefe vorhanden ware, aber barter Releboden - es mußte benn burch Berfteinerung entstanbener Budbingftein fein, mas ich bezweifle, ba bas alte Cabratha wirflich feinen Safen, sondern nur eine Rhade hatte84), - liegt hart unter ber Oberflache des Baffers. Beben wir nun am Meere öftlich entlang, fo treffen wir da, wo das Ufer in ziemlich weit vorspringendem Rap nach Rorden ausbiegt, auf die eigentliche Stadt, und bier mabrlich zeigen fich nicht mehr blos Grundmauern einer im Innern lecren Ringmauer, fondern eine weite Bugelfette von dichten Quaderruinen der vortrefflichften Arbeit, in benen wie jum absichtlichen Gegenfag ber machtigen Schöpfungen ber Rultur gegen Die einfachen Bedürfniffe bes Raturlebens Im einzelnen fedoch fann zwei Beduinenzelte verftedt lagen. man weniges erfennen, nur davon überzeugt man fich, daß die Ctabt fowohl auf's Trefflichfte befestigt als auch angefüllt mit großartigen Bauten mar, und daß nur suftematische Berftorung biefe gro-Ben Werfe vernichten und biefen Buftand bervorbringen fonnte, worin man die Ruinen heut gu Tage fieht 85).

Rur im mestlichen Theile, wo eine kolossale Mauer die Stadt schützte, erkennt man noch einiges; hier ist ein nicht großer aber in seder Hinsicht eigenthümlicher Bau, von dem ich innig bedaure, meinen Lesern nicht eine dis in's Kleinste gehende Beschreibung liesern zu können. Auch kann ich, zerkört wie es ist, nicht sagen, welche Bestimmung es gehabt hat, nur das möchte ich beshaupten, daß es nicht Römisch ist. Was man seht noch davon sieht, ist eine kleine Plattsorm aus ungeheuren, aber sehr schön bearbeiteten Marmordioden. Rördlich davon sieht man zwei Statuen guter Römischer Arbeit liegen, besonders die weibliche von vortresslichen Verhältnissen; am Wasser besinden sich Reste eines Landungsdammes. Uebrigens ließ die Stadt, die sich der

Länge nach von West nach Oft erstredte, den nördlichen Theil des Kaps ganz frei,

Das find die Ruinen, wie ich meine, ber alten schon Phonicifchen von den Tyriern gegrundeten Stadt Sabrathale6), die jeboch früher burch ben größern Glang bes nicht fernen Leptis bei ber Sparlichkeit ber Nachrichten gang verbunkelt, erft in fpater Beit bebeutend hervortritt, ale fie ber Mutter eines ber trefflichften und eines ber verworfenften Raifer, ber Alavia Domitilla, bas Leben gab87) und als Kolonie bevorzugt mar. Und mahrlich bas Land umher ift fo schon und trefflich, und verlangt nur eine fo fleine Rachhulfe von ber Sand bes Menichen, daß eine anfehnliche Bevollerung hier reichliche Ermerbeameige finden mußte, die natürlich jum großen Theil übrigens auch hier auf bem Sandel mit bem Innern beruhten. Roch aus ber fpaten Beit ber driftlichen Berrichaft in biefen ganbern erfahren wir von ihr, indem Justinian im Jahre 548 Sabratha mit einer Mauer umgeben und mit einem prachtigen Tempel gefchmudt haben foll 8); jedoch wie die Ruinen der Mauer, die viel älteren Charafter hat, gang evident zeigen, beruhte bas Berbienft bes Raijers blos in ber Wieberherstellung berfelben.

Wir traten nun aus dem Ruinenfelde, bas jest, wenn ich nicht irre, den Ramen Rad'r Allafa führt, hinaus, und hielten une auf raubem felfigen Boben in der Rabe ber Rufte; ber Charafter des gandes auf diefer Seite mar öber. Nach etwa breiftundigem Marsch befanden wir uns an einer andern aber unbedeutenderen Ruinenftatte, die jedoch einen höchft eigenthumlichen Charafter hatte. An einem Ruftenvorsprung nämlich erhob fich der Felsboden ju natürlicher Festigfeit und Stärfe, im Westen burch bas Meer geschütt, nach Often burch einen fteilen, vielleicht 60 Fuß boben Abfall in eine anmuthige Ebene, aus ber ein Beiligengrab bedeutsam hervortrat, und die im Often burch eine holzung begränzt wurde. hier auf diesem fleinen Felsplateau nun lag eine alte Stadt, von ber fich freilich nur vereinzelte Bruchftude erhalten haben, wenigstens in feinem Bergleich ju ben bicht jusammengefturzten machtigen Trummern von Sabratha. Bunderbar aber ift eine Lokalität, mit ber ich lange nicht wußte,

was ich machen follte; vies ist ein im Felsen vertieftes Amphitheater, alle Sipe ringsum im natürlichen Stein ausgehauen, aber sählings durch irgend eine Raturrevolution überstürzt. So wenigstens erschien es mir eine Weile, dann wiederum war ich geneigt, das Ganze für ein bloßes Spiel der Ratur zu halten; leider sehlte die Muße zu allseitiger Untersuchung, der Kührer dränzte gewaltig und das mit Recht, da die Sonne sich schon zum Untergange neigte und unser Rachtquartier noch sern war. Welcher alte Ort hier lag, kann ich nicht angeben, da keine der in den Itinerarien oder im Stadiasmus angegebenen Distanzen östlich von Sabratha gelegener Orte genau auf diesen paßt; vielsleicht lag hier der in der Theodossanischen Tasel vorsommende Ort Pontos oder Pontes, wenn anders die Entsernung von 16 Millien von Sabratha etwas zu groß angegeben ist.

Bir fliegen nun an bem fleilen Abfall ber Relberhebung öftlich in die Ebene hinab, beren lieblich frischer Anblic uns innig erfreute, aber bald marb ber Charafter ber Gegend noch anmuthiger, indem fie fich mit reichem Baumwuchs befleibete, und in folcher Umgebung erreichten wir bei Sonnenuntergang bas auf einem freien Blate in ber Holzung außerft malerifch an eis nem fleinen Teiche gelegene Saus eines militarischen Beamten, bes Basha Omar ben Mohammed, ber augenblidlich gwar abwefend mar, fo bag wir une fur eine Beile braugen vor ber Behaufung, beren Betretung bei Abwefenheit bes herrn nach ben Befegen orientalischer Sitte nicht erlaubt war, lagern mußten, ber dann aber, als er erschien, mich sehr freundlich aufnahm. Diese hochst liebliche Landschaft führt, so viel ich horte, jest ben Ramen C'oara efch scherfiah ober bas öftliche C'oara. hier nun fandte ich bas Rameel, bas fchon vor uns angefommen war, in ber Racht wiederum poraus, bamit es zeitig bei ber Ctabt anfommen moge.

Wir selbst brachen am folgenden Morgen um fünf Uhr auf, indem mein Wirth auf einer Terrasse bei seinem Hause, von seinen Unterbeamten umgeben, mir einen seierlichen Abschied gab, zuerst nach Norden durch die Waldung unsern Beg nehmend, dann eine Weile in's Freie hinaustretend, die uns die üppigen

zauberischen Palmenpflanzungen von Cauia., von Bein, Feigen und Mandelbüschen unterbrochen, und zu einem dichten Gestnäuel ber üppigsten Naturfülle vereinigt, empfingen; auch die Zwischenräume am Boden waren nicht müßig gelassen, sondern prangten mit in schönfter Frische und Külle aufsprossendem Korn. Alle diese Gärten waren von Mudwällen in schönen Quadersormen eingefaßt, und aus demselben Naterial bestanden auch die einzeln zerstreut liegenden Häuschen, deren aber auch eine grössere Gruppe zusammenliegt und den Marktplaß der Ortschaft bildet, die noch leiblich bevölkert ist.

Amischen so herrlicher Natur ritten wir auf schmalen bicht umranften und umschatteten Pfaben wol anberthalb Stunden, bann traten wir wiederum hinaus in freieres aber noch fehr fcones, auch mit Baumen hier und bort bewachsenes grunes Sugelland. Darauf hatten wir rechts jur Geite fleinere Gruppen von Bflangungen, in benen gerftreut und gurudgezogen einzelne Bohnungen lagen; die Bewohner einer berfelben machten wir fehr gludlich, indem wir ihnen von einem ber Ihrigen in Tunes einen Brief brachten, ber allerdinge nicht eben ben furgeften Beg genommen hatte. Darauf betraten wir die Balmenpflanzung von S"ens"ur"), bedeutend weniger umfangereich ale bie von S"auia, aber auch fehr schon. hinter biefem Orte jedoch trat tables Sügelland auf und wir marschirten querft über eine Art von fleinem Sochplateau etwa brei Biertelftunben vom Meere entfernt, bann aber naberten wir une biefem in überaus mufter, felfiger, von Dunensand unterbrochener Ufergegend, bis wir ploglich eine recht freundliche mit Balmen und anderen Baumen bestellte, Bargaich - R'art'afch - genannte Rieberung am Meere faben; jur Rechten auf einem Bugelfamm lagen bie Trummer von Baulichfeiten ber jungeren Beit, t'ab'r Jahali, wo bas Land in noch gludlicherem Buftand war. Schon glaubte ich bie Bflanzung ber Sauptstadt erreicht ju haben, aber ich bemerfte bald, bag bies eine ganz abgesonderte kleine Dase war, und erft ale wir noch eine Beile marschirt waren, zeigte fich bie mit ihren hoffen wei-Ben Binnenmauern und ihren barüber hinausragenben Minarets gang ftattlich fich ausnehmenbe Stadt. Sehr verwunderte ich mich nun, als wir anstatt gerade auf sie los zu ruden, uns in weiter Biegung nach Suben wandten; jedoch balb erfuhr ich den Grund, indem die Stadt nach der Westseite kein Thor hat, sondern nur durch einen einzigen Zugang auf der Sudostseite betreten werden kann.

In dem von Buden und Zelten vor der Stadt gebildeten Markte trafen wir das Kameel und zogen nun nach einigen Berständigungen mit den Thorwächtern in die ganz lebhaften Straßen der kleinen Residenz ein. Herr Dickson, den ich rusen ließ, stellte sich sogleich mit der größten Freundlichkeit ein und fündigte mir an, daß er ein Logis für mich im ehemaligen Däninischen Konsulate gemiethet habe. Dort also nahm ich mein Quartier, dem ich ein Zelt bei weitem würde vorgezogen haben; denn das Haus war zwar groß und hatte ein bedeutendes Atrium in der Mitte, war aber in überaus verfallenem unerfreulichen Zustande, so daß ich nur höchst ungern darin verweilte.

1) Shaw, travels in Barbery and the Levant 2 ed. 1757 S. 98.

2) Tabula Peutinger. Taf. IV., S. 203 im recueil. Itiner. Antonini S. 25 W. 10 P. u. S. 51 W. S. 23 P. Daß ber Rame des Ortes Valli war, nicht Vallis, was man schon sonk annehmen müßte, erhellt ganz beutlich aus S. 48 W. S. 22 P. "per Vallos". Man kann also keinesweges auf bie bier ankangende Thalbildung — vallis — fußen, um die Identificirung der beiden Dertlichkeiten zu begründen.

3) Der Rame henna ift aus yadravva entstanden. Lexicon Graeco-

arabic. γαλκάννα τὰ φύλλα τῆς κύπρου.

4) Schon bei allen ben Städten in Mauritanien, die Leo als alte anführt, finden wir mit sehr wenigen Ausnahmen, daß fie auf Bergen liegen, und so entspricht das Bild des Zustandes dieses Landes in senen Zeiten, über die uns keine schristliche Rachricht verblieben ift, volltommen demsenigen, welches das verwandte Kanaan darbietet.

5) Corippus de laudibus Justini minoris 3.1. v. 18. Thomas Libyacae

nutantis destina terrae.

6) Temple excursions II. S. 71.

Rach de Saulcy revue archeol. II. G. 490 ift es bie aliberberische

Sprace.

8) Gosenius monum. Phoenicia p. 183 u. appendix III. p. 98. 3ch fann nicht verichweigen, bas in ber neueren Zeit mehrere abmeidenbe Ertlarungen

gegeben worden find, von Burm in Jahn's Jahrbüchern f. Philosogie 1838 B. XXIII. p. 27, und von de Saulcy im journal asiatique 1843 Février. Er überseht so: cippe sunéraire d'Ataban fils d'Josmathat fils de Falou, Les constructeurs de ce monument (sont) Abaras fils d'Abdastaret, Comer fils d'Ataban fils d'Josmathat fils de Falou, Menegi fils d'Ourason, bie 5te Zeile ungewiß ..... Mesedil fils de Nenissen et Anun fils d'Asi ..... Suset fils de Belal et Fasy fils de Baby.

- 9) Temple excursions II. S. 280.
- 10) Virgil. Georg. III. v. 339.
- 11) Roch die atteren Arabischen Sistorifer wie 'Abd el Hakem nennen die Stadt Schik'k'a Benaria. Den allgemeinen weit in Magreb verbreisteten Ramen Kaf "die felfige Ruppe, die Bobe" betam fie von ihrer eigenen Rotur erst im Laufe ber Zeit, wie fie benn ber vulfanischen Beschaffenheit der Umgegend gemäß noch bezüglicher Schet'b en Rar genannt wird.
  - 12) Bgl. bef. Movers, b. Phoniz. I. p. 689 f. Valerius Maximus II. c. 6 6. 15.
- 13) Gesenius, Monumenta Phoenicia I. IV. c. 3 p. 418. Eine etwas andere Erflärung von Sukoth benoth gibt Movers, die Phonizier Theil I. S. 596.
- 14) Procop b. Vandal. II. c. 22. Die 3bentität bes Ortes fiest fest burch bie querft von Grenville Temple II. p. 273. publicitte Inschrift.
- 15) Corippus Johannis B. VI. v. 143 urbs Laribus mediis surgtt tetissima silvis et muris munita novis, quos condidit ipse Justinianus apex ich schreibe bie Stelle aus, weil sie in mehrsacher hinsicht intereffant und ber Schriftsteller boch Benigen zur hand ift. So neunt auch ber Bischof von Vita die Stadt Laribus, Victor Vitensis de porsecutions Vandal. B. II. S. 23 Chifflet.
  - 16) S. Morcelli, Africa christiana jum genonnten Jahre.
- 17) Procop. b. V. II. c. 23, vgl. Die eben angeführte Sielle bes Corippus.
  - 18) Edrisi cl. III. sct. 2 S. 267 Jaubert.
- 19) Notices et extraits etc. XII. p. 502. Es befanden fich im Arabaden Mittelalter auch Eisenbergwerke bei ber Stadt. S. Edrisi S. 268.
- 20) Diese Lokalität kann nicht mit Altesora identisch sein, wie Temple vorausseste II. S. 263; denn Altesora übrigens ein ächt einheimischer Rame, den auch ein Maure in der für die Geschichte dieses Landes so wichtigen und doch noch so wenig benutiten Johannis des Corippus B. IV. v. 931 trägt lag offenbar in südlicher Richtung von Assura, und Lapie scheint es (recueil S. 299) nicht mit Unrecht in die sedsch el K's'ar genannte Schucht zu verlegen.
- 21) S. Leo (Hasan ben Mohammed) an mehren Stellen bef. 2. 26 E. Ramusio.
- 22) Der Art find die Ruinen in bem an einheimisch Aftikanischer Kultur, wie es scheint, so reicher Gegend am obern Laufe ber Mina um ben dschebel achdar und ben dschebel Nadur umber. S. siber sie ben auf den Bericht des Officiers Azema de Montgravier gestätzten Auffat von Longperier in der revue archeologique 1846 I. S. 565 ff.
  - 23) S. Edrisi cl. III., 1. p. 254 Jaubert.
- 24) Abul Hasan el Fasi S. 64 & 86. Diefer Stamm erlitt bann burch bie als Metabetia vereinten Saharaffamme in ber aweiten Salfte bes effen Jahr-

hunderis seit 1067 ungeheure Riederlagen, in deren Folge die Hauptmaffe sich in die Sahara geworfen zu haben scheint, wo wir sie dei Edrisi sinden, I, S. 10 Jaud. Bgl. d. treffliche Büchlein von Cooley, the Negroland of the Araba 1841 S. 58. — Rach Edn Chaldan war der ursprüngliche Bohnste dieses Stammes westlich anstosend an die Provinz Afrika und ein Theil desselben wird von Adu'l Hasan el Fasi, dem Mauritanischen Annalisten, bestimmt als in der Rähe von Tunes siend angesührt, achdar S. 69 S. 103. Bgl. Hasan den Mohammed (Leo) st. 2 E. Ramusio.

- 25) Ptolemaeus IV. 2, 2 p. 107 Bort. Plinius IV. c. 2. Bielleicht find die Macares des Corippus, Johannis B. V. v. 2 keine anderen. Daß übrigens die Alten, benen die fünf Hauptabiheilungen der einheimischen Bevöllerung ganz unbekannt geblieben zu sein schenen, nur die untergesordneten Tribusnamen kennen lernten, erklärt fich ganz natürlich, da jene Hanpistämme wie jest, so schon von Alters, hier nie zusammenhielten.
  - 26) Temple excursions II. S. 262.
- 27) Diese Korm bes Ramens wenigstens halte ich für die richtigste. 3ch muß übrigens gestehen, daß die Schreibung außerordentlich abweicht; so wird der Rame auf Pelet's Charte Makter geschrieben, während Temple excursions II. S. 254 und Lapie ihn Muhdher nennen, und das war allerdings der Rame eines bekannten Geschlechts in Afrikah.
- 28) Das itinorarium Antonini nämlich ist bei bieser Distanz, wie bas leiber so oft ber Zall ist, inconsequent; S. 49 W. 22 P. und S. 51 W. S. 23 P. werben 12, S. 47, 21 aber 15 Millien als Entsernung zwischen ben beiben Orten angegeben.
- 29) Falbe fand in dieser Ruinenftätte 1838 Bruchstide von brei Punischen Inschriften. Das bedeutendste bavon bildet die zehnte Rumidische Inschrift bei Judas, stude demonstrative de la langue Phénicienne et Libyque Paris 1847, 4.
- 30) Temple, excursions in the Mediterranean, Algiers and Tunis II.
- 31) Procop. de aedif. VI. c. 5 S. 340 Dind. 32) Diodor Sicul XX. c. 17. Es follte übrigens im Text "mehr als 200" heißen.
- 33) Corippus Johannis B. II. v. 413 v. 184. B. III. v. 187. B. VI. v. 384. Die Froxos, beren 3bentität mit ben Faraschisch ich für unzweifelhaft halte, waren eben so tapfer zu Buß wie zu Ros.
- 34) Damit stimmt freilich die Distanz von nur 16 mil. von Laribus im itinerar. provinciarum S. 26 W. S. 10 P. teineswegs, aber sie ist auch offenbar falsch; die Theodostantsche Posicharte gibt wenigstens 23 mill. zwischen diesen beiben Orten an, mit der Zwischenstation Orda (Tafel IV. S. 297 CCIX. im recueil) und die andere Position auf eben diesem Itinerar bei der Berechnung der Route von Thysbrus nach Altiburus (S. 299 CCXIII.) nämlich 26 mill. von dem durch Inscription sessible enden Affurus stimmt ganz vorzüglich mit unserer Lokalität.
  - 35) PROSALVTEIMPTITIAE. Gine kleine Grabidrift lautet:

DMS

FELIX.CAES.

N.SERV.A.L.

Die andere ermähnte Infdrift fing an LIBERORVM. And Die Grebre-

liefs, die ich hier fand, legen Beugnist ab für den fcon in die Barbarei übergebenden Buftand der Kunft.

- 36) Er ift unzweiselhaft der schon bei Ptolemaous B. IV. c. 3 §. 37 freilich unter anderen Breiten- und Längengraden 35' 40' L. u. 31°50' Br. erscheinende Turza und es ift nicht zu übersehn, daß in dem Arabischen Ramen das z wie ein wirkliches z gesprochen wird, wie in verschiedenen anderen in diesem Lande vorkommenden Ortsbenennungen, die sich noch aus dem Alterthum erhalten baben.
- 37) Bielleicht entspricht es bem von 'Abu Obeid Bekri p. 466 erwähnten k'as'r Riah.
- 38) S. Corippus Johannis B. VI. v. 283 vgl. mit Procop. b. Vandl. B. II. c. 11 S. 453 D. und de aedificiis B. VI. c. 6 S. 342. Die Stadt Mamma selbst muß offenbar in bieser Gegend nach bem Fuße des Gebirges zu gesucht werden.
  - 39) Itinerarium Antonini p. 55 W. p. 25 P.
- 40) Bon einem hier von S. B. nach R. D. fich bingiehenden Berggug, wie er in bedeutendem Relief auf den Charten figurirt, tann nicht die Rede sein. Möglich, daß sich dieser Sügelzug nach Besten zu bober erhebt, aber so weit unser Porizont reichte, sah man durchaus teine ähnliche Fax-mation. Leider waren meine Begleiter dieser ganzen Landschaft noch viel untundiger als ich selbst. Auf der Charte habe ich einen schmalen Jug angegeben, er ist aber wol noch viel zu pronunciirt.
  - 41) Virgil. Georg. HL v. 355.
  - 42) Itinerarium provinciarum p. 50 W. p. 23 P.
- 43) Gesenius monum. Phoen. l. IV. c. 3 nomina propria urbium et locorum p. 427. 44) Plinius H. N. l. XVI. c. 50.
- 45) En Nowairi manuscr. Paris 702 fol. 7. Bergleiche meine Ausein- anderfesung G. 171.
  - 46) Abu Obeid, notices et extraits t. XII. p. 462.
- 47) Leo African. fl. 69 F. Ramusio. Uebrigens fagt Leo, bas bie Einwohner biefe ummauerte Stadt ichon feit lange verlaffen und in ben Palmpflanzungen fich niebergelaffen hatten.
- 48) Sir Grenville Temple wenigstens glaubte die Gestalt ber einst hier gebildeten Bai noch ganz beutlich verfolgen zu tonnen, excursions II. S. 138. Obgleich die ganze Rufte sehr flach ift, möchte ich übrigens in seine Aussage boch einen Kleinen Zweifel sehen, da die Pinausschiedung des Ufers fast unmerklich ift.
- 49) έμπόριον μέγιστον fagt Strabo von ihm, ohne es bei Ramen ju nennen. B. XVII. S. 493 Tauchn.
- 50) Dies ist übrigens ein sehr ungewisser Punkter alten Geographie; benn auf welchen Ort das von Soylax p. 48 H. p. 313 G. §. 109 c. Kl. erwähnte Epichos sich bezieht, ist kaum mit einiger Gewisheit ober seibst mur Bahrscheinlichkeit anzugeben. Mannert, Geographie ber Gr. u. R. X., 2 S. 156 glaubt es mit Thainai identisseiren zu müssen, Lapie im recueil S. 366 mit Uadris.
- 51) Die uralten Site dieses Stammes, der Urgamma, an eben bieser Stätte beweist der unzweiselhaft mit ihm identische Rame Augarmi, womit auf der Theodosianischen Postcharte eine Station der Strafe von

Tacape nach Asasveri — auch unzweifelhaft ein acht einheimischer Rame — bezeichnet wird, und so wiederum einen Blid in jene dunkeln Bölkervershältmise eröffnet. Tabula Peutingeriana segm. VI. D. Becueil des itinéraires anciens S. 289. CXCVI.

- 52) Martae auf ber in ber vorhergehenben Rote besprochenen Straße bei 10 Millien von Tacape könnte allein barauf Anspruch machen, hierber gesett zu werben, aber bie folgenden Stationen wenigstens icheinen zu zeis gen baß biese Route fich landeinwärts hielt.
- 53) Sainte Mairie, ber nicht lange vor mir, aber unter ganz anderen Berhältuissen als ich, wie sie die Unterflühung einer mächtigen Regierung möglich machen, mit einer Essorte von 20 Reitern und in furzen Etappen biese Gegend besucht hatte, hat hier große Ruinen, el medinah genannt, am Rande eines Sumpses gesunden, wo man, wie er sagt, noch den Lanal sieht, der bis an's Meer gezogen war. Bulletin de la société géographique III serie. T. X. S. 200.
- 54) Tabula Peuting. Sgm. VI. D. Recueil S. 289, CXCIV. Her auf biefem Borgebirge lag auch aller Wahrscheinlichkeit nach der im Stadiasmos (codd. Matritt. ed Iriarto p. 490, p. 455 Gail p. 194 Hoffmann) als Hπειρος πόλις aufgeführte Ort, dessen Rame, offendar die Uebertragung Griechischer Handelsseute, ihn bestimmt als auf dem Festlande der Insel gegenüber lie,jend bezeichnet, wol unzweiselhaft gerade am Landungspunkt. Ganz falsch setzt ihn Lapie auf der Insel selbst an als "war Agira" im recueil des itinéraires S. 375. Manners identificirt es mit Epichos X., 2 S. 156.
- 55) Der treuberzige En Ramon Muntaner in seiner chronica dels sets e hazanyes del Re Jaume I. ad a. 1284. Das folgende Jahr 1285 schlos bann auch Don Pedro III. von Aragon den interessanten Friedens und Handelstractat mit dem Emir von Lines Bohap, wie er in der Urfunde genannt wird, auf 15 Jahre ab, der das sechste Stud der colleccion diplomatica im 4ten Theil von Capmany's memorias historicas sobre la marina de Barcelona bildet.
  - 56) Leo African. fl. 50 Ramusio.
- 57) Es scheint aber boch im S. D. ber Jusel ein ähnliches Monument gestanden zu haben; wenigstens gibt ber alte italiänische Plan an dieter Stelle eine borre di teste an (f. d'Avezac iles de l'Afrique zum Univers gehörig S. 60). Diesen Augenblick übrigens, wo ich dieses schreibe, ift auch jeues Monument bei dem Burlich es Saf nicht mehr vorhanden, indem die Englische Regierung, wenn ich recht unterrichtet bin, die Zerkörung diese als der Humanität und der christlichen Würde wiversprechenden Denkmals gefordert und erlangt hat, worauf es im August 1847 in feierlicher Procession abgetragen ist. Ich meines Theils weiß nicht, ob man es nicht und beschadet der christlichen Würde als historisches Denkmal einer weniger glorzeichen Bergangenbeit hätte steben lassen können.
- 58) Diese Stadt icheint nach allen Anzeichen einen wirklichen hafen gehabt zu haben.
  - 59) Temple excursions II. appendix n. 182, bann bet Gesenius.
- 60) Sehr intereffant und bedeutungsvoll ift in diefer Beziehung ber große Altor bes Melkarth-Herakles, der hier fand, udziewe Houndsous-

βωμός, Stadiasmus Iriarte p. 490, Hoffmann p. 198, p. 455 Gail an einem Pafemplat, mahrscheinlich ber Stelle, wo die Phönizier ober die Karthager zuerst gelandet waren. Es ist nicht unmöglich, daß dieser selbe Aletar es war, den man in späterer Zeit, als die Racht der Karthager gebrochen und neben Italern auch Griechen in ihre reichen Besthungen eingebrungen waren, als Altar des Odyssus zeigte. Strado B. XVII. p. 700, p. 493 Tauchn.

- 61) Notitia imp. occident. e. 39.
- 62) Aurelius Victor, de vita et moribus imperatorum, epitomae c. 45.
- 63) Itinerarium Antonini S. 55 W. S. 20 P. Damit ift gleichbebeutend Liha in der Tabula Peutingeriana sgm. VI. D. Recueil S. 289 CXCIV.
- 64) Rolgendes ift eine Ueberficht ber von ben Alten auf biefer fo intereffanten wie anmuthigen Insel ermähnten Ortschaften. Soylax (Mitte bes IV. Jahrhunderis vor Chrifti) fpricht von teiner Stadt auf ber Infel, (die er Boaylov nennt) was nicht gang unwichtig ift, ba er fonft boch febr ausführlich ift. Der Stadiasmus nun aber, Diefes fo treffliche, wie leider schmählichft entstellte Dotument, beff en lepte Redattion in ber Geftalt, morin wir es baben, ich bis auf bie Beit ber Berftorung Rarthagos berabruden muß, mabrent feine erfte Ausgabe in bie Beit ber größten Bluthe Bellenischen Lebens und Sanbelsvertehrs gebort, nennt namhaft nur bie μητρόπολις ber Infel, die gleichnamige Meninx, gibt aber im Allgemeinen an, baß fie viele Stabte habe - Eyet de noders travas p. 455 G. p. 198 H. - Strabo ift wie in ber gangen Beschreibung biefer Rufte, fo bier gang oberflächlich und allgemein. Bichtig bagegen ift Plinius, ber außer Meminx auf ber Lotophagitis noch einer andern Stadt Thoar - offenbar phonicischer Rame — erwähnt, H. N. l. V. c. 7 jene ab Africae latere, diese altero (latere), bas beißt nach bem Meer ju. Ptolemaeus guerft ermabnt 1. IV. c. 3 §. 45 außer Meninx Gerra 15' weftlich und 5' füblich von jener. Mm reichsten ift nun die Tabula Peutingeriana die (im sgm. VI.) vier Ramen auf ber Infel einirägt, außer ber ichon von Ptolemaeus ermabnten Gerra noch brei fonft gang unbefannte, von D. nach 28. Uchium, Haribus und Tipasa, von benen ber lette, ber ja auch fonft in biefen ganbern vortommt, gewiß unverdorben ift. Die Insel icheint übrigens bamals noch ungleich reicher gewesen zu fein, als beute. Es ift im bochften Grabe bemertenswerth, bag fie im Alterthum Baigen und Gerfte in Menge probucirte — φέρει δὲ καρπόν ή νήσος πολύν, πυρούς καὶ κριθάς, Seylax wahrend fie beute ju foldem Ertrag bei bunner Erdicicht gang unfabig ericeint, und burch die Einfubr biefes nothwendigften Lebenebeburfniffes ben Bortheil ihrer übrigen Produtte großentheils aufwiegt.
  - 65) S. vor Milen Edrisi cl. III. sct. 2 S. 283 Jaubert.
- 66) Stadiasmus maris magni p. 490 Jriarte p. 455 Gail p. 198 Hosfmann.
- 67) Putea Pallene wird in der Tab. Peuting. sgm. VI. D. S. 289 CKCIV. im recueil als Mittelstation awischen Praesidium und Lika mun. bei 18 mll. von jenem, 15 von diesem eingezeichnet.
- 68) Plinius H. N. V. c. 4 gerade von diefer kleinen Sprte per deserta arenis perque serpentes iter est, um hier gelehrte Citate nicht au baufen.

- 69) Sehr genau beschreibt ihn Strado B. XVII., 3, S. 1191, S. 493. Ταπολπ. μετά δὲ τὴν Σύρτιν Ζοῦχίς ἐστι λίμνη σταδίων τετρακοσίων, στενὸν ἔχουσα εἴσπλουν καὶ παρ'αὐτὴν πόλις όμωνυμος πορφυροβαφεῖα ἔχουσα καὶ ταριχείας παντοδαπάς. Diese Stadt ift, wie ich nicht zweisie, Biban.
- 70) Edrisi cl. III. s. 2 S. 283. Der mit biefen Gegenden wohlbrkannte d'Avezac aber meint, daß iene Infel Edrisi's vielleicht im Laufe
  ber Zeit versunken sein könnte, und jest nur noch in den Klippen Zera auf
  ber Smith'schen Seecharte angezeigt würde, während sie noch im Jahr 1560
  bei ter Spanischen Erpedition eine große Düne, Secco di Palo, gebildet habeUnivers, iles de l'Afrique. S. 75.
- 71) Anonymi Stadiasmus maris magni (codd. Matritt. ed. Iriarte) p. 490, p. 454 Gail p. 198 Hoffmann. Pöchft bedeutent ift, daß Zeveharis hier als ausgezeichneter Pafen erscheint: λιμήν έστιν έπίσημος. Schon damals war dieser Ort ein φρούριον, wozu seine rings abgeschlossene Lage es von Ratur befähigte. Und so bestätigt es sich um so mehr, daß derselbe Ort das Praesidium der Tadula Poutinger, sgm VI. E. im Rocuell S. 289 ift. Bei der Angabe der Distanz übrigens von Gergis ist im Stadiasmus statt des unsinnigen πν am wahrscheinlichsten σν zu lesen.
  - 72) Scylax p. 40 Huds. p. 313 Gail §. 109b Kl.
  - 73) Strabo XVII. c. 3. p. 1191 S. R. 69.
- 74) Itinorarium Antonini S. 60 W. S. 28 P. Es ift bekannt, wie allmählich im ganzen Römtichen Reiche, vorzüglich freilich in Italien, aber auch in sehr ausgebehnter Beise in Rordafrita, das im Laufe der Zeiten jenem an Austur in seder Hinficht wenig nachftand, die Billen reicher Grundbesiper an die Stelle ganzer Ortichaften traten.
- 75) Tabula Peutingeriana sgm. VI. E. Recueil des itinéraires S. 288 CXCIV. Allerdings steht auf der Tasel Cypsaria, nicht Gypsaria, auch fommt der Ausdruck gypsaria für Gypsbrücke, so viel ich weiß, nicht vor, es scheint mir aber doch nicht zweiselbast, daß Gypsaria zu lesen sei, und da plasta gypsarius im decretum Diocletiani p. 20 versommt, is ist die Form neutr. plur. für Gypsbrücke, glaube ich, ganz regelrecht.
- 76) Auf vieser Andobe nämlich ftand wahrscheinlich im Alterthum der Thurm, den der so interessante Stadiasmus an dieser Küste angibt, wo dann das Dorf Lotroi an seinem Fuse in der Edene nach dem Meere zu gelegen hätte. Λοχροί dei 300 Stadien von Sadratha χώμη έστι χαι ύπεράνω τῆς χώμης πύργος ύψηλός (Codices Matritt ed. Iriarte p. 490 Hossman Marciani Heracleotae periplus et Stadiasmus maris magni p. 198. Dieser Rame Lotroi übrigens, der gewiß nur aus dem Punischen oder Libyschen entstellt ist, hat jedenfalls Anlaß gegeben zu der Tradition, daß ein Theil der von Troja rüdsehrenden Ozolischen Lotrer nach Libysen verschagen sei und sich dort in der Rähe der Sprie also ganz entspreckend mit unster Dertlichseit angesiedelt habe. Virgil. Aeneis B. XI. v. 265 Lidysone habitantes litore Locros, wozu die weitläusige aus dem Bind gegriffene Ausschlung des Servius.
- 77) S'oara sowohl wie S'oag'a ift ber Rame einer berberischen Tribus, also alteinheimisch in Rorbafrita, und ich zweiste nicht, bas ber Ort baber seinen Ramen erhalten habe, wie wir bas schon so mehrsach gesehen haben.

- 78) Siebe Carl Ritters so gelehrte, wie von tieffinniger Anschauung ber Ratur ausgehende Abhandlung über die geographische Berbreitung der Dattelpalme, Erdfunde von Afien B. XIII. S. 760. Ueber den zeigensbaum f. Sprengel in Theophrast. Raturgeschichte der Gewächse II. S. 83.
- 79) Das erste Mal, wo diese Stadt oder vielmehr diese Dertlichkeit auftritt, ist auf der so unendlich wichtigen catalanischen Charte von 1375, wo sie punta dar zoyara genannt wird. Portulan Catalan, par Buchon et Tastu, Paris 1839.
  - 80) S. Codd. Matrit. p. 490, stadiasmus maris magni, Hoffm. p. 198.
- 81) Tabula Peuting. sgm. VI. F. Recueil des itinéraires S. 288 CXCIV. Die Zwischenstation ad Ammonem bei 16 Stadien von Sabratha, 17 von taberna fällt also entschieben auf die Lage von S"oara.
- 82) S. Ebn 'Abd el Hakem bei Slane, nouveau journal asiatique 1844 II. S. 358.
  - 83) Procop. de sedificiis 1. VI. c. 4.
- 84) Stadiasmus maris magni p. 490 ed. Jriarte p. 197 ed. Hoffmann πόλις έστιν άλίμενος, σάλος έγει.
- 85) Bon wem biefe Berftorung ausgegangen und zu welcher Beit, tann ich nicht mit Beftimmibeit angeben. 3ch glaubte guerft fie ber fanatifden Berberpriefterinn Rabenab, von ber ich bei Gelegenheit bes Amphitheaters in Thysbrus einiges beigebracht habe, jufchreiben ju muffen, indem ich en Nowairi's Darftellung folgte, nach ber jene Frau alle Städte bicfer Landschaft absichtlich habe zerftoren laffen. Aber bann murben bie Araber Sabratha doch nicht mehr als bewohnte Stadt vorgefunden haben. Aber auch ben Arabern burfen wir ihre Berftorung wol nicht beimeffen, wenigftens nicht in jener erften Beit. Denn nach bem glaubwürdigen, jener Beit nicht fo fern flebenden Ebn 'Abd el Hakem murbe die Stadt, obgleich im besten Bertheidigungszustande, von den Arabern überrumpelt und ohne großen Biberftand eingenommen (bei Slane, nouveau journal asiatique 1844 II. S 347. Bir fonnen alfo Leos (Hasan ben Mohammed) Ergablung, ber auch bier feinem gewöhnlichen Gemahrsmann für bie alteren Begebenbeiten, Ebn er Raschisch, folgt, wonach bie Stadt nach fraftigem Biberfande und fechemonatlicher Belagerung eingenommen und zerftort fei (Leo Africano, della descrittione dell' Africa, quinta parte fl. 70 D. ed. Ramusio) teinen Glauben ichenten.
- 86) Silius Italicus III. v. 256. Die Stadt, die von den Griechen auch Abrotonon genannt wurde (Stephan. Byz. v. 'Αβρότονον) womit freilich Plinius H. N. l. V., 4 nicht übereinstimmt, indem er beide Städte unterscheidet, was doch aber wol ganz unzweiselhaft ift, theils dei der fast ganz-lichen Uebereinstimmung der Ramen, theils weil der treffliche Scylax (Scylax periplus p. 47 Hud. p. 312 G. §. 100 Kl.) u. Strado B. XVII. p. 835, p. 493 Tauchn. nur Abrotonon ermähnen, führt übrigens auf Münzen mit Punischer Schrift ben Ramen Sabratón. Gesenius monumenta Phoenicia tabl. 43. XXV.
  - 87) Sucton. v. Vespasiani c. 3.
  - 88) Procop. de aedific. B. VI. c. 4.
  - 89) Tabula Peutingeriana sgm. VI. F. Recueil S. 298 CXCIV.
- 90) S"auia ift ein in Magreb überaus gewöhnlicher und für bas ganze morgentanbisch-islamische Leben eigentlich febr bedeutsamer Rame-

Es find bies nämlich unfprünglich jur Erleichterung und Beichnung bes friedlichen Bertehrs gestiftete beilige Stätten — eine Art Eremitagen, meist mit einigen Rammern jur sichern herberge ber durchreisenden Fremben. Um biese Stätten fiedelte fich bann sehr häusig eine größere oder Meinere Bevölkerung umber.

91) Der Rame bes Ories wird auch oft Dschens'ur ober Jans'ur geschrieben. Wie ich ibn schreibe, borte ich ihn von den Anwohnern selbst aussprechen.

## Siebenter Abschnitt.

## Die Syrte.

Tarabolus. — Lebba, Ruinenstätte von Loptis magna. — Msarata. — S"affran. — Medinet Sultan. — Smala bes Bep Mohammed. — Brega-uad. — Muktar. — Mirfa Bureka. — Karkora. — Einheimische und spätere Ruinen. — Ankunst in Bengass.

Ich verweilte feche Tage in Tarabolus — in vollständiger Benensnung mit dem Zusate el g'arb, um es von Tarabolus esch scham, dem sprischen Tripoli, zu unterscheiden — mehr der Vorbereitungen halber, die zu meiner Weiterreise nöthig waren, die jest einen ganz verschiedenen Charafter annehmen mußte, als von den Seshenswürdigkeiten der Stadt gefesselt.

Einige Stunden Aufenthalt innerhalb berselben hatte bald ben lieblichen Eindruck verscheucht, den von fern die weißen Zinnen ihrer hohen durch Bastionen vertheidigten Mauern und die durch lang herabhangende Zweige schlanker Palmen hindurchsschimmernden Minarets auf mich gemacht hatten. Doch hat die Stadt immer ein nicht geringes Interesse.

Ihre Lage ift sehr anmuthig und glücklich, auf einer burch eine fandige Flache mit dem fruchtbaren Lande, auf dem in weistem Umfreis die Pflanzungen — el Meschtah — umher liegen, verbundenen in's Meer vorspringenden niedrigen Felserhebung, die auf zwei Seiten vom Meere bespult wird. Der Hafen auf

ber Oftseite ift schon gegenwärtig, wenn auch klein, so boch sowohl vor jedem Winde sicher als auch durch zwei Forts vor Feinden wohl geschützt und könnte mit nicht großen Kosten eine außerordentliche Berbesserung erhalten.

Bebeutenbe Bauten orientalischen Stiles gibt es hier nicht, außer einer unter ber Regierung Samebs, bes Dberhauptes ber Raramanischen Familie, 1713 erbauten Dichami; benn bas verfprechenbe Aussehen ber zugleich als Balaft bienenben Rasbah läßt die Erwartungen bei Betrachtung bes Innern unbefriedigt. Für bas gegenwärtige Leben aber biefes eigenthumlichen Belttheiles ift ber Ort von großem Intereffe; benn von hier aus geht bie fürzeste Strafe in's Berg von Tefrar ober Suban und von hier aus wurde jedenfalls die ficherfte Expedition borthin unternommen werben, ungeachtet bes Miglingens fo mancher Berfuche. Obgleich ber gesammte Karamanenhandel Afrikas durch beschränkte Despotie neuerer Kurften ber ganber ber Nordfufte in ben letten Beiten außerorbentlich gelitten hat, fo ift bennoch L'arabolus noch immer ein bebeutenber Ausgangspunkt. 3ch hatte bas Glud, baß gerabe während meiner Anwesenheit die Karawane von Sabams aus faft taufend mit Golbstaub, Berlen, Saffran, Drogen, Straußfebern, Regern (benn hier ift ber Sflavenhandel noch nicht abgeschafft) vorzüglich aber mit Elephantenruffeln belabenen Rameelen bestehend, ankam und fur einige Stunden fast alle Stra-Ben ber Stadt blodirte. Sie ward mehrere Stunden vorher angezeigt burch einen Rourier auf herrlichem giraffenhohen Deb'art, jenem eigenthumlichen Bewohner bes Sahara el Kalat, ber mit bem Targi zusammen bie ganze Ratur jenes eigentlichsten Rarawanenlandes barftellt. Dies war bas einzige Thier ber Art, welches mir zu sehn vergonnt war, und ich fann es noch als ein besondres Glud ansehn; benn es ift eine Seltenheit, baß biefer Buftenbewohner bis an bie Rufte fommt, beren Alima und Probutte er nicht vertragen ju konnen scheint. Auch ift ber eble Renner fein Freund bes gemeinen Kameels, gegen bas er im Gegentheil eine bittere Feindschaft nahrt, die nur burch lange Gewöhnung ju beftegen ift. Dies war aber vielleicht noch ein gang befonders schönes Exemplar; benn es war wirklich von außerorbentlicher Höhe und schlankstem Körperbau; babei glanzte sein Fell wie Seibe. Und seine natürliche Schönheit wurde noch gehoben burch ben überaus schwuckreichen prächtigen Sattel mit lang herabhangenden Troddeln und den entsprechenden Kopfput. Wenige Tage später kam die Karawane von Fee"s"an, die mir zwischen Mearkta und Lebba leider ungesehen etwas zur Seite vorüberzog.

Bei biesem lebendigen Berfehre mit bem Innern Afrikas ift es natürlich, daß man in ben Bafaren alle Gegenstände aus Tinbuftu und Bornu findet, wie fle überhaupt im Gangen gut verfeben find; eine ber Sauptfabrifate bes Ortes, unter benen fich auch die Teppiche, rothen Leibbinden und anderes Aehnliche auszeichnet, find bie Arbeiten in Golbbrath. Die Ausfuhr besteht in Wolle von vortrefflicher Gute, Senesblättern und anderen Drogerien, Rrappwurzeln, gegerbten Biegen = und Schaafshauten, getrodneten Früchten, Datteln und allen Erzeugniffen bes Guben. Jeboch steht ste gegenwärtig ber Einsuhr wol nach, ba die Stadt und bas Land schon Jahre lang gang von eingeführtem Rorn leben; benn während bie Dattelernte felbft in trodnen Jahren wenigstens nicht gang versagt, hangt ber Erfolg bes Getreibes gang und gar von ber Sparlichfeit ober ber Fulle bes Regens ab, und baran hat es lange gefehlt. Das Elend war groß in ber Stadt; man fah in allen Strafen nadte Menschen halbverhungert ju scheußlichem Efel umberliegen, und nur ju beutlich gewahrte man ben Einfluß ber Roth auf Die Moralität bes auch aus ber Rachbarschaft herbeiftromenben Bolfes, wie ich in feiner moslimischen Stadt Aehnliches gesehen. Unläugbar aber verfällt auch Tarabolus ftets mehr und mehr, ebenso wie die in so reigender und une Europäern fo eigenthumlich erscheinender Pflanjung zerftreuten Landwohnungen. Die ganze Bolfemenge ber Stadt, inbegriffen bie Juben, Die ben weftlichen Theil bewohnen und besonders Sandel treiben, während einige in Golb - und Silberstickereien arbeiten, erreicht jest wol kaum 13,000 bis 14,000 Seelen. Das ift unläugbar bie Folge ber innern Kriege awischen ben letten Gliebern ber Familie ber Karamalli und ber feit 1835 hier wie bekannt fest gegründeten Osmanischen Despotte, ber so wie ste unfraglich größere Ruhe und Sicherheit in bas Land gebracht hat, doch das Intersse des ihr fremden Bolkes zu wenig am Herzen liegt, um es irgendwie wahrhaft zu fördern.

Der gegenwärtige Bascha (bie Baschas werben nämlich nach je vier Jahren gewechselt) Mohammed, dem der Konful Sir Colonel Warrington die Gute hatte, mich vorzustellen, war fehr freundlich gegen mich und versprach mein Unternehmen in aller Beife ju unterftugen. Leiber fonnte ich bei ihm nichts zu Gunften Sa'ibs ba Semmin ausrichten, gegen ben er im hochften Grabe eingenommen war und grimmen Born hegte. Er habe, ließ er mir fagen - Mohammed fprach nicht einmal bie Sprache bes Bolfes, bas er regieren foll - bie Bevolferung feiner Broving ausgefogen und eine Menge Schulben bagu gemacht, obgleich ich die augenscheinlichften Beweise hatte, bag er fich ber Bedrutfung nicht schuldig gemacht habe, indem bann ficher bei feinem Befuche G"oaras nicht fo viele angesehene Manner fich eingefunden haben wurden, um ihm felbst in feiner Ungnabe burch Sandfuß die Fortbauer ihrer Berehrung und Freundschaft ju bezeugen. Aber ich hatte burch weitere Remonstrationen nur ben Berbacht bes Gewalthabers rege gemacht, ber Konful warnte mich weiter zu gehn, und so muß ich biesem gegen mich wenigftene fo ebeln und großmuthigen Manne ben Dank fur feine Unterftutung, ben ich ihm reichlich zu bezahlen hoffte, schulbig bleiben.

Hier wird auch der Platz sein, mein ganzes Dankgefühl gegen die Familie des im verstoffenen Jahre zu Patras verstorbenen Sir Colonel Warrington, der fünf und dreißig Jahre Konful in jener Stadt war, und gegen die des Arztes Dickson auszusprehen, die beide sowohl durch Beförderung meines Unternehmens als durch ihre häusliche Gesellschaft sich sehr verdient um mich gemacht haben').

Tarabolus steht nach meiner auf genane Erwägung ber Angaben gegründeten Lieberzeugung auf der Stelle des alten Dea, Nea oder Aeaea<sup>2</sup>). Sehr interessant ist der Bericht des Anda-instigen Geographen 'Abu Obeid Befri, wie diese Stadt nach einmonatlicher Belagerung im drei und zwanzigsten Jahre der

Hebschra von Amrû ben As eingenommen sei, eine Angabe, wit der die trefflichken Arabischen Annalisten, vor allen Ebn 'Abd el Hafem übereinstimmen'), indem wir daraus ganz deutlich ersehen, daß die alte Stadt nach der Meeresseite keine Mauern hattez die Einwohner flüchteten sich mit einem Theile ihrer Schähe auf die Schiffe. Erst Hart'emah den Aifen baute die Mauer, welche die Stadt nach der Seeseite vertheidigt.

Bas nun aber aus bem Alterthum übrig ift, beschränkt fich mit überreichem Blumenschmud, mit Bictorien und Tropaen gezierten Bogen, ben ber Brotonful von Afrifa, - benn biefe gange Gegend gehörte bamals noch jur Profonsularischen Proving und hatte feinen eigenen Reftor — Caius Orfitus, berfelbe der des Appuleius Bilbfaule in der Rurie zu Karthago weihete, dem Marcus Aurelius Antoninus und dem Lucius Aurelius Berus bedicirte, wie die icon von Maffei4) publicirte In-Diefer Bogen ift nicht ohne Intereffe, leiber aber schrift befagt. End feine vier Bogenöffnungen, die ein fehr funftreiches Gewölbe ober vielmehr ein spit jugehendes Achted tragen, jest jugemauert, und unwürdig bes verehrungswürdigen Raifere ift von einem Malti hier ein Beinschoppen eingerichtet; auch von Außen ift ber Bau jum Theil burch anliegende Saufer verbaut und bie Inschrift liegt nicht mehr gang zu Tage.

Die einzigen übrigen Alterthümer, fo viel mir wenigstens bekannt geworden ist, sind die von Sir Colonel Warrington bei Anlegung seines Gartens eine halbe Stunde von der Stadt entsernt gesundenen sehr schönen Glasurnen, die darum besonders interessant sind, weil sie an dieser von den Phöniciern, die zuerst und vorzüglich in Glassabrisation sich auszeichneten, civilistrem Küste die Stelle der in den meisten übrigen Kulturstaaten am Mittelwere angewandten gebrannten Thon- oder Steinurnen wertreten. Hiervon sind mehrere Exemplare nach England gestommen. Sonst werden auch hier und in der Rähe der Stadt, bei weitem die meisten aber in Sabratha, zuweilen geschnittene Steine gesunden.

Einen gangen Tag benutte ich bagu, um die herrfiche Pflannma, al Me fah genannt, ju durchftreifen. In breitem Streifen lagert fie fich jenfeits ber sandigen kahlen Fläche, wo ber Dinftagemarkt gehalten wird, um bie Stadt umber, und gewährt auch in ihrem heutigen, ju großem Theil verwahrloften und verfallenen Buftande ein bezauberndes, unbeschreibbar anmuthiges Bilb. In größter Mannichfaltigfeit wechseln hier mit ftolgen Balmen, beren Bahl wol wenigstens um bas Behnfache übertrieben auf gehn Millionen angegeben wird, Oliven, Orangen, Manbelbufche, Feigenbaume, Pfirfiche, furz alle möglichen Arten Gubfrüchte, und burch Alles rankt fich vereinend ber Bein hindurch. Leiber wird ber Genuß etwas gestort durch bie vielen gusammengefturzten unbewohnten Wohnungen und zerftorten Gartenmauern, bie den Berfall beurfunden. Ueberaus ergreisend aber ift ber ungeheure Kontraft, wenn man nach Suben ober Often aus ber Bflanzung hinaustritt und nun in die wilden, Berschüttung brohenden Sanddunen hineinschaut, die bei einreißender Bernachlässigung auch schon aus manchem Garten eine Bufte gemacht haben. Sier erkennt man vollkommen ben oasenhaften Charafter biefer Gegenben.

Nachdem ich den Rest meiner Bedürfnisse auf dem hochst intereffanten Freitagemarkt beforgt hatte, ber inmitten ber Bflanjung auf einem freien ringe von Balmen umgebenen Blate etwa zwei Stunden im S.S.D. von der Stadt entfernt gehalten wirb, war ich am Oftersonntag, ben 12. April, jur Abreise bereit, mit einer für bie vor mir liegende, jeber muthmaglichen Sicherheit entbehrende Reise fehr mäßigen Buruftung. Meine gange Begleitung namlich bestand aus meinem treuen Samed, einem erft hier gemietheten Tripolitaner Mohammed und einem bewaffneten Reis ter des Bascha. Ein britter bewaffneter Diener blieb am Tage ber Abreise aus, wie das auch spater mir mehrere Mal wider-Un Thieren besaß ich nur ein Pferd, bas vom Raja von Raf mir geschenkte, ein Maulthier - bas andere Maulthier hatte ich verkauft — und zwei große schöne Kameele, die ich alsobald nach meiner Anfunft in biefer Stadt, bas eine für fünf und zwanzig, bas andre für brei und zwanzig Machbuben gefauft und dem Rathe der Eingeborenen gemäß biefe Tage mit Futter bermaßen vollgestopft hatte, daß ihr Leib wie ein aufgeblafener

Balg erschien, damit sie die Strapagen der Reise bei kargem Futter leichter ertrügen. Die Größe und der gute schnelle Schritt dieser Thiere sollten meine Erwartungen nicht täuschen, wie denn das eine bei meinen Leuten den Beinamen Schäch el Oschemel, Rameelhäuptling, sich erwarb. So unabhängig wenn auch nicht allzu sicher zu reisen, mußte ich der behinderten Genossenschaft einer der Karawanen, die besonders zum Buttertransport zwischen Beng'as'i und Tarabolus gehen, bei weitem vorziehen.

Meine kleine Karawane nun schickte ich am besagten Tage Morgens zehn Uhr am Ende der Sandstäche vor der Stadt auf geradem Wege voran, während ich selbst allein einen kleinen Umweg machte, um dem Konsul in seinem lieblichen Gartenhause Lebewohl zu sagen, worauf ich die Meinigen noch in der Pflanzung wieder einholte. Uebrigens tritt man nicht für lange Zeit aus der angenehmen Umgedung von hohen Palmen und anderen Fruchtgewächsen hinaus auf eine freie Fläche, wo wir um ein Viertel nach 11 Uhr zur Linken eine kleine Sedcha ließen, die augenblicklich ziemlich viel Wasser hielt, in den heißen Sommermonaten aber mehr oder weniger austrocknet. Schon nach einer halben Stunde betraten wir dann die vielleicht noch lieblicheren, reicheren, wenn auch nicht so umfassenden Pflanzungen von Tabschüra, zwischen denen die Oertchen, da Tadschüra aus mehreren Oörfern besteht, zerstreut liegen<sup>5</sup>).

Gleich im Anfange der Pflanzung sieht man zur Rechten auf einem freien Plate eine alte hochgebaute Dschami, die von jeher das Interesse der Christen durch die antiken Bestandtheile, die in ihr enthalten sein sollen, auf sich gezogen hat. Ich wandte mich deshalb an den Imam, der hart daneben wohnt, mit der Bitte, mir zu erlauben, das Innere derselben zu besuchen, und er gestattete es mir. Es ist ein nicht unwürdiges Oblong aus sieben Schissen in der Breite und deren neun in der Länge; die acht und vierzig Säulen, die dieselben bilden, sind in ihrem Korinthischen Schmuck leicht und einsach, aber von nicht sehr zierlicher genauer Arbeit; daß sie von verschiedenen Verhältnissen seinen, habe ich mir nicht angemerkt. Von dem über das Gebäude emporskeigenden Minareh genoß ich einer weiten interessanten Ueber-

sicht über bie ganze Pflanzung, welche burch einen nacken sanbigen Saum, auf dem das Grab des Sidi Mendilst steht, vom Meere getrennt wird, an dessen User keine Hafenbildung ist, so daß dem Seeverkehr nur eine Sommerrhade offen steht. Hart an der Oschami steht das Grabmal des Heiligen aus alter Zeit, Sidi Othman.

Rachdem ich diese heilige Dertlichkeit besichtigt hatte, zog ich weiter durch die Garten und lagerte, da ich hier nicht übernachten wollte, an sehr freundlicher Stelle bei einer Sakiah unter Palmen; ich bemerkte hier, daß die Brunnen durchaus nicht tief sind, daß die Bewässerung also leicht und schnell von Statten geht. Während wir hier ein einsaches Frühstud zu uns nahmen, ging der mir vom Bascha mitgegebene Reiter den Ka'id von Tadschüra an, mir einen andern Begleiter zu geben; denn so hatte ich mit Mohammed Bascha verabredet, und wenn dieser ewige Wechsel meines Führers mir manchen lästigen Ausenthalt verursachte, verschasste er mir aber auch gewöhnlich einen Mann, der sede Lokalität der jedesmaligen Route kannte.

Die fleine Beamtenwelt bes Ortes fam felbft aus ihren gemuthlichen, fo heimisch gelegenen Wohnungen heraus und lud mich freundlichst ein, ben übrigen Theil bes Tages und die Racht bei ihnen zuzubringen, ich aber war entschieden, noch heute wo möglich ben ladi Meit zu erreichen. So brach ich um 21 Uhr zu einiger Unzufriedenheit meiner Leute auf, zu benen ich hier noch einen jungen Beduinen hinzufügte, ber in Begleitung feines Brubers aus ber Stadt nach seinem benachbarten Duar gurudfehrend fich an meine Rarawane angeschloffen batte. Menfch, Salem geheißen und schon unter biefem. Ramen eine gute Borbebeutung für gludliche Durchführung meiner Reife, bewies mir in der Folge während der ganzen Dauer meines gefahr- und muhevollen Buges bis Megyppten bie größte Dienftbefliffenheit und perfonliche Treue, die anzuerkennen und zu bezeugen, ich mich um fo mehr angetrieben fuhle, ba er außer ben Duhfalen ber Reise - er ging ftets ju guß; nur wenn er ju matt ober frantlich war, ließ ich ihn eins ber Kameele ober selbft mein Pferd besteigen - auch noch bie Burudfegung meiner anberen Diener,

seiner eigenen Glaubensgenoffen, zu ertragen hatte, bie fich als Städtebewohner über biesen armseligen Bedui unendlich erhaben glaubten.

Bir waren nur wenige Minuten geritten, ale bie gande schaft in hochft unerfreulicher Beise fich veranderte. Denn eben aus ben letten ichon lichter werbenden Balmengruppen hinausgetreten, umfing und vollfommene Bufte mit allen ihren Leiben. Sier hatten wir wirklich hohe Sugel feinen Sanbes zu paffiren, ben ein heftiger Oftwind und machtig gerade in's Geficht trieb, und bergeftalt jede Spur eines Pfades, felbft wo furz zuvor Denfchen ober Rameele paffirt waren, vertilgte, bag nur bie inftinftmäßige Befanntschaft ber Richtung, Die mein Führer besaß, ben Gebrauch des Kompaffes überflüßig machte. Dies waren in ber That schifting sands, aber gludlicherweise ift biefer Charafter an ber Sprte herum, wo übertriebene ober aus Untenntnig hervorgegangene Schilderungen seit ber trefflichen auf genauere Runde und naturgetreue Biebergebung gegrundeten Charafterifirung Berodot'86), ihn ale durchgangig bargestellt haben, gang vereinzelt, und ich habe nur im Guben ber Deschia von Tarabolus, hier im Often ber von Tabschurg, und vor Megrata biefe Befchaffenheit gefunden - an Dertern, die genau genommen, noch gar nicht aur Sprie gehören; fonft fah ich Sandhügel nur als Danen am Meere, ju benen auch biefe Sanbflachen, befonbers bie hinter ber Meschia, su gablen ich einiges Bebenken trage. Auch wurde biefes troftlofe Sandmeer, durch das wir jest unfern Weg nahmen, zuweilen von noch unverschüttetem Boben — bald Fele balb grunes Weibeland - unterbrochen. Aber bennoch mar es gegenwärtig Aberaus läftig, und Mohammed, ben ich in Tarabolus gedungen. ber ein flein wenig jurudgeblieben war, verlor unfre Spur und traf erft am Abend bes nachsten Tages, und zwar burch besonbers gludliches Bufammentreffen, wieder bei uns ein.

Endlich waren wir den lebendigen Sandhügeln entwischt, obgleich Sand noch immer den Hauptbestandtheil der Oberstäche bildete, auf der wir uns fortbewegten, aber er war doch zum Theil schon mit Kraut und Gebüsch durchwachsen, und hatte daburch eine festere Haltung bekommen. Wir paffirten etwas nach

Sonnenuntergang eine Baffer enthaltenbe Senkung mit bem an biefer Rufte fehr gewöhnlichen und für ein Rinnfal mit hoch auffteigenben Sandwänden gang natürlichen Ramen Uabi er Raml bezeichnet. Diefes Uabi öffnet fich hier ziemlich breit nach ber offnen Rufte, und wir fliegen bicht an's Meer hinab, bas hier stagnirende Baffer umgehend, in nicht unfreundlicher Dertlichkeit, wo bas Grabmal eines Seiligen fteht. Rachbem wir bann nabe am Meere etwa eine Stunde fortgezogen waren, fliegen wir wieberum etwas aufwarts und lagerten, ba bas Uabi Deb uns gu weit entfernt war, auf fehr ungemuthliche Beife im Schut eines biden von Sand überschütteten Bebuiches, wo ich jum erften Male mein eigenes hausliches Belt aufschlagen ließ, von nun an meine gewöhnliche Behausung. So wie uns die marme Abendmalgeit fehlte, ba wir nicht hinreichenbe Menge fußen Baffers bei uns hatten, so fanden bie Rameele an ben sparlichen aus bem Sande emporragenden Rrautern fehr farge Rahrung.

Montag den dreizehnten April brachen wir früh mit Sonnenaufgang auf, und selbst meine Leute, die am Abend am meisten darauf gedrungen hatten Rast zu machen, waren in ihrer Seele betrübt, als wir in steben Biertelstunden das schilsbewachsene ansehnliche Süswasserhälchen erreichten, bessen Leben spendende Feuchtigkeit frisches Grün umher verbreitete— ein vortrefslicher Lagerplas. Wir zogen eine kleine Weile den erfrischenden Wasserzarm zur Linken, zur Rechten aber von Sanddunen eingeschlossen, entlang, und machten dann, nachdem wir das Gewässer passirt hatten, Rast, um unseren hungrigen Kameelen den schönen Fras eine Weile wenigstens zu gönnen.

Ich war völlig überzeugt, daß dieser Wasserrinne der Rame Uabi el Mold zukomme, den mir alle wohlunterrichteten Leute der Stadt unter dem von bezeichnendem Gestus begleiteten achtnationalen Ausbruck "gaui, gaui, kodo" als köstlichen Lagerplat beschrieben hatten; mein Reiter jedoch behauptete, daß dies Uad er Raml heiße, ein Rame der ihm nur in sehr beschränktem Maße zukommt, während er auf das von mir so bezeichnete im vollen Sinne paßt; der Rame Mold käme nach ihm einem kleinen Thälschen bei dem gleich zu erwähnenden Kastelle zu, wo ich jedoch

nichts berartiges bemerkte. Ich muß jedoch ein für alle Mal erwähnen, daß die Bezeichnungen solcher durch keine stätige Bohnung sirirter Dertlichkeiten in diesen Gegenden meist im höchsten Grade willkürlich und schwankend ist. Uebrigens bildet dieses kleine Bafferchen die östliche Scheide gegen den wüsten Sandstrich, und von hier beginnt ein wenn nicht reich, so doch erträglich mit Beibe bekleideter furchtbarer Boden. Und als ein für diese Küste höchst bedeutsamer Fleden erschien es auch schon den alten Grieschischen Seefahrern, die ihm den Ramen Dinoladon gaben?).

Bahrend wir lagerten, ging unfer Fuhrer voraus nach bem wenig mehr als eine balbe Stunde von hier entfernten, etwas vom Wege zurudgelegenen, wie ich glaube, erft in ben letten Jahren jugleich mit Ras'r Gafran erbauten ober erneueten niebrigen Raftell, bas feinen halb turfischen halb griechischen Ramen R'araboli, die Schwarz - Stadt, ein Rame der besonders fur den in Rleinafiens Romenclatur Bewanderten auf alte Ruinen binzuweisen scheint, wol von ben Türkisch-Albanesischen Solbaten bekommen hat. Sier follte ich nämlich wiederum einen anderen Führer erhalten. Rach einftundiger Raft brachen auch wir auf und faben bann, als wir ben Ramelpfab bis parallel mit bem Raftell verfolgt hatten, bald zwei Manner zu uns stoßen, die mich zum Schech Chalifa (biefen dovvelten pompofen Titel gaben fie ihm) Ebn Climan - ba - Ruffa bringen follten. Auch hatten wir bas Glud, diefer in hiefiger Gegend bedeutenben Perfon nach einstündigem Marich ju begegnen, begleitet von einem Trupp Reiter; aber anstatt mich, wie ich es gewünscht hatte, gerade auf ber Strafe weiter ju geleiten, nothigte er mich, ihn nach feiner eine halbe Stunde feitwarts von ber Strafe gelegenen Wohnung ju begleiten, wo er mich bann bewirthete und mir einen Führer gab, mit bem wir an bas fehr breite und in eigenthumlichen Felswanden ziemlich tief eingeschloffene Uabi Turgurt famen. genblicklich war es gang ohne Baffer und bilbete in ber brennenden Mittagefonne einen vollfommenen Bratteffel; ein einziger fruppelhafter Baum von ber Species ber Talh', am Abhang ber öftlichen Seite gewährte mir fparlichen Schatten, mahrend meine

Leute mit Bafferschöpfen an bem in ber Mitte bes Thales be- findlichen Brunnen guten Baffere beschäftigt waren.

Als wir dann wieder aufgebrochen maren, jogen wir in warmer Conne fast brei Stunden über einformiges Steppenland; ba machte wiederum ein tiefes, jest ebenfalls trodenes, Winterftromthal mit bem eigenthumlichen, an einen Ungludefall erinnernben Ramen undi metit a'rabiah eine Begirfoscheibe, und nun nahm die Landschaft abermals einen erfreulicheren Anblid an. Denn nun ging es über grunes Sugelland, bas jur Rechten von einem schonen wohlmarfirten Sobengug, bem öftlichften Ausläufer bes in ansehnlicher Dehnung parallel mit ber Rufte fich hinstredenden und in seinen verschiedenen Gruppen verschiedentlich benannten Rurian begrangt ward, auf beffen fublicher Ruppe bas Ras'r Moalatah vereinzelt herüberragte; ein Raftell bas gu Tenselatah gehört, einem ansehnlichen Orte mit großer Pflanzung von Dattelpalmen, Feigen und Bein am füdlichen Gehange bes an Begetation und Produktionsfraft von ber Natur nicht vermahrloften Gebirges a). Gegen 4- Uhr passirten wir ben Uab el Bu-fares und hatten nach halber Stunde bie gang lebendige mit frischem Grun wohlbefleibete Landschaft vor und, wo ber von ben Umwohnern verehrte Schech (Sibi) 'Abb el 'Aati feine heiliae Wunderfraft ausübte und durch fein Ruppelgrab ber Gegend eine bestimmte Benennung gab. Dies von einer Unhohe berab bie Begend überschauende Grab aber ließ ich ein wenig gur Linfen und schlug mein Belt jenseit eines fleinen Mitbal genannten Uabi bei gerftreuten Ruinen am Fuße eines Sugels auf ber Stelle eines vor langerer Zeit verlaffenen Bebuinenlagers. Gegenmar= tig ward die Gegend nur weiter füblich von einigen Zelten von Beduinen aus bem Stamme ber Gemmatah belebt, aber gablreiche Bferbe graften überall und verwidelten meinen übermuthigen von ben Strapagen noch nicht angegriffenen Bengft in ein hisiges Befecht, aus bem wir ihn nur mit größter Anftrengung giehen konnten. Offenbar ift hier eine gute Pferbezucht und aus ihr erhalt jener Uabi Bu-fares feine lebendige Erflarung.

3ch machte mich sogleich auf, um ben Ruinen nachzugehn, bie man über weites Terrain zersprengt findet, felbst ansehnliche

Duabern, woraus erhellt, daß im Alterthum hier ein nicht gang unbebeutender Ort lag, wie auch die Spuren eines fleinen Safens an ber Rufte zeigen. Auch ift es zu naturlich, bag in Zeiten, wo diefe Begenden überhaupt belebter waren, fich gerade bier ein Ort bilbete, ba ber Sugel, ben ich eben bezeichnete und auf bem besonders man zersprengte Mauern findet, ben Gingang in eine Art Defile beherrscht, bas wir ben folgenden Morgen betraten und in bem man noch viel Gemäuer findet. Wol unzweifelhaft lag bier bas mit einer Entfernung von 26 Millien von Leptis auf ber Peutingerschen Tafel angegebne Quintiliana"). -

Spat am Abend traf mein Diener Mohammed wieber bei uns ein; er hatte bie gestrige Racht abseits vom Wege in tiefem Sande augebracht, hatte bann heute Morgen au großer Freude einen Beduinen mit einem Rameel aufgetrieben und war uns nachaeeilt.

So brachen wir am Dinsttag Morgen eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang wiederum vollzählig auf und zogen nun burch ben erwähnten Bag 'Ont mta' en Raga hindurch, burch ben nach 12 Minuten bie scharfe Ede eines Felbsteingemäuers burchset und über ben weiterhin bie Ruine einer ftarten Mauer jur Linken herüberragt. Dann erweitert fich ber Bag ein wenig und erfteigt fteil ein in mannichfaltigem Wechsel hugeliges, man konnte fast fagen bergiges Land, bas in vereinzelten Olivengruppen und andrer Rultur seine natürliche Fruchtbarkeit, Die wol einft in größerer Fulle fich entfaltete, bezeugt. Diefes Bergland erftredt fich bis bicht vor Leptis und hat ein besonderes Intereffe wegen ber vielen Befestigungen, bie bier von ben Romern, jum Theil wol auf Grundlagen eines alteren Bertheibigungespftemes, jum Schupe bes reichen Gebietes von Leptis gegen bie Ginfalle ber umwohnenden Barbaren, die ja auch feinen Untergang berbeiführten, aufgeführt wurden. Und so wiffen wir, daß die kleine Tripolitanische Broving, die einen befondren dux hatte, viergehn befestigte limites ober Truppenftationen befagio).

Außer vereinzelten Berbindungsthurmen befteben bie Befestigungen befonders in brei größeren Raftellen, von benen bas erfte, au bem wir um 84 Uhr gelangten, gur Rechten bes Weges auf

ber Spite eines ansteigenden Terrains liegt und jett Ras'r Alle hum genannt wirb. Es besteht aus einem inneren Bert, bem eigentlichen Rern bes Forts, einem Biered aus gutem Quaberwert, und einem außeren, einer weitlaufigen Befestigung aus Felbfteinen, beren Eden jedoch von Quabern umschloffen werben. Der Boden umber ift fehr gut, und wir burchritten gleich babinter einen auch jest noch wohlbebauten Fled, wo wir zur Linken bie Anhöhen hinauf die Ras'r Schuelt genannten Ruinen einer andern Fefte liegen faben. Funf und zwanzig Minuten weiter zeigten fich bann zur Linken bes Weges in einer ganz malerischen, von felfigen Sohen umgebenen Bertiefung bie Ruinen eines anbern Raftelles R'ab'r Niban genannt, im Uebrigen fehr gerftort, bis auf einen hohen Thurm, aus größeren und fleineren Quadern jufammengebaut, um ben umher ein etwas vernachläsfigter Garten lag; von ber außeren Befestigung fieht man nur noch Bewolbe. Richt weit von hier bemerkte ich auf ber Anhohe ein fleines aus Steinwohnungen gebildetes Dertchen, das bewohnt au fein schien.

Bald wich ich wieder zur Rechten von der Straße ab, um ausgebreitetere Ruinen in Augenschein zu nehmen, die nicht blos einem Fort, sondern einem befestigten Ort angehört zu haben scheinen, und der angegebenen Entsernung auf 12 Millien von Leptis und 14 von dem auch durch Ruinen bezeugten Quintisiana der Station ad palmam auf der Peutingerschen Tasel entsprechen. Die Ruinen, die man setzt die sieden Forts, Seba' Burdsch nennt, ziehen sich auf eine Anhöhe hinauf, wo die Cittadelle lag, die nach Süden eine Senkung, in der sich noch ein von einer Menge von steinernen Wassertrögen und anderen Trümmern umgebener alter Brunnen besindet, und eine daran sich schließende Ebene beherrscht. Die Mauern dieser Sittadelle sind besonders nach der Seite des Brunnens hin sehr gut erhalten und bilden ein sast genaues Quadrat von 12 Metern 23 Censtimetern und 12 M. 30 C.

Dann traten wir allmählich aus bem bergigen Land hinaus und wandten uns, indem wir die öftliche Richtung verließen, wo der direkte Weg nach Mearsta sich hinzieht, nördlicher auf das

Meer zu, von bem wir wol funf Biertelftunden entfernt gewesen waren, und traten um eine ansehnliche Sohe hinum, auf ber wir schon feit einiger Zeit Ruinen erblickt hatten, in eine nach Rorden gerichtete Thalebene hinab, Murg'ab Sa'id en 'Ali genannt. wovon auch die Ruinen ihren Namen erhalten haben. befichtigte ich biefenigen in ber Ebene, bie Grabmalern angehoren, von benen bas eine gut erhalten, obgleich ausgeleert ift; es besteht aus einer Base, welche 5 M. 55 C. und 4 M. 77 C. mißt, und einem Auffat von 4 D. 88 C. gange und 4 D. 12 C. Breite. Ueber bem Eingang nach Guben scheint eine Inschrift , gewesen zu fein. Rach ber Bobe zu, worauf ber befestigte Ort liegt, fieht man ein unterirdisches großes Bewolbe und ein anbres fleineres, hochft folibes Quabergewölbe. Dann erftieg ich Die Anhöhe, die fich in zwei Abfagen erhebt, und schritt burch ein weit vorgeschobenes, noch ftehendes Thor, an bas fich Quabermauern anschließen, die einen langen wohlumschloffenen Bugang bilben, in die Festung ein, die wiederum aus einem inneren und einem außeren Quaberwerk besteht, aber in ihrem jegigen Buftanbe aus fpater Bygantinifcher Zeit herrührt; jur Seite fieht man noch einen Anbau. Die Aussicht von biefer Sohe ift ziemlich umfaffend, man überfieht besonders bas ganze Terrain von Leptis.

Rachbem ich von ber Anhöhe hinabgestiegen war, erreichten wir über sehr anbaufähiges, aber wenig angebautes Land die Ebene am Meere, indem wir uns nicht direkt nach dem Ruinenfeld Lebda, sondern zuerst nach dem etwa 20 Minuten davon westlich entsernt gelegenen, nur aus wenigen um einen Merkbet umher liegenden Wohnungen bestehenden Ort Benscht'a wandten, der von einer außerst geringen, lichten Pflanzung umgeben wird, um den dortigen Chalisen von meiner Anwesenheit in Kenntnis zu seben und für sichern Ausenthalt in den Ruinen verantwortlich zu machen. Als ich mit ihm und dem Aga, der hier etwa füns Soldaten zu besehligen scheint, zur Beaussschigung des durch die hier in's Meer vorspringende kleine Landspitze, das Hermaion<sup>11</sup>) der Griechischen Seefahrer, wo auch die in der alten Seefahrt weltbekannte Rhade des reichen Leptis war, auch noch heute gebildeten guten Ankerplages, mich beredet hatte,

zog ich an den vom Meeresufer aufgepeitschten, wild und zerstörend aussehenden Sandbunen vorbei, welche die westliche Haben, fo daß zum Theil nur die oberen Spiten hoher Balaste aus diesem weißen Sandmeer hervorragen. Dann passirten wir den kleinen Flus, dessen trinkbares schönes Wasser etwa 14 Zoll tief war, und schlugen das Zelt in der mit frischem Grün bedecten östlichen Hälfte der Stadt hart an dem Erdwalle auf, worraus man die Reste der inneren Mauer, um die er sich im Laufe der Zeit angelagert hat, hervorragen sieht.

Das alte fie Leptis, ber Theil, ben die burgerlicher Unruben halber ihrer Heimat entfliehenden Sidonier'2) zuerst besetzten, ist offenbar die ziemlich hohe Landzunge, die auf der westlichen Seite der sich bier ausweitenden und vertiefenden Flußrinne ansehnlich in's Meer vorspringt und mit ber gegenüberliegenden etwas zu= rücktretenden breiteren Swipe die jum Safen dienende buchtahnliche Mündung bes Fluffes beherrscht. Diefe Landzunge findet man noch jett durch brei Quermauern in gewiffer Entfernung von einander von der übrigen Stadt gesondert, und fie bilbete offenbar auch noch in ber fpateren Blutbezeit ber Stadt bis etwa in's funfte Jahrhundert unfrer Beitrechnung, wo biefer Stadttheil, allmäblich entvölkert, bem verschüttenben Andrang des Meerfanbes nicht mehr die abwehrende Sand des Menschen entgegenfeste, die Cittadelle, ihr innerfter und augleich hochfter Theil ben Rern berfelben. Die jur Bertheibigung Diefer wichtis gen Landzunge gegen ben Anbrang bes Meeres fowohl, als gegen feindliche Angriffe ringe umber aufgethurmten Befestigungen und Damme find überaus foloffal und noch in ihrem halbzerftorten Buftande für ben an bem Leben ber alten Welt mit Liebe Sangenben in jeber Sinficht merkwürdig. Sie bestanden burchgangig aus machtigem Quaberwert, worin fich Blode von feche gus Lange und beren vier Breite und Sohe befinden, bas die gange Spipe umgibt. Großes Quaberwerk ift bie acht Phonizische Bauweise, die ihre großartigfte Bertretung findet in ben Reften ber ungeheuren, mehr als cyclopischen Umschlußmauern ber Infelftadt Arvab, die wir im Laufe unferer Banderung befuchen

werden. Dieses Bauwerk ift so koloffal nicht; was ihm aber ein befondres Intereffe verleiht, ift ber Umftand, bag man in biefen breiten Quaderdammen mit bem Meere in Berbindung ftebende, fehr geräumige Bogengewolbe angebracht findet, von benen bas weftliche außere, wohinab eine zwischen bem Borfprung ber Befeftigung angelegte und fruber gang verborgene, mit großen Quaüberwölbte Treppe von oben führt, von ber Bewalt bes Meeres feit fo vielen Sahrhunderten befturmt, vielleicht auch schon burch feindlichen Angriff beschädigt, eingestürzt ift, während bas öffliche, parallel baneben liegende, bas von bem andren beschützt war, noch erhalten ift, aber mir leiber in Ermangelung eines Botes unzugänglich war, fo bas ich nur im Stanbe mar, burch eine Lude in ber Scheibewand einen Blid hineinzuwerfen. Db öftlich noch ein anbres baran ftogt, fann ich nicht fagen, ich glaube es aber nicht; mehr als ein gestattet jedenfalls ber Raum nicht. Diefe Gewölbe nun, die etwa 80-100 Fuß Lange und 20-30 Fuß Breite gehabt haben mogen, und beren Boben unter bem Riveau bes Meeres lag, bas jest an ben Trummern fich brechend, wild hereinstürmt, find wol sicher nicht als bloge Borrathskammern und Magazine anzusehn, sondern ich hege kaum einen 3meifel, daß es gegen jeben Angriff geficherte, gang verftedt liegende Schiffe boden waren, bestimmt jur Aufbewahrung einiger Kahrzeuge, für ben Fall ber außersten Roth, bamit man fich von ber Cittabelle jur See retten fonne. So wurden biese Raumlichkeiten einen flaren Begriff geben von ben Schiffeboden, bie auf ähnliche Beise in ben ben Kriegshafen von Karthago umschließenden Dammen angebracht waren. Die oberen Befestigungen auf diesem Fort find spaten Alters und bestehen auffallender Beise aus Bacfteinwert, bas man sonft in biefer gangen weiten Trummerstätte, fo viel ich bemerkt, gar nicht angewandt findet, mit Ausnahme eines machtigen Gebaudes hoher aufwarts am Fluffe, bas wir fpater ermahnen werben. Weil bie gange Stadt, außer ben ber See ausgesetten Dammen, Die ein bauerhafteres harteres Beftein erforberten, aus Sanbfteinquabern gebaut war, die ba, wo fie burch bas Meer nicht afficirt wurden. ihre blendend weiße Farbe noch bis heute bewahrt haben, wird

bas weiße Aussehen ber Stabt bem vom hohen Meer ber Rufte fich nahernden altgriechtschen Schiffer in jener trefflichen Matrikel als ein besondres Merkmal berselben angegeben! \*). Der ganze Raum aber auf ber Höhe ber Cittabelle ift bebeckt mit Gemauer.

Wo nun das Terrain der Halbinsel nach dem Festlande zu ein wenig abfällt, zieht sich die erste Quermauer hindurch, und wo dies niedriger gelegene Terrain in zweiter Stuse absteigt, die zweite Mauer in einem Abstande von 68 Metern von der ersten, und da, wo der Fluß, der hier eine starke Biegung macht, die Landzunge zu einem schmalen sie mit dem Festlande verbindenden Isthmos verengt, das Terrain aber wieder sich erhebt, zieht sich die dritte Mauer in schräger Richtung hindurch und schließt sich an die halbkreisssörmige Besestigung der übrigen Stadt an der Seeseite an, wo sie sehr gut erhalten und höchst interessant ist. Jene Senkung zwischen der zweiten und britten Mauer scheint beinahe künstlich zu sein und mag einst einen Kanal gebildet haben, der die Halbinsel inselartig abschloß.

Dies also war die Altstadt, nach Griechischen Verhältnissen die modic im engeren Sinne; um sie her aber lagerte sich im Lause der Zeiten eine unendlich umfangreichere Neustadt, die allmählich einen solchen Vorrang gewann, daß die ganze Stadt hier, wie an so vielen Phönicisch-Punischen Siedelungen, als Neu stadt, Neapolis, bezeichnet wurde 14), obgleich hier der Name Leptis doch vorwiegend blieb 15), wenigstens in der späteren Zeit wieder vorherrschend wurde 16). Diese Neustadt dehnte sich zuerst auf dersselben Seite des Flüßchens, wo der älteste Stadttheil lag, aus, so daß im weiteren Sinne wiederum der ganze westliche Stadttheil Altstadt genannt werden kann.

Ehe wir aber zu ben Gebäuben bes verschütteten Stadttheisles auf dieser Seite bes Flusses übergehen, wollen wir erst ben jener eigenthümlichen Chersones gegenüberliegenden Punkt bestrachten, weil dieser offenbar einer der Hauptörklichkeiten schon der älteren Stadt ist und natürlicher Weise sein mußte. Die die Mündung des Flusses im Often begränzende Landspise tritt bei weitem nicht so weit vor, als die westliche, hat eine stumpsere Gestalt und ragt nur wenige Fuß über die Oberstäche des Was-

fere empor. Diefer von ber Ratur unzulänglich geschüpten Beschaffenheit biefes wichtigen Bunktes suchte man burch ein hohes, aus großen Quabern erbautes, vierediges Raftell nachzuhelfen, bas noch zu bedeutender Sohe aufrecht fieht und von feinem Bipfel ben schönften Ueberblid über bas weite Terrain ber Stabt barbietet, begränzt von ben herrlichen Balmen- und Olivenpflanjungen, die biefe von bem Bobenruden im Guben eingezäumte Ebene zu einer ber schönften und lieblichften macht, bie man fich benten fann'7). Das Raftell übrigens ift in ber Geftalt, wie es jest baliegt, gewiß nicht aus ber Phonizisch - Bunischen Epoche; ungweiselhaft aber mußte hier schon seit ben alteften Beiten ein entsprechenbes Fort fiehn, jur Befchutung bes Safens, worin bas Beil ber gangen Stadt lag. Die Blattform nun, worauf bas Raftell fteht, ift ringeum mit breiten, vortrefflich und in größter Regelmäßigfeit ausgeführten Quaberbammen umgeben, bie gu gleicher Beit bem Baffer unüberwindlichen Biberftand entgegenfesten und, befonders ber nach bem Festlande jugefehrte, wo ber Bluß ein wol funftlich ausgegrabenes Baffin bilbete, Landungsquaie für bie Sandeleschiffe barboten; an biefem füblichen Damm fowohl, als an bem fich an ber Oftseite bes Baffins fortfegenben Quai, führen auch Treppen hinab auf ben Bafferspiegel. Auf Diese Beise war in ber Munbung bes Fluffes ein vortrefflicher Safen gebilbet, ber noch weiteren Schut burch einen von jebem Rap in's Meer auslaufenden Molo erhielt, beren Trummer man noch unter bem Waffer bemerkt. Diese Molo's aber find es wol auch eben, welche bie gangliche Berfandung bes Safens verschul= bet haben, wie uns bas auch ausbrudlich vom Safen von Ephefos überliefert wird18), und wie fich gang natürlich ergibt, ba ber burch ben Meeresanbrang hineingeschwemmte Sand nicht wieder hinausgespult wird, fondern hinter ben Molo's anlagert, welchen Rachtheil bie Attischen Eleufinier baburch zu verhindern fuchten, daß fie durch die Horner, wie man diese Molen nannte, von Abstand ju Abstand fchmale Abjugefanale legten - ein Umftand, ber ihren Safenbauten ein fo großes Intereffe verleihet19).

Der so beschaffene treffliche Safen von Leptis nun war,

gleich wie ber ber eben fo mächtigen und reichen Sanbelsftabt habrumet, schon so gut wie nicht mehr vorhanden, als jene fo häufig von mir benutte, gang eigentlich jum praftischen Gebrauch bes Seefahrers und nichts weniger als jum wiffenschaftlichen Studium bestimmte, ausgezeichnete Ruftenbeschreibung, beren abgeriffene Bruchftude wir ber Mabriber Bibliothet verbanten, in letter Rebaftion herausgegeben murbe. Ein Jeber aber, bem es vergonnt ift, bie intereffante Dertlichfeit felbft ju befichtigen, muß überzeugt fein, daß noch ju des Raifers Septimius Severus Beiten, ber ben weftlichen fpater verschütteten Stadttheil mit Brachtbauten schmudte, alfo gegen Ende bes zweiten Jahrhunderts p. Chr., ber hafen, wenn auch vielleicht ichon etwas feicht, aber noch nicht verfandet mar. Ja, die fleineren Fahrzeuge konnten offenbar weit in das eigentliche Klußbett eindringen und hier ausladen; bas bezeugt ber schone, nur wenig über bas Baffer erhabene Quai, ber fich an feinem westlichen Ufer entlang gieht. Sier hat ber Blug, beffen Munbung gegenwartig vollfommen versandet ift, fo daß er gar feinen regelmäßigen Abfluß in's Deer hat, sondern burch Sandbunen verstaut ift, noch heute eine anfehnliche Tiefe; mahrscheinlich hatte man feine Rinne burch Runft vertieft. Auch die vielen Gewolbe, die man an seinem öftlichen Ufer fieht, und die augenscheinlich vorzugsweise ju Baarenlagern bestimmt waren, fprechen bafur, baf in ber Munbung und bem unteren Laufe bes Fluffes noch bis in fpate Zeiten ein reger Schiffsverkehr Statt fanb.

Rachbem wir nun die Hafeneinrichtungen betrachtet haben, wenden wir uns auf das Westuser des Flüßchens zuruck, zu dem jest fast ganz verschütteten Stadttheil, der mit seiner schmalen Rordostseite an die zuerst besetzt Halbinsel angränzt. Dieser Stadttheil, über den sich die Bevölkerung zunächst ausbreitete, ist ganz bedeckt mit großen, zum Theil höchst prächtigen Gebäuden, von denen bedeutende Theile noch erhalten sind, ohne darum klar zu Tage zu liegen. Denn einem Jeden muß klar werden, daß der verschüttete Zustand, der eben die Gebäude vor weiterer Zerstörung bewahrt hat, im selben Grade freier Durchmusterung derselben hinderlich ist. Denn die aus seinem Treibsande bestehenden Sand-

bunen, in benen man bis über bie Rniee versinft, bilben ein voll= tommenes fleines Bebirge, Soben und Senfungen, indem ber Sand eben ba, wo bas hochfte Gemauer emporragte, fich auch in größter Menge anlagerte. Besonders ohne umfaffende Ausgrabungen, die aber sowohl unendlich fostspielig, als auch nut von turzbauernbem Refultate fein fonnen, muffen bie Betrachtungen über biefe Ruinen nur fehr allgemeiner Art fein. Alle Bauwerke nun, die biesen Stadttheil jest bededen, gehoren, fo weit man fie erkennen fann, ber Romifchen Raiferzeit an, jum Theil wol schon Sabrians, für bas gange Römische Beltreich so einflußreicher, Epoche; meist jedoch ohne 3weifel aus ber bes eben hier geborenen Septimius Severus 20), ber feine Beimat nie vergaß, und wie er fie ju einer Stadt iuris Italici erhob21), fie gewiß auch mit manchen Brachtbauten schmudte, wie auch beftimmt überliefert ift, bag er einen Balaft in Leptis hatte, ber jedoch auf ber Oftseite des Kluffes gelegen zu haben scheint, ba Buftinian, ber bei feiner Wieberherstellung und neuen Ausschmutfung der Stadt den weftlichen Stadttheil als einmal verloren aufgab, ben Balaft wieberherstellte22). Auch wandte Septimius Severus nicht allein ber Tripolis, sondern auch anderen Theilen Afrifas bie außerorbentlichsten Begunstigungen gut's) und galt bafür auch bei ben Afrern für einen Gott24).

Es ift wol ein merkwürdiger Punft in ber alten Geschichte, baß so lange nach Zerftorung ber Sauptvertreterin bes Phonicisch= Bunischen Elementes in Afrika, in biefem Raiser, ber folg barauf war, bem größten Bunischen Selben, ber Roms Geschicf auf einer Mefferscheibe wiegen machte, ein marmornes Denfmal gu fegen 25), bas Bunische Element jur Berrichaft über bas Römische Reich fam, und daß fo bas Drafel erfüllt murbe:

imperium mundi Poena reget urbe profectus. Aber allerbings gab Severus felbst ben Romern Grund gur Berwunderung, daß man nicht mehr Bunische Eigenthümlichkeit an ibm gewahre, mahrend feine Schwefter, die er beshalb bald wieber nach Saufe fenden mußte, nur Bunisch verstanden zu haben scheint, oder vielmehr wol den aus dem Bunischen etwas corrumpirten Rumibischen Dialeft26).

Unter ben Gebauben biefes verschütteten Stabttheiles, bie an Bracht benen Roms und Karthago's nicht bedeutend nachgestanden zu haben scheinen, zeichnen fich vorzüglich aus eine Bafilika, ein mächtiger in vier Bogen fich öffnender Triumphbogen, eine erst im Zeitalter bes Septimius Severus gebräuchliche Bauform, das τετράπυλον27), wie wir beren nur noch zwei erhaltene haben, ben schmudlosen Janus quadrifons in Rom und ben prachtvollen leiber in die spätere Justinianeische Festungsmauer eingebauten von Theveste in Rumidien; biefer Janus von Leptis, ber mahrscheinlich, wie jener von Rom in ber Mitte bes forum boarium, und ber in Antiochia in ber bes antiforum stand, so ebenfalls ben Mittelpunkt eines Marktplages bilbete, hat eine Lateinisch = Bunische Inschrift geliefert, Die fich mahrscheinlich auf Septimius Severus beziehtes). Dann zeichnen fich aus ein Thor, ein Beriftvlion, wo ber um richtige Aufnahme fo vieler Ruften bes Mittelmeeres fo verbienftvolle Kapitain Smyth Ausgrabungen veranstaltete. Alles bies find Gebaube, bie fich burch bie Rostbarkeit des Materials und durch die Menge und große Dimenfton ber Saulen hervorthun, beren fleben und breißig, je aus Einem Stud bes foftbarften Marmors, nach England gebracht find, nachdem schon 1720 einem Bertrag zufolge eine gange Schiffsladung Saulen nach Frankreich gegangen war, um St. Germain des Prés in Paris ju schmuden; aber fie find auch eben fo überlaben im Einzelnen. Bor biefen Gebäuben aber, bie alle aus großen, ohne Cement verbunbenen Quabern erbaut find, zeichnet fich ber gewaltige noch zu maffenhafter Hohe aufrecht ftebende Bau hart am Fluffe burch außerorbentlich maffives Badfteingemäuer aus.

Eine vollkommene Granzscheibe nun, so wie gegen biesen Stadttheil, so auch gegen die Verschüttung durch Sanddunen, bilbet das Flüßchen, das der Stadt ihre ganze Eigenthumlichkeit verleiht, und gewiß der Hauptgrund war, weshalb die Sidonier sich gerade hier niederließen. Sein Wasser aber, das freilich noch jett, obgleich es durch Unreinigkeit aller Art und durch Schlamm seinen Lauf nimmt, gut und schmadhaft ist, konnte im natürlichen Zustande einer reichen Stadt doch nicht genügen, da schon ein

heftiger Regenguß durch das Hineinschwemmen von Erdreich es verunreinigen mußte. Run hätte man das Flüßchen oder einen Theil desselben in einen verdecken Kanal leiten können, wie wir es bei gleichem Ortsverhältniß im Kilikischen Migeai sinden werden; man zog aber vor, in einer wirklichen Wasserleitung das reine Bergwasser über der Erde erhaben in die Stadt zu leiten und führte außerdem das Wasser des Cinpps noch herbei. Bon jener Leitung sieht man im Süden der Stadt bedeutende Reste, diese werden wir am ruhmvollen Cinpps selbst und auf unserm Wege dorthin zum Theil noch erhalten sinden.

Bur Stadt aber ward ichon in alteren Zeiten, vielleicht nicht viel später als bas öftliche Rap an ber Mundung bes Fluffes, ein großes Quartier auch auf biefer Seite gezogen, beffen Umfang man noch vollkommen beutlich an einer in ihren unteren Theilen leiblich jusammengehaltenen fehr guten Quabermauer ertennt, die fo ziemlich ein Carre abschließt. Diesen Umfang hatte bas öftliche Quartier ju Giner Beit. Daß es fich aber ju einer andern viel weiter ausbehnte, zeigen bie Grundmauern einer andern, entschieden vor-Juftinianeischen und eben, wie es scheinen tonnte, von Juftinian abgetragenen Mauer viel weiter im Guben29). In biefem öftlichen Quartiere nun fieht man außer ben Ruinen nahe am Fluffe und ben Reften eines, wie es scheint, febr bebeutenben Gebäubes, von bem ich aber nur noch einige in Rammern geordnete Substruftionen aus ungeheuren Quabern und eine in von W. nach D. breiter Terraffe ansteigende Treppe erfannte, faft gar feine Ruinen. Benn nun biefe Ericheinung für Manchen schon barin hinlänglich ihre Begrundung finden mag, bag bas Baumaterial, was fich in biefem Stadttheile vorgefunden hatte, im Berlaufe ber Beit leicht weggeschleppt werben konnte, während ber verschüttende Sand bas Geftein bes weftlichen Quartieres unzugänglich machte, mochte ich boch annehmen, bag ber öftliche Stadttheil nie viele fteinerne Gebaube hatte, fonbern baß er ben befreundeten Libyern ju Lagerftatten angewiesen mar. Die Leptitaner lebten in alterer Zeit in fo innigem Berkehr mit ben einheimischen Stämmen, was ihr offenbar in's Innere Afrita's gerichteter Sandel erheischte, ber augenscheinlich im Alterthum,

wenn nicht einzig und allein, so boch vorzugsweise auf dem Wege von Phasania durch die Hände der Garamanten betrieben wurde, daß sie Connubium mit ihnen hatten, und obwohl sie ihre Sibonischen Gesetze und Religionsgebräuche rein erhielten, ihre Sprache vor Vermengung mit fremden Elementen nicht berwahrten<sup>20</sup>).

Wenn nun Procop uns ausbrudlich überliefert, bag Juftinian, als er feine bas gange weite, mantenbe Reich umfaffenbe Reftauration auch auf Leptis verwandte, bas feit ber Berftorung burch Genferich und feine wilben Sorben gang barniebergelegen hatte, ben weftlichen Stadttheil, weil er verschüttet und "in hügelweife aufgeschichteten Sand verhullt mar" (vortreffliche, ber Bahrbeit gang entsprechenbe Darftellung), aufgab31), so zeigt ber gegenwärtige Buftanb ber Ruinen gang flar, bag er auch bas altere öftliche Quartier, bas feit ber Berfandung bes hafens boch feine Bebeutung mehr hatte, liegen ließ und bie gange Stadt offlicher verlegte. Salten wir bies nicht feft, fo mußten wir Brocops Angabe, bag fein herr und Raifer die Stadt mit einer neuen, weniger umfangereichen Mauer umgeben habe, ale falich erflaren; benn die entschieden fich als Justinianeisch kund gebende Mauer umgibt ein ungeheures Terrain, wenn wir bas öftliche Quartier ber alten Stadt hinguziehen. Es scheint, bag man bamale nicht mehr bas funf Stabien weftlich vom alten Leptis gelegene Rap hermaion, sondern eine leichte Biegung ber Rufte oftlich an ber alten Stabt als Rhabe benutte; bies alfo marb Dittelpunft ber neuen Stadt - ber nicht eben langes Leben verbeißen war. Juftinian schmudte fie mit einer prachtigen Rirche ber Jungfrau Maria, mit einer Menge von Babern und anderen Bauten; bavon aber habe ich nicht entschiedene Spuren entbeden fonnen, wol aber von einem anfehnlichen Raftell weit vom Ufer jurud. Die Umfangsmauer mit vorfpringenden Thurmen fann man besonders im Often noch fehr beutlich verfolgen; was mich aber fehr frappirte, ift, bag fich hier mehrere Mauern burchfreugen, worüber zu bestimmtem Refultat ich nicht habe kommen fönnen.

In biefem Stadttheile übrigens fieht man Refte ber alteren

Refropolis, die hier außerhalb der damaligen Stadt lag; ein ansfehnliches Römisches Grabmal, aus zwei Stockwerken bestehend, zeigt sich dei dem aus zerstreuten Steinwohnungen bestehenden Dörschen Legutah, das mit einer andern ähnlich elendiglichen, aus vier Wohnungen, glaube ich, gebildeten Gruppe, el Husch gernannt, die ganze gegenwärtige Bewohnerschaft des umfangreichen Terrains bildet.

Uebrigens muß man nicht glauben, daß diese Dertlichseit seit der Ankunft der Araber so verlassen gewesen ist. Zu Abu Deid Befri's Zeit hauste in Lebba ein Tribus, der aus etwa tausend Reitern bestand, und mit allen umwohnenden Berberstämmen im Kriege lebend, außerordentliches Uebergewicht über sie hatte<sup>33</sup>). Auch Edrist bezeugt<sup>34</sup>), daß noch im zwölsten Jahrhundert hier Berbern aus dem Stamme der Hukra in zwei bedeutenden Kastellen wohnten, während in einem Fort am Meere Handwerfer lebten; auch wurde hier ein großer Markt gehalten.

Dies also ift Leptis; tief hat fein Bilb fich mir eingeprägt. Erft wenn man einige Zeit hier verweilt und diese Dertlichkeit von verschiedenen Bunften aus betrachtet, erkennt man, welch' portreffliche Lage hier fur eine Stadt gewesen fei, und anftatt fich zu verwundern über die Bedeutung und ben Reichthum berfelben, bie täglich ein Euböisches Talent an Rarthago gablte35). ftaunt man barüber, bag nicht auch gegenwärtig ein großer Ort hier liegt. Aber nicht ewig, hoffe ich, wird bie große Fruchtbarfeit ber herrlichen Ebene fo wenig ausgebeutet werben, nicht ewig biefe für ben Karawanenhandel wichtige Lage unbenutt bleiben. Es ift ein mahrhaft schoner Landftrich und bei Benugung ber Rrafte bes Bobens gewiß nicht ungefund; gegenwärtig mag bas ftagnirende Baffer bes Fluffes ber Luft einige ungefunde Subftanzen mittheilen. Wenigstens bekam ich am Donnerftag Rachmittag einen fleinen Anfall von Fieber, und biefer Umftand beschleunigte meine Abreife. Den Reichthum ber alten Stabt beweist auch die Menge geschnittener Steine, die in ihren Trummern gefunden werben, und beren ich ju mäßigen Breifen einige faufte.

Freitag ben 47. April, Mittags verließ ich mit meinen neu-

gestärften Thieren, die fich hochft behaglich auf diesem weitläufigen vortrefflichen Weibeland umgethan hatten, von neuen Führer geleitet, bie mir lieb geworbene Dertlichfeit und ritt burch bie herrliche Ebene gen Often, bie von Senbiheden unterbrochenen Balmen- und Olivenpftanzungen mit ben barin zerftreut liegenben Dörfern, unter benen eins hammam genannt ift, in einiger Entfernung jur Rechten laffenb. Dann famen wir burch bas anfehnlichere Sah'el, ein Rame, ber übrigens unzweifelhaft ber gangen Gbene viel eigentlicher gutommt. Sier befindet fich eine fleine von einem unbebeutenben, gegenwärtig mafferlofen Ravin burchschnittene Gruppe von Saufern, es Sut genannt, weil man hier jeben Donnerstag Markt halt, obgleich heute bas gange Marktwefen nur burch einen Mann vertreten mar, ber friiches Brod zu Rauf bot - schon überraschend und erfreulich genug für uns. 3ch bemerkte bier die Ruinen eines einft mit Saulen geschmudten Bebaubes, Die jeboch neuerlich zu morschen Wohnungen verwandt worden waren. hinter diesem Dertchen famen wir burch andere, S"aula Borraet', Farbichani, G"aula 'Abb es S'abi genannt, bei welchem letteren Orte die Pflanzungen ichon oft burch lichte Stellen unterbrochen wurben.

Ich ließ bann meine Leute auf ber Straße vorwärts ziehn und sprengte allein links auf bas (im Schritt gerechnet) wol eine halbe Stunde entfernte Weer zu; als ich jedoch aus den Gärten und Feldern hinausgekommen war, hinderte mich an schneller Eile von kurzem Buschwerk bedeckter Sumpsboden. Hier an der Küste wird durch einen nach Westen auf und vorspringenden Höhenrucken ein kleiner Hasen gebildet, den mein Begleiter Mirsa Ugrah nannte, der aber unzweifelhaft mit dem bei Beechey Tasbia. benannten identisch ist.

Als ich bann auf die Straße zuruchgekehrt war, eilte ich meinen Leuten schleunigst nach und sand sie hinter einem kleinen Ka'an genannten Dertchen am Rande eines höchst eigenthümlichen, in breitem, vielsach unterbrochenen Bette bahinstließenden klaren Gewässers, den mein Führer uadi mag'ar g'rîn<sup>37</sup>) nannte, was mir eine unendlich bezüglichere Bezeichnung — der Strom mit den Sumpshöhlen — zu sein schien, als die vom Namen des benach-

barten Dorfes hergenommene Lladi el Ka'an, ober wie della Cella es nannte<sup>3</sup>8), Quaam. Mein Führer hatte übrigens absichtlich diesseit des Flusses auf mich gewartet, um mich ihn nicht allein passiren zu lassen, da er seine Passage des ausweichenden Bodens halber für gefährlich erklärte. Auch schilderte er mir das Wasser dieses merkwürdigen Flüschens, das doch gänzlich aus nicht weit entsernter Quelle dahersließt und von den alten Leptitanern in weiter kostspieliger Leitung in ihre Stadt geführt wurde, als höchst ungesund, und warnte uns Alle, davon zu trinken.

Dieser merkwürdige Fluß nun ift mit vollständiger Gewißheit ber wegen ber außerordentlichen Fruchtbarkeit seines Gebietes schon seit dem Bater der Geschichte berühmt gewordene Kinyps, dieser Punkt, an dem Hellenische Kolonisation mit den Punischen Interessen zusammen traf und ihnen weichen mußte, merkwürdig genug unter jenem zurückgesetten Lakonischen Königssohn, der, während alle übrigen Hellenischen Kolonisten der mächtigen Afrikanischen Handelsstadt nicht zu nahe zu treten suchten, es auf einen Kampf mit ihr abgesehen zu haben schien; aber wie der ritterliche Dorieus hier an der Afrikanischen Küste zurückgedrängt wurde, so fand er kurze Zeit darauf seinen Tod im Unternehmen auf ihre Sikelischen Besthungen.

Gleich senseit des Flusses stießen wir auf verschiedenes alte Gemduer, und theils um dies zu untersuchen, theils um den Fluß selbst genauer kennen zu lernen, verlegte ich unser Nacht-quartier bald jenseit des Kinnps links vom Wege, der hier durch etwas unebenes, buschiges Terrain sich hinzieht, an eine Stelle, wo schöne Weide meinen Thieren gutes Futter versprach; sonst ware es ungleich gerathener gewesen, diesen Abend noch Kas'r Silten zu erreichen, wo ich guter Aufnahme gewiß war.

Die Bauten hier umher bestehen theils aus solchen, die mit bem Fluß in Zusammenhang stehn, theils solchen, die selbstständig für sich sind. Zu jenen gehört zuerst die Wasserleit ung, die obgleich sie jenseit des Flusses von der östlichen Seite herkommt, wo ich, durch dicks Gebusch verhindert, sie nicht weiter verfolgen konnte, doch wol nur eben dieses Wasser, vielleicht nur etwas näher an der Quelle aufnahm. Leider besaß ich nicht

chemische Kenntnisse, um die Beschaffenheit des Wassers analysteren zu können; mache daher den nachfolgenden kundigeren Reisenden darauf ausmerksam, da es interessant ift, zu untersuchen, worin die Ungesundheit des Wassers besteht und wie sie im Laufe der Zeit ihm mitgetheilt worden. Die Leitung selbst nun geht hier wenige Fuß über der Erde fort und ist eine in Cementwerk, das mit Quadern bekleidet ist, eingelegte Thonröhre, mit großen Quadern gedeckt; dann aber setzt sie sich unter der Erde sort, während von Distanz zu Distanz kleine senkrechte Schächte auf sie hinabsteigen.

Eigenthumlicher als diefer Aguabuft ift ein andrer mit bem Kluß zusammenhangender Bau. Man fieht nämlich über bem Kluß aus ausgezeichnetem mächtigen Cementwerk aufgeführte Terraffen hochst fonderbaren Charaftere, die offenbar Karthagisch und eben jene von Strabo beschriebenen Werke find, burch welche bie Rarthager einige wol unzweifelhaft mit dem Fluffe in Berbindung ftebenbe Boblen überbrudten40). Eine folche Terraffe fieht man gerade auf ber andern Seite ber Kurt, und fie hat in ihrem jegigen Buftanbe 133 Schritt gange, bei beren 104 Breite, scheint jeboch, wenigstens an einigen Stellen, urfprünglich breiter gewesen ju fein. Ein andres noch augenfälligeres, boch auffpringendes, Stud folden Cementbaues fieht man ein wenig aufwarts am Kluffe, und von diefer Terraffe hat man einen fehr ichonen Ueberblid über bas reiche Land, burch bas ber Kluß, ber aus einer wol zwei Stunden von der Rufte entfernten Abzweigung des Mesellata genannten Sobenzuges entspringt, feinen Lauf nimmt; von dem Sobenzuge fpringen brei kleine Erhebungen von etwa 350 F. Sohe auf, die alfo mol ficher bem malbbemachfenen Gragienhügel bee Berobot entfprechen, wenn auch die Diftang von ber See mit ber von ihm angegebenen von 200 Stabien gang und gar nicht übereinftimmt41). Diefer Sugel ber Grazien aber, wie die Griechen, vorerft bie Ryrender, ihn nannten, von benen alle Griechischen Benennungen an ber langen Rarthagischen Rufte herzurühren scheinen, und von benen ber gelehrte, wißbegierig forschende Reifende ihn jebenfalls erfuhr, entspricht unzweifelhaft bem Buchabart, aus bem ber Fluß bei Ptolemaus - hier freilich wunderbarer

Weise zu einem mächtigen Strom von 90 Meilen Stromentwikskelung geworden — entspringt; denn Zucca-ber ist der Hügel des Kornes, der fruchtbare Hügel, dasselbe was Tuccaber<sup>42</sup>). Die Ebene aber, die man von den Terrassen aus überschaut, die einst ohne Mühe mit dreihundertfältigem Ertrag die Saat wiedergab und deshalb von Herodot der Babylonischen Deltalandschaft gleichgestellt ward<sup>43</sup>), liegt jest wüste und wartet auf glücklichere Zeiten und sleißigere Arme.

Bu ben selbstitändigen Bauten hier am Flusse aber gehören zwei große Sewölbe aus Cementwerf und sonst zertrümmertes Duaderwerf, das ich nicht weit von unserm Lagerplate etwas nach Norden fand; sonst hat sich, so viel mir bekannt, von alter Anwohnung an dieser berühmten Stelle nichts erhalten.

Sonnabend ben 18. April brachen wir fruh Morgens auf, um noch heute ben Anfang ber eigentlichen großen Sprte ju erreichen. Balb hörte bas Bebufch, bas bie Gegend am Flugufer bezeichnete, auf, und nur gur Rechten belebten Pflanzungen bie Landschaft, in benen mehrere fleine Ortschaften liegen, querft Simmah, bann ein wenig weiter jurud an die Berge hinan Kas'bah, barauf Megebamm, bann Sufana, und hierauf, wieberum etwas jurudgelegen von ber Strafe, Rueleb. Rachbem wir bann ju großer Anftrengung ber Thiere in tiefen Sand eingetreten waren, nach fieben viertelftundigem Marfch von unserm Lagerplat, trennte ich mich von meinen Leuten, die ich geraben Weges voran schickte, während ich selbst mich links abwandte, und den Ort Bofrah mit kleinem Safen gur Linken laffend, ber Balmenpflanjung von S'lit en44) zueilte, die wir bald erreichten. Aber fo lieblich die Pflanzung uns umfing, fo traurig war ber Anblid ber in ihr liegenden, faft überall gerftorten Wohnungen und Satien, wo man hier und bort alte Refte fah, wol Ueberbleibfel ber bei 20 Millien öftlich von Leptis angegebenen Station Seggera bes Römischen Brovincialroutiers45).

Beim Palast bes Bey, einem kleinen Hauschen, nahm und eine Menge neugieriger Diener in Empfang und führte mich, nachdem sie mein Begehren, den Bey zu sprechen, erfahren hatten, ein wenig verdutt, daß ich mein Gesuch ohne Terdscheman anbringen wolle, in bas von ben Aeltesten des umfangreichen Bezirkes rund umher an den Wänden besetzte Gemach, dessen Ehrenplatz am oberen Ende auf etwas erhöhter Terrasse der Bep Mustasa einnahm, eine schöne große Gestalt, wohlgeputzt, mit den Ersten zu seiner Seite. Denn der Bey von Sliten ist Oberherr über fünfzehn kleine Dorfschaften, die zusammen eine Bevölkerung von etwa 2000 Familien haben, jede mit ihrem Aeltesten an der Spite; der Bey ist reich und mächtig, und zieht Nutzen aus der Rähe des Grabes des angesehenen Merabet Abb es Salam.

3ch bemerkte balb, bag ich ein großes Bersehen begangen babe, Samed nicht mit mir ju nehmen; benn felbft ein Europaer, ber in ber Landessprache leiblich fich auszudruden weiß, bedarf in ben Augen bes Moslim, befonders bei etwas feierlichen Gelegenheiten, eines Bermittlers. Jeboch beenbete ich gludlich mein Gefuch, nachdem ich bargelegt hatte, daß die Furcht großen Zeitverluftes und die Soffnung, noch heute Megrata ju erreichen, mich bewogen habe, meine Leute geraben Weges voran ju schicken; aus bemfelben Grunde lehnte ich auch feine Ginladung ju langerem Bleiben ab, und erhielt auch fogleich einen Aelteften mit einem Reger zu Begleitern. Mit ihnen also machte ich mich alsbald auf den Weg, und wir festen uns, nachdem wir aus ber Bflanjung hinaus waren, über bas zuerft tief fandige, bann theils zu Weibe, theile ju Aderland benutte offene Land, in schnellfte Carriere, um meine Leute wieder einzuholen, die einen zweiftunbigen Borfprung gewonnen hatten. Diefe Gile verhinderte mich, auf einige unbedeutende Ruinen, die wir etwa anderthalb Reilen hinter Sliten paffirten, naber Acht ju geben. Endlich erreichten wir die Voraufgeschickten und fetten nach eingenommenem Frühftud unfern Marich jufammen fort, über ichones freies Land, indem wir links am Meere bie G'elin genannte Dertlichfeit lie-Ben mit ben Ruinen eines fleinen Forts. In bem etwas hugeliger werbenden ganbe, bas aber fortwährend vortreffliche Beibe barbot, paffirten wir bann um 21 Uhr Nachmittage, ungefähr parallel mit Mirfa S'oraig an ber Rufte, ein bebeutenbes Bebuinenlager, wo ber mich begleitende Sauptling, ber lieber in aller Gemuthlichfeit reifte, nicht weniger als meine Leute, bie

Racht zuzubringen munschte; ich jedoch sette durch, daß wir unser Rachtquartier in Mb'arat a nahmen, und der Schech fügte sich meinem Bunsche. Er war ein überaus frommer Mann, der so-bald der Stand der Sonne die Gebetstunde anzeigte, nie versäumte, etwas zurückzubleiben und sich vor dem einigen Gott in den Staub zu werfen.

Der Weg wurde nun allerdings beschwerlich, indem auf das grünbekleidete Land eine vollkommene Wüste folgte, wo der Sand, der sich hier freilich in nicht so hohen Hügeln, wie hinter Tasbichura, aufgeschichtet hatte, und eben so unerträglich um das Gesicht peitschte und den Weg unkenntlich machte. Endlich um 6½ Uhr erreichten wir die ersten, in einer besondern, S'auia gesnannten, Gruppe getrennt liegenden, Gärten der weitläusigen oasenartigen Pflanzung, kamen aber erst nach drei Viertelstunden zur geräumigen Behausung des gastsreundlichen Bey 'Abd Allah, Bruders bessen von Sliten und eine ihm ähnliche Gestalt.

Wir fanden hier eine Menge Habschi, beren 'Abb Allah in ber Zeit ber Wallsahrten täglich einige hundert speift, und die ganz Undemittelten unentgeldlich zu Schiffe nach Beng'ab'i hinüberbringen läßt. Ganz natürlich genießt er auf diese Weise den Ruf eines frommen gottesfürchtigen Mannes bei seinen Lebzeiten, aber meine Leute fanden unter sich einigen Anstoß daran, daß er sich selbst jenen Ramen "Gottesdiener" gegeben und dadurch seinen eigentlichen Namen ersett habe.

Unfer Quartier übrigens war im höchsten Grade einfach und bescheiden, jedoch ware es ganz erträglich gewesen, wenn es frei gewesen ware von Ungezieser; aber es hatte sich hier bei dem großen Berkehr der nicht eben sehr reinlichen Pilgrimme in solcher Menge concentrirt, daß ich ungeachtet der Ermüdung nach dem angestrengten Tagemarsch von dreizehn Stunden bei ansehnlicher Wärme keines Schlummers theilhaftig wurde, und innig bereuete, mein heimisches kleines Zelt, wo ich ungestört von der Anstrengung des Tages ausruhen konnte, nicht auch hier aufgeschlagen zu haben; aber ich nahm mir vor, wo möglich nicht wieder in fremder Behausung mein Quartier zu nehmen.

Den folgenden Tag benutte ich baju, um die Beschaffenheit

biefer Dertlichkeit etwas näher kennen zu lernen. Moarkta, das feinen Ramen unzweifelhaft von einem Berberftamm erhalten bat, wie benn Medrata einer ber 70 Tribus ber Sanhabicha heißt46). ift im engeren Sinne ber Markt - und Refibenzort eines aus 44 Dörfern mit einer Bevolferung von 12,000-14,000 Ginmohnern, worunter im Bangen etwa 150 Jubenfamilien fich befinden, bie in biefen Dörfern zerftreut wohnen, bestehenden oafenartigen Diftriftes. Diefe hauptgruppe gewinnt baburch ein etwas ftabtifches Ansehen, bag feine niedrigen mit geräumigen Bofen verfebenen und mit einem Dach von Stroh oder Balmaweigen bebedien Mubwohnungen - nur die bes Ben, glaube ich, ift von Stein - nicht in ber Pflanzung gerftreut liegen, fonbern eine guweilen freilich unterbrochene Gruppe mit regelmäßigen Durchgangen bilben. Sier wird jeden Montag Marft gehalten, wozu ein fleiner Bafar vorhanden ift, mahrend im gangen Begirt mochentlich breimal Marft ift. Die Namen ber 43 Dorfer nun, qu benen ber Sauptort als Suf hingufommt, find nach Regini's bes Maltefischen Aufsehers ber hiefigen Duarantane gutiger Mittheis lung folgende : S"auia, Serafef'a, Blabela, Dichenet, S"ammara, Senada, Mag'asba, Gis"ir, Fratisa, Badscho, Drarta, If, 'Abbad, Sar, Mag'auba, Dradefa, Golban, Idder (vielleicht ed Der), Sur Sueb, Tuat'lia, Ras 'Ali, Ramela, Grara, G"eruf, Deferai, Gebberia, Gragama, Gufchib, Scherat, Ben S'ult'an, 'Um Mattn, Suati, Defeira, Murbat, zwei Kas'r Ab'med, Giran, Suabi, Sualda, Bu-Debbus, Nebet, Seret und die Landungoftatte Bu-stala47).

Die Pflanzungen bewäffert man aus gegrabenen Brunnen vermittelft des sogenannten Perfischen Rades, aber leider sieht man auch hier, wie ein sehr großer Theil derselben bis auf die Balmen, die ebenfalls wegen Mangels so nöthiger Bewäfferung bis auf die Hälfte zusammengeschmolzen sind, verödet daliegen, und es wäre wahrlich sehr wünschenswerth, daß Abd Allah seine Ausmerksamkeit disweilen von den Handlungen der Frommigkeit ab und benen der Betriebsamkeit zuwendete. Einen eigenthümlichen Anblick gewähren die mächtigen gegen die Pflanzungen drohend ausgethürmten Sanddunen, die sie von der Seetrennen.

Häfen ober vielmehr Landungspläge besitt diese Dase drei, die je nach den Jahreszeiten und Winden benutt werden; der beste oder vielmehr der einzig gute Anserplat besindet sich etwas mehr als zwei Stunden von der Wohnung des Beh entsernt, hinter einem niedrigen Feldsap, das in drei geschiedenen Spiten ausläuft und darum bei den Griechen den Namen Kepadal ershielt. Iest hat die hier gebildete kleine Bas ihren Namen von dem etwa eine Viertelmeile entsernten Grabmal des Heiligen Bu-Schaisa. Nach Kapitan Beechen's Sondirung. hat man hier eine Viertelleague, das ist also etwa ein Fünstel einer Deutsschen Seemeile vom User sechs Faden Wasser bei muddigem Boden.

Ich erfuhr in Moarata, daß die Karawane von Feb"s"an, bei der sich auch der Englische Reisende James Richardson befand, der von Tarabolus nach Gadams gegangen war, in der Absicht in den Sudan einzudringen, aber über Gat und Sosna gurudgekehrt war, vor drei Tagen von hier nach Tarabolus abgegangen sei; sie war also offendar während meines Ausenthaltes in Lebba etwas zur Seite vorbeigezogen.

Leider konnte ich am Montag nicht früh am Morgen, wie ich gewünscht hätte, aufbrechen, weil ich den Markt besuchen mußte, und gezwungen war, noch Einiges, was zur Syrtenreise nöthig war, dort einzukaufen. Und auch hier bei der großen Entfernung der Ortschaften begann das eigentliche Treiben erst um 10 Uhr, die zu welcher Zeit die meisten Buden im kleinen Basar, wo Linnenzeug, Bernusse, Tücher und dergleichen verkauft wird, gar nicht geöffnet wurden. Als eigenthümliches Produkt von Moarata müssen vorzüglich gröbere Teppiche, Natten, die man hier zu außerordentlich billigen Preisen kauft, Kameelsäcke aus Ziegenhaar und irdenes Geschirr angesührt werden. Man sindet im Uebrigen so ziemtich alle hier zu Lande vorkommende Lebensmittel, und ich sah sehr setze Schaase und vortreffliche Bolle. Gerste, Del und Datteln verfährt man von hier auf andere Märkte.

Endlich war meine Zurüftung beendet; eine halbe Stunde nach Mittag nahm ich Abschied von 'Abd-Allah, der mir einen Reiter bis Kas'r Safran mitgab und zog nun durch die Pflanzung nach Norbost. Ehe wir jedoch dieselbe verließen, um nun für lange Zeit den lieblichen Anblick eines so lebenvollen Bildes zu entbehren, machten wir Halt in einem der letzen schon etwas lichten und schlecht bestellten Gärten, um uns aus einer überswölbten ansehnlichen Eisterne herrlichen Wassers, die durch die Versbindung mit einem kleinen Mesdschidt geheiligt und vor Mißbrauch geschützt ist, wenigstens einen Wasserschlauch zu füllen. Wir hätzten alle, die wir bei uns hatten, füllen sollen; da aber der Führer est nicht als durchaus nothwendig darstellte, so hielt ich es für Unrecht, die im Ansang der Reise sehr start beladenen Kasmeele, deren Last sich erst täglich verminderte, noch mehr zu besschweren, da ich seine Ahndung hatte, daß wir drei Tage lang gänzlich bracksches und für Andere als die Beduinen völlig unsgenießbares Wasser sinden würden.

Dann, nachdem wir noch eine fleine Beile zwischen Baumen fortgezogen, nahmen wir Abschied von ben schlanken Balmen und betraten nadtes tables Terrain, indem wir zur Linken bas Grabmal Bu-Schaifa's ließen und etwas füblich bavon bie Ruinen eines fleinen Forts, hielten uns barauf jeboch naher an ben Hügelzug am Meere, um der Sebcha auszuweichen, die fich zur Rechten zwischen bieser Sugelreihe an ber See und einer unterbrochenen Sügelfette im S.B. in machtiger Ausbehnung bingieht, jest freilich, selbst in biefer Jahreszeit, nicht lange nach bem Winterregen nicht einmal ben Anschein eines zusammenhangenden Sumpfes, viel weniger ben eines Seees von 300 Stadien gange und beren 70 Breite gewährend 50); und boch ein See im vollfommenen Sinne bes Wortes mußte es einft gewesen sein, wenn man andere, wie Strabo, von ihm fagen konnte, er enthielte In-Der hauptgrund diefer Beranderung besteht aber wol barin, daß die Ausmundung Diefes Seees, wo jugleich eine Schiffsftation angelegt mar, verschlammt und ber Boden beffelben beme jufolge erhöhet worden ift. Auch findet die Ausfage Strabo's noch in der heutigen Beschaffenheit der Dertlichkeit ihre Bestätigung; benn ale wir am fudweftlichen Fuße ber Sugelfette etwa brei Stunden fortgeritten maren, tamen wir um 5 Uhr an einen Steindamm aus unregelmäßigen Felbsteinen, aber von foliber

٠

Arbeit, von etwa 10 Fuß Breite, in regelmäßigen Diftanzen in etwas vortretenden Viereden sich erweiternd, von denen zu jeder Seite Treppen hinabsühren, die den Charaster dieses Dammes als eines Landungsquaies klar zu bestimmen scheinen<sup>51</sup>). Denn ohne sie würde man ihn für eine queer durch den Sumpf gelegte Straße halten, um das Binnenland hier stets in direkter Verbindung mit der Meeresküste zu erhalten, oder den Eingeborenen beispslichten, die es die Wasserleitung der Byzantiner, Sakiah mta' er Rumfah benennen.

Etwa eine Stunde hinter diesen Ruinen des alten Hyphorsmos nahmen wir unser erstes einsames Nachtquartier im öden Diftrift der Syrte an eben der Hügelreihe, an der wir fortgezosgen waren, indem wir nur ein wenig von dem Kameelspfad ausswichen, ohne irgend etwas Brennholz zu finden, um auch nur das einsache und doch schmachafte Hamsagericht zu kochen.

Den 21. April brachen wir mit Sonnenaufgang auf und hatten um 8 Uhr ben Mirfa mta' el Arar zu unserer Linken, wo früher eine vereinzelte Balme ftand, an ber fich noch Beechen'852) erfreueten, die jest aber auch verschwunden ift, und damit ber ununterbrochenen Ginobe Plat gemacht hat. Bier marschirten wir felbft auf jest trodnem Salzboden, mahrend uns fonft bie einförmige Sebcha ftets ju unserer Rechten geblieben mar. Da bie Melfa genannte Dertlichkeit, die ber Fuhrer als sugwafferhaltig und bezeichnet hatte, und zu entfernt mar, machten wir um Auch hatte jedenfalls jener Ort uns feinen 103 Krübftückeraft. frischen Trunk bazu geliefert; benn als wir nach einstündigem Marsch borthin gelangt waren, und nach großer Unftrengung in bem ftete wieder zusammenrollenden Sande der Dunen am Meere ein etwa 4 Ruß tiefes Loch gegraben hatten, fanden wir, daß bas verheißene trinkbare Waffer eine vollkommen rothe bradische Fluffigfeit war, die felbst von den durftigen Thieren verschmäht murde; ber Führer jedoch gab uns die wenig tröftliche Berficherung, baß wir befferes Waffer bis G"afran nicht finden wurden. Go mußten wir wenigstens einen Schlauch bamit anfüllen, um ju erfehen, ob vielleicht unerträglicher Durft ben Stoff, wenn auch burch gehöriges Schutteln in ben nicht eben sauberen Behaltniffen bei

ansehnlicher Barme noch abschreckenber geworben, geniesbarer machen wurde. Wollte man allen diesen Bafferstationen Einen bezeichnenden Namen geben, so mußte man ste alle unter dem ber "aqua amara" rubriciren, wie im Alterthum benn doch eine Station hier hieß<sup>53</sup>).

Wir zogen also nach zweistündigem Zeitverlust, deffen Resultat dieser köstliche Erfrischungsstoff war, wieder weiter über das todte einförmige Land, wo nur kleine Bögel, die von Zeit zu Zeit uns umspielend, sich sehen ließen, einige Unterhaltung gewährten; um 3½ Uhr passirten wir eine Dertlichkeit, die obwohl durch nichts ausgezeichnet und nichts von einer Hasenbildung zeigend, von meinem Mfarkti mit dem pompösen Ramen Mirsa Köur Jobbr bezeichnet wurde. Die Palmenoase Tauarg'a, die bei den Eingeborenen einen gewaltigen Ramen hat, und die nicht besucht zu haben, mich hernach gereuete, ließen wir in der Entsernung zur Rechten und schlugen um 5½ Uhr, nachdem wir im Ganzen heute neun Stunden marschirt waren, in den ein wenig Graswuchs aber nicht besses Wasser darbietenden Sanddünen am Meere, die mein Führer Teistra benannte, das Zelt auf. Auch hier zeigte sich kein lebendiges Wesen.

Den folgenden Morgen brachen wir um 5½ Uhr auf und paffirten um 6 Uhr wiederum eine obgleich unbewohnte und burch nichts ausgezeichnete, aber beffen ungeachtet in biefer Begend, wo ber geringfte Gegenstand merkwurdig ift, mit einem Ramen begabte Dertlichfeit, Baret-te-ma mit einem fogenannten Safen. Die Ebene ift hier mit furgem Bebufch befleibet und nicht gang arm an Safen, weshalb ich in Ermangelung eines würdigeren Gegenstandes meiner Aufmerksamkeit, zu Fuße ging. Aber bie lebendige Bekleidung machte bald tiefem Sande Blas. Als wir bann nach einftündiger Raft um 11 Uhr wieder aufbrachen, betraten wir bald fteinigen Boben, ber eine thalabnliche auf beiden Seiten von fleinen, mit etwas Seibefraut bekleibeten, Aufsprüngen umgebene Formation barbot. Sier ward die Ginförmigfeit ein wenig unterbrochen, phaleich bas Leben, bas fich zeigte, nicht fogleich einen erfreulichen Einbrud erregte. 3m Begentheil, als wir die une entgegenkommende Raffah von weitem erblickten. machten wir unfere Waffen gum Rampfe bereit, und ein Bleiches that die uns um bas zehnfache überlegene Bartei; erft als wir aus ber Rabe uns gegenseitig als friedfertige Banberer erfannten, mar bas Begegniß ein erfreuliches. Es war eine Rat'eb - fo nennen die Araber die Bilgerkaramanen - Tunefischer Sabichi, die von ihrer fernen beschwerlichen Bilgerfahrt heimkehrten, und mit benen wir alfo-gegenseitigen Troft und Rath über bas noch Beporftebenbe austauschen konnten; benn, mas ber Gine noch vor fich hatte, hatte ber Unbere schon gurudgelegt. Jeboch hatte bas Begegniß auch fo noch eine unangenehme Seite: ber Bug litt Waffermangel, wie benn biefe Leute gemeiniglich ohne große Borficht ju Werke geben, und besonders waren die ju Fuße marschirenben Mermeren, beren ganges felbstautragendes Gepad in einem fleinen Schlauch und einem Brobfadchen bestand, ganglich ausgeburftet, und es fehlte wenig, baß fie fich unferer Schläuche mit Bewalt bemachtigt hatten; wir aber vertheidigten unfern Borrath bes scheußlichsten Waffers, als ware es bas größte Rleinob.

Balb darauf, als an die Stelle augenblicklicher Belebung wiederum die Grabesstille der Wüste getreten war, machte der etwas aufspringende nackte Felsbuden auch wieder jener in diessem mit Salztheilen geschwängerten Boden vorwaltenden Formation in den eingeschlossenen Riederungen sich ansammelnder Sebschas<sup>5.4</sup>) Plat, und über solche gegenwärtig ziemlich trockene Sumpssalztafen ging es fort dis gegen Abend, wo wir wiederum steinigen Boden betraten, von vielen eigenthümlich zersplitterten Aufsprüngen unterbrochen, in deren einem wir den minenartigen Aufenthalt von vier Schafalen sanden; eine halbe Stunde weiter traten wir an den Dünenzug hinan, der und stets vom Meere trennte, so daß es nur disweilen sichtbar wurde, und schlugen an einer Stelle, die den Ramen Dschurf Haft trägt, das Zelt nach zehnstündigem Marsch auf.

Ich benutte die noch übrige Tageszeit, um mich ein wenig umberzutreiben. Indem ich den niedrigen Hügelzug im Suben erstieg, fand ich auf einer Anhöhe die Trümmer alter kastellartiger Bebaude, jedoch ohne ein beutliches Bild des ursprünglichen Planes zu geben, und ohne naberes Interesse.

Bir hatten befchloffen, um Mitternacht aufzubrechen, um gang ficher ju fein, am folgenben Tage Raer Safran ju erreichen, nach bem wir uns alleiniglich feines guten Baffers wegen febnten, ba basjenige, mas wir von Melfa und Teiftra mit uns führten, fo schlecht mar, bag mein Pferd und Maulthier, Die vor Durft fast verschmachtet waren, es felbst biefen Abend noch nicht trinken wollten; auch bas Geringfte mit ihm ju fochen war unmöglich, und unfre Rahrung beftanb bemnach allein in Zwiebad und Datteln. Jedoch mar es ichon 4 Uhr Morgens, als wir aufbrachen und auf dem unebenen Boben konnten wir in ber Dunkelheit nur langfam fortruden. Gegen fieben Uhr paffirten wir eine Choara genannte Dertlichkeit und erblickten nach etwa einer Stunde ju großer Freude wiederum einige Spuren menfchlicher Thatigfeit, einige Belte in einer Gegend, wo ber Boben etwas Beibe lieferte. Jeboch hatten wir Anlag gehabt, mit ben Bewohnern in weniger freundliche Berührung ju fommen; ein armer zerlumpter Junge namlich, bem bie Beduinen feine Baar Schaafe geraubt hatten, flüchtete ju une, ale wir vorbei zogen, und bat une um Beiftanb, ba jene ihn, ber nach Mearata manbern wollte, um fie ju verflagen, nicht burchließen. Bir thaten was uns möglich war, jedoch mit Gewalt die Leute ju zwingen, faben wir une in feiner Beife veranlaßt.

Wir machten um neun Uhr Raft, erreichten barauf in einstündigem Marsch die Sebcha mta' el Ben, die wir schon lange im Geiste vor und hatten, aber in unsrer Erwartung etwas Besonderen getäuscht wurden. Denn augenblicklich wenigstens war sie durchaus nicht groß, jedoch sah man deutlich an den weiter östlich aufgestecken Zeichen, wie sie sich zur Regenzeit viel weiter erstreckt und die Gegend zur Passage äußerst gefährlich macht. Zeder Reisende, der sich etwa einfallen lassen sollte, die Syrte zu umfreisen, ist davor zu warnen, in der Regenzeit, wo er es vielleicht des Trinswassers wegen für zweckmäßiger halten möchte, diese Reise zu unternehmen, da für die Kameele, deren Füße für schläpfrigen Boden durchaus nicht geschassen sind der Regel verberblich sind. Zene Zeichen übrigens, wie sie bie Fährlichseiten

bieser Gegend für die Landreisenden bezeichnen, bezeugen zugleich auf der andern Seite die Gefahren, die dem Schiffer an diesen Rüften voll Untiesen broben; benn sie bestehen durchgängig aus Schiffstrümmern. Eine recht Europäisch ausstafsirte und bemalte Schiffspatronin, vielleicht eine schöne Elisabeth ober Louise, machte sich, wie sie in dieser Afrikanischen Buftengegend dastand, im höchsten Grade drollig.

Rach einem kleinen Marsche begegnete uns in etwas heiterer Gegend ein anderer Jug theils berittener theils sußgängiger Pilger, denen ein Schwarm ausgehungerter fast nacker Beduinenjungen folgte, um von den Wanderern, die meist selbst nicht Ueberfluß haben, ein Brödchen zu erstehen. Das Elend mußte hier groß sein, wenn nicht vielleicht auch hier, wie das gewöhnslich der Fall ist, Gewohnheit die Buben zu Bettlern macht.

Begen 2 Uhr manbten wir uns links in die Sandhugel am Meere, um une aus einem Ba-Tfel genannten Brunnen mit Baffer zu verforgen, bas wir gludlicherweise boch ein wenig beffer fanden als das von Melfa und Teiara, und die Thiere, die jest bei angreifenden Marichen in fast fiebengig Stunden nichts getrunfen hatten, schlürften es haftig. Wir paffirten hierauf eine Labechr genannte Dertlichkeit und bemerkten nun ftets mehr Leben. bas nach ber Abgestorbenheit ber burchwanderten Begend angenehm erfrischte. Baren wir in geraber Richtung ruftig fortgeschritten, fo hatten wir etwas nach Sonnenuntergang beim Rafr fein konnen, aber meinem Führer, ber offenbar nie im Raftell felbft, wenn auch in ber Begend umber, gewesen mar, fiel es ein, ben gera= ben Beg an ber Rufte, ju verlaffen und in gang abgewandter Richtung auf die weit von berfelben gurudliegenden Beduinenzelte lodzusteuren. 3ch bewunderte ihn erft ob der Grunde, Die er mir bafür angab, bis ich merkte, baß er fich gang verwirrt hatte und nicht recht wußte, wo das Raftell, das erft vor wenigen Rahren auf ben Sanddunen zwischen ber schönen Gbene und bem Meere gebaut war, lag. Da er auch noch weiterhin offenbar zu fübliche Richtung einhielt, so nahm ich felbst voranreitend die nordöftliche. und befahl ihm, mir zu folgen. Noch furz vor Einbruch ber Dunkelheit erblickten wir in weiter Ferne bas hoch gelegene Raftell wie einen weißen Punkt, ber uns also eine bestimmte Richtung angab; als es nun jedoch dunkel wurde, verwirrten uns die Wenge der weithin durch die Ebene brennenden Feuer und ohne Hülfe eines Pfades schwankten wir in der Richtung hin und her. Endlich erreichten wir die Sanddunen, aber hier nahm das Um-herirren erst recht seinen Ansang; mühselig ging es im tiesen Sande auf und ab, dis wir in einer Senkung eine Gruppe Beduinenzelte sanden, deren Bewohner und auf den Weg halfen, so daß wir um  $9\frac{1}{4}$  Uhr Abends glüdlich das Kastell erreichten, nachem wir diesen Tag mehr als 15 Stunden marschirt waren.

Ich, ber ich durch meinen Aufenthalt im Hause des Bey von Moarkta nicht allein die bort zugebrachte Racht durch die kleinen ungezähmten Gafte eingebüßt, sondern auch selbst für die solgenden Rächte in mein Zelt Unfriede gebracht hatte, war entschlossen, nicht wieder in einer Behausung zu übernachten, und ließ also in dem loderen Sand vor dem Kastell, obzleich mit vieler Rühe, mein Zelt aufschlagen. Die wiederholten dringenden Einladungen des Chalifa und Aga, die noch am selben Abend mich zu besuchen kamen, nachdem wir mit einiger Mühe die Deffnung der Thore des schon lange geschlossenen Kastelles erlangt hatten, lehnte ich ab und blieb bei meinem Vorsade trop des Schmollens meiner Leute, die ungern die Bequemlichkeiten einer sesten Wohnskätte entbehrten.

Das Kastell, bessen Lage und Beschaffenheit ich am nächsten Morgen betrachtete, ist ein geräumiges Oblong, aber von weber hoben noch sehr soliden Wänden eingeschlossen, die übrigens auch nicht gegen gewaltige Artillerie, sondern nur gegen die langen Gewehre der Beduinen berechnet sind; nur sede Eckastion hat einen kleinen Sechspfünder, und die ganze ständige Besatung besteht aus etwa fünfzig Mann; außerdem aber gehören viele Reiter dazu, die fortwährend in der Umgegend mit Botschaften und Tributeintreiben beschäftigt sind. Es ward im Jahre 1842 unter dem gegenwärtigen Sultane 'Abd el Medschid erdaut, in Folge der Bestrebung der Pforte, das ganze weitgestreckte Land dieser sernen Provinz wieder unter ihre Botmäßigkeit zu bringen. Die gutgewählte Lage des Kastelles, hoch auf den Sanddünen, be-

herrscht auf ber einen Seite bie große schöne Ebene, auf ber ansbern bas Meer mit einem leiblichen Landungsplate.

Bu bem Bau bes Raftelles hat man die am Abhang ber Sugel nach ber See ju befindlichen Ruinen benutt, die einem alten Safenort angebort haben, indem Feloriffe von jeder Seite vorspringend eine kleine Landungsbucht bildeten, ber man mit Runft leicht nachhelfen fonnte 5). Dies ift ein fehr entscheibenbes Merkmal jur ficheren Ibentificirung biefes Ortes in Bezug auf die alte Geographie, wie benn die mannichfachen Spuren aus dem Alterthum in biefer Umgegend die große Bedeutung Diefer Landschaft auch in bamaliger Zeit Deutlich ju Tage legen. Anfatt aber hier und in der Folge bei jedem einzelnen Punfte der Sprtenfufte ben mabricheinlich entsprechenben Ramen bee Alterthums anzugeben, wird es ungleich zwedmäßiger fein, bas Bange in einer besondern Ausführung ausammenaufaffen be, und ich bemerte bier nur, daß diefe Dertlichfeit gang entschieden ber mit bem auf mehrere Raftelle ober berartige Baulichkeiten binweisenben Ramen R's'ar B'afan bei Ebrift bezeichneten mittelalterlichen Station entspricht, die er auf vier ftarte Tagereisen vom Rap R'anan bem heutigen Ras Bu-Schaifa angibt 7), wo fich bie Reifenden aus zwei Brunnen mit autem Baffer für die Beiterreise vervroviantirten; bie Raftelle übrigens waren icon bamale ganglich gerftort und unbewohnt.

Ich war sehr erfreut, hier bei bem Kastell Fleisch kausen zu können, indem die benachbarten Beduinen hier alles was sie bessitzen, zu Kauf bringen, besonders Hühner, Gier, Milch, Gerste; jedoch ist natürlich alles bei weitem theurer, als in Tarabolus, wie die Gerste hier augenblicklich der Ardeb 7½ Rachbüben kostete. Zedenfalls aber ist es gut für den Reisenden zu wissen, daß er im Rothfalle einige Theile seines Proviantes hier erneuern kann, nur muß er nicht darauf rechnen, hier Brod oder auch nur Wehl, Reis und dergleichen zu sinden. Im Allgemeinen ist nicht zu läugnen, daß der Bau und die Besehung des Kastelles diese besonders der Pilgrimme wegen wichtige Straße bedeutend sicherer gemacht hat, wenn auch die zunächst wohnenden Beduinen manchen Bedrückungen der fremden Soldaten ausgesetz sein mögen.

Da ich meinen Thieren heute einige Ruhe gönnen wollte, so brach ich um 10½ Uhr vom Kastelle auf mit einem neuen Führer, um nach gang kurzem Marsche, ba wo fich reiche Weibe finden wurde, mein Belt aufzuschlagen. Wir ftiegen alfo von ben hohen Sanddunen in die Ebene hinunter, und hier bot fich uns ein recht lebendiger Anblick bar. Gine Menge Bruppen geraumiger Belte belebte überall bie geschütten Einbuchten am Abhang . ber Sugelfette, und hier herrschte reges Leben. In ben Belten bereiteten die Frauen Milch und Rafe, zermalten Korn, rudten die Reffel an's lobernde Feuer, mahrend weithin durch die Ebene ungählige Rameele grasten, alte und junge, auch Schaafe, ja felbst wenige Ruhe, die man fonst in bem weiten Landstrich ber Sprte gar nicht antrifft. Hier und bort burchftrich ein Reiter das weitoffene Land. — Es war ein erheiternder Anblick nach ben einförmigen Tagemärschen. Rach fünf Biertelftunden kamen wir fogar bei einer kleinen Sabakpflanzung bes Chalifa von Gafran vorbei, von der er mir schon am Abend zuvor mit einigem Ruhm gesprochen hatte. Sier waren mehrere Reger beschäftigt, bie regelmäßig angelegten Beete ju bewäffern; benn an gutem Waffer gebricht es in dieser ganzen Umgegend nicht, und mansteht an dieser kleinen Pflanzung, was die Cbene leiften konnte, obgleich es ungleich ersprieslicher mare, anstatt bes überfluffigen Tabafes hier Balmen und Oliven zu pflanzen, mahrend man gegenwärtig faft feinen Baum hier bemerft.

Das Land wurde hierauf eine Weile wieder etwas öber, nach Mittag aber betraten wir sehr gemächlich dahinziehend wieder sehr schönes Land, und schlugen das Zelt um  $12\frac{1}{2}$  Uhr unweit eines mit Ruinen bedeckten Sügels nahe bei einem Stück Ackerland, wo man gerade beschäftigt war, das Korn auszusahren. Während sich hier nun die Thiere labten und auch für uns ein etwas lururiöseres Abendmal bereitet wurde, ging ich die Ruinen auf dem bezeichneten Hügel zu untersuchen. Sie gehören einem viereckigen Kastell von nicht großem Umfange an und sind von einigen anderen Trümmern ohne Interesse umgeben; die Derklichkeit nennt man Bu-Sahtr, während man die schöne Ebene zur Linken mit dem so ohne nähere Bestimmung etwas sonderbaren Ramen

er Rumsah bezeichnet. Ich streiste bann noch freuz und queer in der Umgegend umher und fand manches alte Gemäuer als Beweis, daß- diese Gegend im Alterthum eine leidliche Bevölkerung hatte und wohl kultivirt war, wie denn auch hierher bestimmt die von Edrist ohne Distanz von K's'ür H'afkn aber offenbar in geringer Entsernung davon, da es nah auf der westlichen Seite des 13 Mil von S'ort bestimmten el Karnein 300 liegt, bezeichnete Ort el As'nam zu setzen ist; diese Dertlichsteit aber hatte von dem Umstande ihren Namen erhalten, "weil nahe in der Wüste eine große Menge Idole, Werke der alten Griechen, wielmehr Byzantiner — eristirten."

Obgleich ich nun aber viele Spuren bes Alterthums hier umher fand, war ich nicht so glücklich, ein interessant erscheinendes Monument auszusinden, das Beechey's in der Umgegend von Safran besichtigten und das sie als ein Quadrat von 24 Fuß beschreiben's), außen mit großen schönen Steinen bekleidet, innen aber mit Cement und Feldsteinen bis auf einen Raum von 4 Fuß ausgefüllt. Der eigentliche Rumpf mit Pilastern an den Ecken geschmuckt, habe sich, meinen sie, ursprünglich wol dis zu einer Höhe von 24 Fuß auf einer Base von 6 Fuß erhoben. Ich hätte dieses Bauwerk um so mehr gewünscht näher zu betrachten, da die erwähnten Kapitäne Saracenische Nachahmung darin haben erkennen wollen.

Sonnabend ben 25. April brachen wir früh Morgens auf, worauf ich mich bald mit meinem Reiter rechts vom Wege abwandte über nicht unsruchtbares, wenngleich nicht bebautes Terrain, auf einen Gegenstand zu, der von weitem wie eine hohe Säule aussah; als ich jedoch mich ihm näherte, bemerkte ich, daß es zwei vierectige, spitz zugehende Pfeiler auf gemeinsamer Basis waren, aus ziemlich regelmäßig gehauenen Steinen mit Cement aufgemauert, worauf verschiedene Zeichen, Symbole Arabischer Tribus, eingekrißelt waren. Diesem Bauwerk gab mein Führer den höchst sonderbaren und wenn nicht durch sehr specielle Umstände motivirten, etwas verdächtigen Namen matt G'arusch, hundert Piaster. Bon hier schnitten wir schräge durch das Land hindurch und passirten dicht hinter einander die Ruinen zweier Ka-

stelle, dem Bu-Sahtr genannten ähnlich, das eine sedoch von etwas größerem Umfang. Auch weiter in's Land hinein zeigte sich altes Gemäuer, das ich sedoch näherer Untersuchung nicht werth erachtete. ).

Bieber zu ben Unfrigen gestoßen, zogen wir raftlos fort über querft etwas hügeliges und anmuthig abwechselndes, mit Beibefraut befleibetes Terrain, und erreichten nach 5% frundigem Maric bie Medeinah ober Mebinet Sultan genannten Ruinen ber Mebinet S'ort ober Sirt, die unzweifelhaft hier lag, zehn Tagereifen von Tarabolus und beren feche von Abichbabia. Dies war ber Ort, nach bem im Arabischen Mittelalter alles Leben an ber Sprte fich jufammengezogen hatte, wie es uns vorzugeweise aus 'Abu 'Dbeib Befri's Beschreibung befannt ift, Die ich hier jum Theil anführe. "S'ort," fagt ber genannte treffliche Beographe 1), ift eine große Stadt am Ufer bes Deeres gelegen, mit einer Bridmauer umgeben, und eine Dichami, Baber und Martte einschließend. Sie hat drei Thore, ein sübliches, ein nordliches (vielmehr westliches) und ein fleineres nach bem Deere gu. Sie hat feine Borftabte, aber ihre Umgebung weift überall Dattelpalmen , Garten , Brunnen fußen Baffere und ungeheure Cifternen auf." Dann aber schildert er die Einwohner biefer Stadt, bie, wie wir aus einer anbern Stelle fehne 2), in birefter Raramanenverbindung mit bem für ben gangen gandhandel Rord. Afrifa's früher fo unendlich wichtigen S"auila und Uadan ftand, als eine Rage trugerischer Sandelsleute, Die ein Dichter, beffen beißende Berse er anführt, jur Zielscheibe seines ftrafenden Spottes gemacht. Auch ift überaus merkwürdig und verbient grundliche Beachtung, daß man eben hier an biefem fo regen handelsplate eine eigenthumliche Sprache rebete. Bu Ebrifi's Beit nun hatte die Stadt, die er bei 2 Mil vom Meeresufer anfest, schon von ihrem Glanze verloren, und die Pflanzung von Balmen, Beigen und Maulbeerbaumen fehr gelitten, ba ber Ort ben unaufborlichen Bermuftungen ber Araber ausgefest mar. 3).

Die Ruinen zerfallen in zwei Gruppen, beren bie bem Meere nabere aus verschiedenen vieredigen, auf felfigen Sohen erbaueten Kaftellen besteht, zwischen benen andres Gemauer, fie mit

einander verbindend, fich bingieht. Die Raftelle bestehen aus einer außeren und einer inneren Befestigung, in welcher letteren tein Thor fich befindet, fo daß ber Eingang offenbar nur burch eine hoher oben angebrachte Deffnung Statt fant, ju ber man binauffletterte ober hinaufgewunden warb. Faft in jedem Ruinenhaufen findet man Refte von Cifternen, und außerdem fieht man noch ein unterirdisches Gewölbe mit mehreren Abtheilungen in ben Boben gefentt, mit Steinen ausgebauet und bann mit fehr gutem Cement befleibet 4). Diefe gange Gruppe nun, obgleich offenbar in fpaterer Beit überbaut, erweift fich boch gang entschieden in ihren Grundelementen als Romisch, und wir haben hier vollfommen beutlich eine ber bebeutenbsten militarischen Stationen an ber gangen Sprte por une, welche Betrachtung bas Resultat, bas fich aus ber Bermeffung ber Diftangen ber alten Reiserouten nach meinem Marsche ergeben wird, hoffentlich bestätigen wirb.

Die zweite Gruppe nun, die ein wenig zurückliegt, bilbete das eigentliche Städtchen, aber die Wohnungen find in vollfommen zersprengtem Zustande, und nur die Baulichkeiten unter der Erde, die Brunnen und Wasserrefervoirs haben sich leidlich erhalten.

An der Kufte selbst findet sich eine kleine Hafenbildung, die also im Mittelalter den Handel der geschäftigen Stadt Sort bedingte und förderte, und wie wir sehen werden, auch schon in viel früherem Alterthum benutt wurde.

Diese Dertlichkeit hatte wol langeren Aufenthalt verdient, und die Senkungen bei den Kastellen boten auch treffliche Weide für ein Nachtlager dar, aber an Wasser sehlt es hier diesen Augenblick, und ein zu freundliches Quartier stand uns bevor bei dem nicht sehr sernen Gezelt des Ben der Syrte. Wir brachen also um 1 Uhr Nachmittags auf und erreichten bald eine ansehnliche Sebcha, die bedeutendste ihrer ganzen seeartigen Natur nach, die wir die dahin gesehn hatten — man beachte übrigens die Jahreszeit, in der wir reisten — und daher auch Sebcha es Sult'an genannt, an der wir anderthald Stunden lang hinzogen. Aber so wenig erfreulich der Andstäd dieses großen Salzsees zur Linken war, so

anmuthig war bas Sugelland ju unfrer Rechten, auf bem eine Menge Ziegenheerben weibete, Die uns reichlich frische Milch spendeten. Hierauf die Rauha genannte Dertlichkeit links laffend, und bann Garra - alles Ramen ohne Wefenheit - hart am Meere, betraten wir die Ra'eim65) genannte weibereiche gandschaft und schlugen um 5 Uhr 20 Minuten unser Zelt unfern bes Bezeltes vom Ben 'Ali. Jeboch mar ber Zeitpunkt unferer Anfunft nicht gar gunftig. Rur die Belte bes Ben felber maren noch hier, eine fur ihn felbst und vier fur fein harim; benn man war schon jum großen Theil übergefiedelt nach einer andern noch frischen, noch nicht abgeweibeten Dertlichkeit bei bem etwa zwei Stunden öftlich von hier gelegenen überaus gerühmten Brunnen Buffaro 6 %), beffen Rame schon die Bortrefflichkeit feines Waffere anzuzeigen scheint. Der Ben felbft wollte morgen nachfolgen. Er war augenblicklich nicht anwesend, fam jedoch balb und ich ftattete ihm meinen Befuch ab.

'Ali, ber Bey ber Syrte, ift ganglich ein Beduine, und feine Rleidung war im hochften Grade armfelig und fcmutig, obgleich er über ben weiten Landstrich von Dicherf bis Muftar gebietet, von welchem Bunfte bis Bengafi Die Berrichaft Ben Gebla's reicht, mit bem ich leiber nicht in weitere Berührung fam, auch nichts Raberes erfuhr. Auch gab 'Ali felbft mir bie Menge ber Gezelte in der eigentlichen Sprte, welches eben fein Bebiet ift, auf 60,000 an, eine Bahl, die mir allerdinge einiges Erstaunen abnothigte, die ich jedoch nicht so obenhin als blos aus der Luft gegriffen bezeichnen will. Denn ich weiß fehr wohl, daß die Beduinen nicht in der Rabe der großen Strafe, fondern meift fo abgelegen wie möglich wohnen, und die weidereichen flachen find allerdings mehr als hinreichend, um eine folche Angahl Romaden au ernahren, wie benn die im Alterthum hier haufenden Bolferschaften der Psyller und Nafamonen gewiß nicht weniger zahlreich waren. Sochft eigenthumlich wurde die Feierlichfeit der Audien; und ber Ernft unfrer Unterhaltung unterbrochen, indem bie Bidlein, die jest am Abend von der Weide heimkehrten, in ihrem Muthwillen auf das schon halbgelofte große und nicht fehr hohe Belt hinauftletterten, fo daß es fich auf uns herabfentte und uns einen Augenblid umhüllte, ohne jedoch bie Burbe ber Berfammlung ju ftoren.

In Folge ber Umstebelung bes Bey, ber für meine weitere Eskortirung zu sorgen hatte, sah ich mich gezwungen, fast ben ganzen Sonntag zu rasten, und gönnte gern ben Thieren einige Ruhe. Ich sah wohl ein, daß der Bey hier keine Leute hatte, beren einen er mir als Begleiter mitgeben könnte. Ich zog also am Nachmittage, nachdem die bedeutende Wärme — ich hatte um Mittag 32° N. in meinem Zelte — sich etwas gemäßigt hatte, langsam nach dem neuen Wohnort der S'mala; ich fand, daß man das Gezelt wol eine halbe Stunde landeinwärts gelegt hatte, wo zwischen kleinen Felsaufsprüngen sehr schöner Graswuchs war, während der Brunnen Zuktaro nicht gar weit vom Meere entfernt ist. Welcher Station die Trümmer in seiner Nähe angehören, wollen wir hier nicht untersuchen; wir werden an Ort und Stelle sehn, daß sie sich kaum mit Sicherheit anweisen lassen.

Da ich mit meinem Proviant bis Ben-G'aft Saus halten mußte, so hatte ich, um ben Tag wieder einzubringen, beschloffen, noch in ber Racht aufzubrechen, und 'Ali hatte mir versprochen, schon am Abend einen Führer zu fenden; aber es fam feiner. 3ch fandte also am andern Morgen in aller Krübe zum Ben und ließ ihn an fein Bersprechen mahnen, worauf er fich entschulbi= gen und fagen ließ, ber Mann wurde fogleich fommen; ba er aber nicht fam, fandte ich bem Ben eine Schuffel mit Datteln, bie er mir jum Morgenanbig schickte, jurud, ließ bie Rameele laben, ritt felbft vor fein Belt, und forderte ihn auf, mir augenblidlich einen Fuhrer ju geben, ober mich felbst zu begleiten. Es zeigte fich benn nun wirflich, baß er feinen ber Strafe funbigen Mann zu feiner Berfügung hatte; man fattelte feine braune Stute, und fo brachen wir um 9 Uhr auf, aber nicht die gerabe Straße nehmend, sondern freuz und gueer reitend, und besonders bie abgelegensten Senkungen burchspurend, ob fich nicht in irgend einem Belte ein geeigneter Führer finde, aber es fand fich feiner. Die Sonne brannte auf biese schattenlosen Ebenen fehr heiß herab, und etwas nach Mittag ftiegen wir bei einem Sauptling ab, einem Manne gang andern Aussehens als mein Freund Ali;

es war ein herrliches, großes, scharfgeschnittenes Gesicht mit langem weißen Barte, eine machtige Gestalt und ein wurdevollet Anstand, der merkwürdig gegen die Manieren des meskinen Bey abRach. Diefer holte fich nun bei Jenem Rath, und ber Sauptling wies ihn vorwärts, wo er finden wurde, was er fuche, rieth uns aber, die große Schwule, die fürchterlich brudend auf Mensch und Thier laftete, obgleich ber Thermometer nur 3540 R. außerhalb bes Beltes anzeigte, vorübergehen zu laffen. Schleunig bereiteten une feine Frauen ein Frühftud, ben beliebten, mir jedoch von fast allen Gerichten biefer Gegenden allein nicht fehr erfreulichen Bafin, an beffen Bertilgung ich nur geringen Antheil nahm. Dann begab ich mich in mein eigenes Belt, bas meine von ber Site gang betäubten Leute aufgeschlagen hatten, und wartete bort schreibend ben Wieberaufbruch ab. Der wurde nun noch burch ben Umstand etwas verzögert, daß meine muntre, nie ermübete Mäulinn, die durch ihre Ruftigfeit und außerordentliche Anbanglichkeit an mein Bferd mir oft in der Ginobe angenehme Unterhaltung gemährte, nur mit ber größten Dube wieder eingefangen werben fonnte.

So verließen wir um  $3\frac{1}{4}$  Uhr Nachmittags unfern alten würdigen Wirth und diese Biut el Hamar genannte Dertlichfeit, und erreichten in zweistündigem Ritt Bü-Sa'da, wo Bey 'Ali, der voraufgeritten war, endlich einen Mann fand, der den Weg nach Ben-G'aft genau kannte; denn von dieser weidereichen Gegend, wo viele Schaaf- und Ziegenheerden gehalten werden, gehen fortwährend Kastahs mit Butter nach jener Stadt; von wo sie einen Hauptartifel der Ausfuhr ausmacht, so daß dies Bü-Sa'da im Kleinen dieselbe Bedeutung für den Verkehr der Syrte hat, wie im Großen daß Bü-Sa'da an der Sebcha el Ho'od'na für den von ganz Algerien. Auch am nächsten Tage sollte eine Butterkastah abgehn, ich hatte jedoch wenig Lust, mich ihr anzuschließen, sondern zog, meinem Grundsabe getreu, daß Alleinreisen vor.

In dem Belte, das uns in dieser fruchtbaren Gegend angewiesen war, kamen viele Leute zusammen; Alle wollten an dem Schmause Theil nehmen. Denn es war ein Schaaf geschlachtet,

beffen Fleisch, wie es bei ben Beduinen bei Gaftereien gewöhnlich ift, jum Rachmahl auf eine große Schuffel Durra in langem 3wifchenraum folgte. Bei Diefer Gelegenheit marb ich auch Beuge einer fehr lebhaften Scene, Die mir bas Leben in Diefer fo überaus felten von Eurovaern betretenen Gegend leibhaftig veranschaulichte. Es fant fich nämlich ein Beduine ein, mit dem ber Ben bes zu zahlenden Tributes halber in fehr heftigen Streit gerieth und ihn mit Bewalt bedrohete; Jener aber, ber fich ftart fühlte in bem Bewußtsein wirklicher Unabhangigkeit, erwiberte tropig bem herrn ber Sprte, er moge nur fommen mit feinen Leuten, er und feine Rameraben befäßen auch Bendegiah und Bulver im Ueberfluß, fie wollten schon bafur forgen, bag er gut empfangen werde, und ber Ben marb fehr fleinlaut. Aus Allem erfah ich, baß seine Macht fehr beschränft fein muß und es ift flar, bag porgualich die Beduinen im Winkel der Sprte, benen Bener angehörte, einen großen Grad von Unabhangigkeit genießen.

Bû-Sa'da übrigens ift reich an Waffer; auch hier gibt es einen Zuckerbrunnen, der befferes Waffer enthalt als ein zweiter, ber ben Namen Ab'ila trägt.

In der Nacht auf den 27. April brachen wir nun mit unferm neuen Rührer, ber gute Baffen und ein Rameel mit fich führte, fchon etwas nach 3 Uhr auf, und erreichten bei Sonnenaufgang ben Anfang einer großen fest trodenen Gebcha, bie fich nach einem weit vorspringenden Borgebirge Sauedschah hinumgieht. Sart gur Rechten hatten wir eine niedrige Sugelfette. Daer el ah'mar genannt, auf die ich ju wiederholten Malen hinaufritt, um ju fehn, ob nicht drüben bas Land einen erfreulicheren Anblid barbote, aber Alles war ode und muft. Um 9 Uhr fruhftudten wir an einer Dertlichkeit, beren Ramen ich nicht gang ficher als Tobraf angebe, ba bie mir am Ratabathmus allein verbliebene robe Rladde meines Tagebuches, wie fie gleich ju Pferde mit wankender Sand aufnotirt wurde, hier fehr verwischt Bon hier gieht fich bas Uabi Schegga in's Land hinein. Bieberaufgebrochen famen wir bald bei Ruinen auf einem Sügel jur Linken vorbei, R'ab'r el Amrah genannt, und barauf folgten andere Trummer, die eine bedeutende einstige Bevolferung hier angugeigen scheinen. Aber ich muß gestehen, daß ich ihnen wenig Aufmerksamkeit schenkte; denn die Luft lag heute so drückend schwül in der Mittagszeit in dieser öden Gegend auf uns, daß wir nur halb selbstbewußt neben einander herzogen, und froh waren, als sich auf einige Augenblicke ein Schantah zu uns gesellte, der auf schnellem Hebschin die Postverbindung zwischen Tarabolus und Ben-G'aft beforgte, die seit einigen Jahren eingerichtet ist und seden Monat zwei Mal Statt sindet.

Allmählich aber wurde die Gegend etwas intereffanter; ber Bobengug ju unfrer Rechten rudte mit une jugleich naber an die Kufte hinan und bildete um 2 Uhr eine intereffante Dertlichfeit. Aus ben ber Rufte wol bis auf etwa 300 Schritt nabe gekommenen Sohen kommt ein von Gesträuch und Dleander bewachsenes, tief einschneibendes, fleines Strombett herab, ber einzige wirkliche torrens an biesem gangen Ruftenftrich, und munbet in die See unter einer in's Meer vortretenden ziemlich hohen Ruppe, wozu ber Ruftenftrich fich erhebt, auf ber bie Ruinen eines Thurmes aus großen regelmäßigen Quadern liegen, Die bedeutender fein wurden, wenn nicht die abschuffige Dertlichkeit einen großen Theil bes festen Gebäudes in ben Abgrund gezogen hatte. Die Bucht, die von dem Strande an der Oftseite gebildet wird, bietet ben Schiffen einigen Schut bar, und führt ben Ramen Mirfa Berga-uab, wie ber fleine Stromlauf felbft genannt wird.

Dies ist wahrlich ein bebeutender Punkt in diesem einformigen Küstenzug, und sein Anblid muß dem Reisenden ein starkes Borurtheil einflößen, daß hier eine bedeutende Lokalität auch in der alten Topographie der Syrte zu suchen sei. Wir werden später sehn, ob sich dies bestätigt, und ich bemerke nur vorläusig, daß der seste Ort Euphrantai, der zur Zeit der Ptolemäer die Gränze des Karthagischen und Kyrenässchen Gebietes gebildet haben soll, sicherlich nicht hier lag.

Das Küftenland, hier bedeutend über ben Strand erhaben, wird allmählich niedriger und weitet sich wieder aus, ber Boden wird rauh und felfig. In folcher Umgebung erreichten wir in 3½ Stunden von Berga-uad die Jehubla genannte Dertlichkeit,

ber vielleicht ein noch größeres Interesse beiwohnt, nicht wegen ber Beschaffenheit ber Gegend — benn sie bietet gegenwärtig einen tobten öben Anblick bar — sondern weil sie in ihrem Ramen bie lebendige Erinnerung eines merkwürdigen Umstandes aus dem Alterthum bewahrt hat.

Die zahlreiche Jüdische Bevölkerung nämlich, die absichtlich von ben Ptolemaern nach Chrenaica verpflangt wurde "), muß in ber späteren Beit, als fie ihre außerorbentlichen Brivilegien mißbrauchend, bas ganze Land in Unruhen und blutige Rampfe verwidelte, allmählich weiter nach S. W. in die Sprte gebrangt morben fein, und scheint einen vorzüglichen Stutpunft in Boreion . ) gefunden zu haben. Auf ber Beutinger'schen Tafel nun aber wird ber auch bei Btolemaus und im Provincialroutier vorkommende Plat Scina ober Jecina ale "Jubenort" bezeichnet, und zwar wie es scheint unter besondrer Oberhoheit des Raisers locus Judaeorum Augusti. An Ort und Stelle nun, unb lange Zeit hernach noch' glaubte ich, bag eben biefer Ort jenes alte Jubenquartier sei, indem es mir mehr als mahrscheinlich schien, bag bie Araber bie Jubifche Bevolkerung noch an berfel. ben Stätte vorgefunden und biefe beshalb Jehubia genannt hatten, wie fie eben auch Jubenquartiere in andern Gegenben benannten, wie g. B. in Isfahan6 .). Run muffen allerbinge bie Araber hier Juden vorgefunden haben, eine vielfeitig und ju wieberholten Malen angestellte Unterfuchung ber alten Topographie biefer Gegenden aber hat mich überzeugt, baß jener Judenort Seina hier unmöglich gelegen haben fann, fonbern viel weiter nach Weften lag ""). Wir muffen alfo annehmen, bag entweber ein Theil jener Bevölferung, mahrend offenbar bie meiften immer weiter weftlich gebrangt wurden, woher es fommt, bag wir in Mfarata, Sliten, Tabschura eine fo große Menge Jubischer Familien finden, wieder nach Often vorructe, ober daß ein neuer Schwarm aus ber Cyrenaica hierher umftebelte. Roch ju Ebriff's Beit war diefer Ort Jehudia bewohnt und hatte Bflanzungen, bie aus acht Brunnen bewäffert wurden "1). Jest aber ift hier Alles obe und wuft, und die gange mit auf den Leichen ber erichlagenen Rauberhorben aufgethurmten Steinhaufen bezeichnete

Gegend ist durch ihre Unsicherheit verrusen; nur der Rame hat sich erhalten, wenn auch neuere Reisende ihn noch so sehr verunskaltet haben.

Ich wollte hier bei ben Brunnen, beren Masser übrigens so schlecht ist, daß, lustig genug, die Beduinen in ihrer Berachtung bes Jüdischen Boltes eben dies als Grund des Namens anführen, als sei es Wasser, das nur für die Juden gut sei, übernachten, aber mein Führer rieth mir in vollem Ernste davon ab, und die vielen Ro"a oder Steinhügel, die die Leichen der erschlagenen Raubhorde bedecken, sprechen warnend genug. So also, nachdem ich das umher liegende zersprengte und an sich ganz uninteressang auf, zogen in die Dämmerung hinein und lagerten in einer kleinen Senkung sicher und heimlich.

Dinfttag den 28. April machten wir uns gegen 5 Uhr auf ben Marsch und famen balb zu einigen Ruinen an einem fleinen Uabi Samurifet ober auch 'Amur genannten Ginschnitt, und erreichten um 8 Uhr einen etwas rechts vom Wege ab an einer Art Thalöffnung gelegnen und S'ania genannten Brunnen, wo wir uns mit nicht gang frischem Baffer versaben, aber nicht meiter aufhielten, ba es noch nicht fehr warm war, wol aber außerordentlich warm zu werben verfprach. Go famen wir nach einer Stunde bei einem Terat'in genannten Matern am Meere porbei, und legten uns um 10½ Uhr in einer mit Weibe und Kraut reich befleibeten, von S, nach R. giehenden Thalfenfung bis Mittag nieber, wo wir im ftartften Sonnenbrande wieber aufbrachen. Denn ich wollte lieber bie Barme ertragen, die übrigens mich bei weitem nicht fo angriff, wie meine Leute, als in die Racht hineinreisen und auf biefe Beise manches verfaumen. Da kamen wir nach 1ffundigem Marsch zum Ras'r el Atesch, ben ane fehnlichen Ruinen eines Raftelles line vom Wege auf breiter niebriger Unbohe über bem Meere, aber etwos bavon gurudgelegen. Die Mauern aus großen, burch Cement verbundenen Quadern, Die ein pierwinfliges Fort einschließen, an beffen Eden man in späterer Zeit runde, unten fich ausweitende Thurme aus kleinem regelmäßig verbundenen Geftein gefügt hat, wie auch bas Bemaner im Innern bes Kastelles aus spätrer Zeit erscheint, stehen noch zu einer Höhe von 15 Fuß aufrecht. Das Ganze wird in einem Abstande von etwa 25 Fuß von einer äußeren 4 Fuß biden Mauer umgeben, in ber sich ein Thor besindet, während im inneren Festungswerk kein solches vorhanden ist. Umber sieht man andres Gemäuer.

Kad'r el 'At'esch ist wieder einer ber wenigen Bunkte in biesen Gegenden, wo Alles unstät und schwankend ist, die ihren Ramen seit dem Mittelalter bewahrt haben, und gibt also einen sesteren Haltpunkt in der Topographie der Syrte; zu Ebrist's Zeit'?) war hier noch einiger Andau, genährt durch drei Brunnen, die jeht verschüttet sind.

Das Land aber von hier an ift burchaus fruchtbar, hat vortreffliche Weibe und, wo ber Mensch nur Sand an seine Bebauung legen will, fieht man Aderfelber. Eine halbe Stunde weiter ließen wir zur Rechten ben Matern Sabberbiah und paffirten um 41 Uhr gur Linten Bra el Relb, gur Rechten hatten wir bie Meg'ar el Relab genannte Sügelfette und schlugen unweit bavon bas Belt bei einem Stoppelfelbe auf, mo bie Thiere gute Borfpeife jur Gerfte fanden, und hier umhermandernd überzeugte ich mich, wie fruchtbar bas Land ift, und wie nichts fehlt als menschlicher Fleiß, um ihm einen ganz andern Anblick zu geben. Eine Gruppe von Beduinenzelten lag ein wenig jurud hinter bem Sobenruden verftedt; von borther holte mein Ruhrernoch mehr Stroh, damit die Rameele, Die wir, ehe wir uns nieberlegten, fo wie-bas Pferd und Maulthier ftets bicht vor bem Belte anketteten, bie gange Nacht zu freffen hatten. Go hatte bas Belt inmitten biefer Gruppe etwas überaus Seimisches und ich verlangte bort nie nach bem Geräusch ber Stäbte.

Den 29. April machten wir uns früh auf ben Weg, und kamen bald zu ber wieder sehr beziehungsvoll Meg'ar Ris'r — die Höhlen bes Ablers — genannten Dertlichkeit, um  $5\frac{1}{2}$  Uhr zu ben Meg'ar en Rüf, und passirten um  $6\frac{1}{2}$  Uhr Ruinen zur Linken, Aedikne genannt, während uns zur Rechten der Dschebel Linüf warz dann folgte in der rauhen von niedrigen Felshöhen durchzogenen Gegend der Dschebel el Alleah. Zur Linken hatten wir

hierauf den Matern 'Om el Karania und lagerten um 10 Uhr jenseit bes Dichebel Ba'sch, wo und bie nieberbrudenbe Schwüle, die auch auf die Kurze der Rotizen ihren Einfluß gehabt hat, bis 1 Uhr Rachmittags jurudhielt. Als wir uns bann wieder in Bewegung gefest hatten, erreichten wir in ftete fahlerer, oberer Gegend nach einer Stunde bie burch fleine Steinhügel bezeichnete Granze zwischen ber Sprte und bem Gebiete von Barta, wo bes Ben 'Ali beschränkte Herrschaft aufhort. Diese kahle Dertlichfeit wird Muftar genannt, offenbar eine Erinnerung, baß auch hier einst jener ausgebreitete, jest nur noch in Algerien angeseffene, Stamm feinen zeitweiligen Aufenthalt hatte, wie wir in ben Ortonamen noch fo viele Spuren biefer Ueberfiedelungen baben 78). Bon hier führt eine Rameelstraße nach ben etwa zwölf Rameelstunden entfernten Schwefelminen, die diefem ganzen Golfe ben Ramen Dichun el Rebrit gegeben haben, und bie in ben letsten Jahren durch die Schwindeleien des Franzosen Dr. Subtil etwas bekannter geworben find. Man verlabet ben Schwefel in Mirfa Bureit'a, etwa 15 Kameelstunden von hier auf unserer Strafe gelegen, fo bag alfo ber gange Beg von ben Minen bis jum Safen 27-28 Stunden beträgt.

Die Alten, die vielleicht auch schon diese werthvollen Minen benutten, hatten an diefer Rufte eine nähere Rhabe, wenigstens für ben Sommer, eben jene berühmten fogenannten "Altare ber Philanen," über beren eigentliche Bedeutung und Ratur . ju vollfommener Sicherheit ju gelangen jest taum mehr möglich Rur fo viel ift flar, es eriftirten hier einft zwei, vielleicht auch mehrere kunstliche Tumuli ober folchen abnlich febende natürliche Sügel, an die fich die Erzählung knupfte, daß unter ihnen zwei Karthagische Jünglinge begraben seien, die fich burch Erweiterung ber Landesgrangen gegen bas Bebiet ber Ryrender um ihr Vaterland verdient gemacht hatten; benn bie Sugel eben waren in ber alteren Zeit die Landmarken zwischen bem Rarthagischen und Aprenäischen Gebiete. Wenn nun auch die Erzählung, wie fie Salluft gibt74), ber altefte Bemahremann und au-Ber Pomponius Mela75), der mit ihm übereinstimmt, und Balerius Maximus 76) ber einzige, nicht ohne Abgeschmadtheiten ift

fo ift boch nichts wahrscheinlicher, als bag bie Bellenen und Semiten hier in feindliche Berührung mit einander traten, und es ift faum glaublich, bag Salluft, ber einheimische Urfunden benutte, ohne Grund von langen blutigen See- und Landfriegen awischen beiben Rationen reben konnte; auch scheint es aus ber Art und Beise, wie er biese Rotiz beiläufig an die Rachrichten über bie Stadt Leptis fnupft, hervorzugehn, bag er in Bunischen Buchern, die Die Geschichte biefer Stadt behandelten, jene Rachricht gefunden habe. Um eine beiben ftreitenden Barteien nicht unbillige Landesgranze festzusegen, konnte man allerdings bie einfache Ausfunft treffen, die Mitte des Weges zwischen Ryrene ober Hesperides und Leptis als Granze zu bestimmen und bies auf die Beise auszumitteln, daß von jedem ber beiden Bunfte Manner zu gleicher Zeit zu Fuß abgehen sollten. Der Griechische Name barf bie Wahrheit ber Ueberliefeeung nicht verbachtigen; denn wir finden in der Ruftenbeschreibung die vortrefflich genaue Rachrichten enthält, fast nur Griechische Ramen an ber Rarthagifchen Rufte, mas feinen Grund offenbar in bem lebhaften Sanbel hat, ben die Aprender mit biefen Platen trieben, die ficherlich mit der Punischen Sprache nicht unbefannt, die Ramen theils getreu in ihre Sprache überfesten, theils nur Griechifch ummanbelten - wie benn ber einheimische Rame biefer Lokalitat Banadebari gewesen zu sein scheint"7). Ift übrigens bie Rachricht begrundet, so fällt jener Krieg aller Wahrscheinlichkeit nach in bie Zeiten um die neunzigste Olympiade78).

Wie es nun übrigens auch immer mit der Wahrheit jener Erzählung sich verhalten mag, jene Tumuli wurden in früher Zeit verschüttet und unkenntlich gemacht, so daß sie schon zu Strabo's Zeit nicht mehr vorhanden waren', und es wäre lächerlich sie heute aufsuchen zu wollen; nur die Dertlichkeit, da hier ein Dorf mit der Zeit entstand, das auch während der ganzen Dauer der Römischen Herrschaft Poststation blieb, läßt sich ziemlich genau aus den Entfernungsangaben des Stadiasmus bestimmen, wonach sie wenig westlich von Muktar fällt.

Es knupft fich übrigens an biefe Gegend noch ein anderes Intereffe; hier nämlich foll in einer Grotte querft bie Lamia,

bas Schreckbild ber Griechischen Kinderwelt, gehauft, und von hier aus erst soll ihre Einwirfung auch auf die Griechen sich ausgebreitet haben, weshalb schon Euripides sie die Lidhstische nannte.). Die ganze Gegend voll von Schlangen und Gewürm, weshalb sie bei den Arabischen Geographen des Mittelalters den Ramen Manh'üscha, die Gebissene, führt.), ist ein würdiger Ausenthalt böser Geister und Kodolde, und ich habe auf unsern letzen Tagemarsch schon vielsache noch heute im Munde des Bolses umlausende Benennungen ausgeführt, die von Grotten oder Höselen mit bezeichnender Rebenbedeutung hergenommen sind.). Die Kyrenäer, die so viele Lichsche Mythen mit hellenischen verslechsten halsen, mochten auch der Lamia zu Anerkennung von ihren Landsleuten verhelsen, und um so leichter, wenn auch schon von andrer Seite her diese schöne wollüstige, aber gegen ihre Liebhaber grausame Königinn.) den Hellenen bekannt geworden war.

Gegenwärtig übrigens war biese Gegend etwas weniger graufenhaft, und momentanes Leben wenigstens zog über sie dahin. Ein umsiedelnder Beduinenstamm nahm mit seinen in langem Juge dahinwogenden Kameelen eine weite Strecke ein; einige Frauen und Mädchen hatten auf ihren hohen Kameelsiten junge allerliebste Gazellchen bei sich, ein zu zartes und zerbrechtliches Ding, um es zu Pferde sortzutransportiren.

Seboch gewannen wir balb ben Borsprung vor diesem warbernden Dorse, und zogen an trauriger Sebcha entlang und über
einen nacken Felszug, Dscherka, der gleichsam den Ansang der sesten
Kalkbasis des Plateaus von Barka bildet; von seinem Kamme aus
hatten wir eine gute Uedersicht dieser ganzen eigenthümlich geformten Landschaft und sahen in der Entsernung eine wol 600
bis 700 Fuß hohe Felskette sich nach Osten ziehn. Bon diesen
Kalkhügeln heradgestiegen, wählten wir dann so gut wie möglich
in den ausgebreiteten mit etwas Gras hier und dort bewachsenen
Sanddünen am Meere, dem sie ihren Ursprung verdanken, unser
Rachtquartier an schützender heimlicher Stelle.

Hier ungeficht muß ber ansehnliche feste Plat Automalar ober Automala gelegen haben, wo ber unglüdliche Ophellas, ehe er sein gemischtes Griechenheer ben durren wasserarmen Step-

pen anvertraute, um mit ben Sikelischen Landsleuten gegen Karthago zu kämpfen, Rast machte<sup>84</sup>), aber bann ist er auch wol sicher verschüttet worden; wenigstens hörte und sah ich nichts von irgend ansehnlichen Ruinen hier umher.

Den 30. April wurde das Terrain, wie wir, um die Tiefe bes Golfes herumgemandert, uns nun ichon auf altem Ryrendischen Gebiete nach D. R. D. wandten, boch ein weniges erträglicher, obgleich bie erfte Salfte bes Tagemarsches nicht fehr erfreulich war. Um 51 Uhr Morgens nämlich aufgebrochen zogen wir zuerft in ben Sanddunen fort, und fehrten erft, als wir nach breiftundigem Marich ben Matern Trerin paffirt hatten, auf bie Strafe jurud, auf ber uns balb eine anfehnliche Ben-Gebo genannte Gebcha, Die fich in einer weiten Bertiefung gwischen niebrigen Kalffelezugen gesammelt hat, in benen fich eine Deffnung nach Often gieht, gang hart an bie Sandbunen gur Linken hinanbrangte, auf die wir oft wieder hinaufweichen mußten. Die Felszüge zur Rechten benannte mein Führer Rads mta' el Abam und weiterhin Arga Bebichil. Bahlreiche Fußipuren führten über bie Dunen hin ju Matern, aber mein Suhrer fuchte vergeblich gutes Waffer, bas wir auch nicht in bem Limnal genannten Brunnen fanden, bei bem wir um 11 Uhr vorbeifamen. Aber nachdem wir bie Gebcha paffirt hatten, manbten wir und ab und betraten fehr gutes Beibeland, über bas bie Dunen in machtiger impofanter Bestalt von ber See her hereinragten; am Fuße einer jaben, gang feilen, weißen Sandwand, bie ihn jeben Augenblick ju verschütten brobete, fanden wir einen Brunnen vortrefflichen Baffere, el Befcher - ber gludfelige - genannt; Sirten tranften hier gerade ihre jahlreichen Riegenheerden aus großen lebernen. an einem Reif befestigten Rufen, die sie bann einschlugen und ihren Apparat wiederum auf ihre Gfel luben. Bon bier zogen wir über gang erträgliches Land fort und famen um 2 Uhr Rachmittage an ben Bachteba genannten Matern, ber noch vortrefflicheres Waffer enthält, als ber vorhergehende; hier giehen fich mehrere fleine Sugelzuge von ben Meeresbunen ab burch bas Land. Um 5 Uhr lagerten wir bann auf freier, leiblich mit Gras bewachsener Flache, Kam el Melha genannt, etwa eine halbe

Stunde, vorbem ber Weg nach Bureit'a abgeht, bas ich befuchen wollte, aber bes tiefen bort umher aufgethurmten Sandes
wegen meine Rameele nicht wohl mitnehmen konnte; sonft hatte
ich sehr gewünscht, bort zu übernachten.

Sehr fruh am folgenden Morgen nun verließ ich an bem Scheibungewege meine fleine Rarawane, bit ich auf ber geraben Strafe vorwarts ichidte, und ichlug mit meinem Führer ben Seitenweg zur Linken ein, ber une zuerft über feften mit etwas Rraut bewachsenen Boben, bann aber in ein Meer von Sandbunen führte, in beren lofem, nur ftellenweise von etwas Salmen und Rrautern zufammengehaltenen Sande ich zuweilen Schwierigfeit hatte, mit meinem Pferbe burchzufommen, ba ich noch überbies bas Berfeben beging, Die Spur, Die weiter fubweftlich an's Meer führte, ju verlaffen, und gerabeju auf ben Safen losaureiten; aber ein Sandhugel folgte bem andern, fo baß ich mich herglich freute, als ich an ber geräumigen, freilich fehr offnen, aber burch eine Reihe von Klippen leidlich geschütten Bucht angelangt war. Diese wird gebilbet burch einen im S. 28. nach R. in's Meer vorspringenben festen Sügelruden von nicht unbeträchtlicher Bobe - vielleicht einft, wo bie Sebcha im S. 28 mit bem Meere in Berbindung ftand, eine Infel - und im R. D. burch eine niebrige in's Meer vorspringenbe Sanbfpite. jenem Sohenruden nun ber abgeschloffenen Salbinfel befinden fich bie fehr gertrummerten Ruinen eines geräumigen Raftelles, woran fich nach ber Landseite zu andere Trümmer schließen, unter benen man eine in ben Fels gehauene Kammer bemerkt, an beren mit vortrefflichem Cement befleibeten Banben man Gefrigel findet, worunter bie Darftellung einer Balme befonders intereffant ift. 5). Unter bem Raftell ift ber befte Landungsplat, und hier ift, wie Berechnung ber Diftangen sowol, als Raturbeschaffenheit beutlich beweisen, unzweifelhaft "bie ichone aber mafferlofe Schiffsftation am felfigen Rap Rogynthion"86), wie ber Stadiasmus angibt, ber übrigens weder von einem Kastelle noch von einem hier gelegenen Orte spricht. Da jedoch auch in der Umgegend dieser Bucht, wie nach Guben in bem mit Beibe befleibeten Sugellanbe und landeinwärts mehrere Kastelle guter Konstruktion aus großen

Duabern sich besinden, so ist klar, daß dies wenigstens im jungeren Alterthum eine bedeutende Dertlichkeit war, die vielleicht zur Zeit, als jener Stadiasmus veröffentlicht ward, noch nicht bewohnt war, ähnlich wie Boreion. Daß sie in den Itinerarien keine Berücksichtigung sindet, erklärt sich leicht durch ihre Lage, die einen großen Umweg erfordert hätte, wenn man sie zur Station hätte machen wollen, besonders da sie nicht einmal Wasser hatte.

Rachdem ich diese interessante Dertlichkeit in mich ausgenommen hatte, ritt ich über das wohlbewachsene Hügelland nach R.D., in dessen zuweilen höchst anmuthigen Thalsenkungen zahlereiche Kameele weibeten, und gelangte allmählich bei den Ruinen eines Kastelles, Kas'r Malla genannt, vorbei auf die Höhe, wo ich meine Leute, die wol eine Stunde von der Küste entsernt sich hielten, bald einholte, aber nur um sie nach kurzer Frist, hinter Gatta Sbacha, wieder zu verlassen, um eine eigenthümliche Tebelbe oder Tabilba genannte Trümmerstätte in Augenschein zu nehmen.

So nämlich nennen die Eingebornen ein mit den Ruinen eines Kaftelles befröntes felsiges Borgebirge, das zwischen zwei sandigen Buchten in's Meer vortritt. Aber der feste Plat beschränkt sich nicht blos auf die Felsspitze, sondern ist viel umsangsreicher, indem ein in den Fels gearbeiteter Graben von etwa 30 Fuß Breite, dessen Schutt an seinem Rande zu einer Mauer aufgebaut ist, eine steile über senes Kastell hinüberragende Höhe, auf der sich andere Besestigungen besinden, vom Festlande abschließt und mit dem Kastell verbindet. Der Fels, setzt vom Meere hald zerstört und unterminirt, war zum Theil zu geräumigen Kammern, wo man auch Grabhöhlen sieht, ausgearbeitet; am Strande bemerkt man auch Reste eines sehr solid aus Duadern gebauten Quais. Genug man überzeugt sich, es besand sich hier eine militärisch sehr wichtige Station, nicht so leicht aber ist es, ihren alten Ramen mit Bestimmtheit anzugeben ?).

Die beiben bebeutenben Abstecher, die ich, wenn der Zustand unfres Proviantes einen größern Aufenthalt gestattet hatte, gern verlangert haben wurde, um mit mehr Muße diese nicht unintereffanten alten Wohnstätten an der Sprte in Augenschein zu nehemen, hatten unfern heutigen Marsch sehr verkurzt; als ich von Tebelbe zu meinen Leuten zurücksehrte, war es schon Abend, und wir schlugen das Zelt an einer leidlich mit Weide bekleideten Stelle auf.

Der folgende Tag war einmal wieder ein ungunftiger für mich; die forcirte Thatigkeit von gestern hatte mich bedeutend abgesvannt, fo bag ich bei schwulem Wetter überaus schlaff und unenergisch war, wovon mein Tagebuch bie übelften Wirfungen verspürte; benn selbst ohne Angaben ber Diftangen schrieb ich bie Ramen ber Dertlichkeiten, bie wir paffirten, ehe wir fcon um 31 Uhr Rachmittags bei Mebfan unfer Belt aufschlugen, hinein, und durchritt gedankenlos und theilnahmlos die Gegend, die übrigens großentheils an meiner Theilnahmlosigkeit felbst schuld sein mochte. Die Ramen jener Dertlichkeiten find folgende: Ain Raga und bald bahinter Limolfches) mit geringen Trummern auf einer Anhohe, bann Drat, Sa Sull'an, Rab'r el Abama eine allerdings nicht fehr specielle Bezeichnung - und Ruft, bas offenbar mit Beechen's Rhaut el asub ibentisch ift. Deine Energielofigfeit am heutigen Tage trug auch die Schuld, daß ich mich von meinem Führer unter allerlei Einwanden bereden ließ, meine Abficht aufzugeben, die Ruinen von Abschdabsah, vier Arabische Milen von ber Rufte landeinwarts, ju befuchen, mas ich beshalb nicht wenig gewünscht hatte, ba biefer Dri für bie mittelalterliche Rulturgeschichte biefer Gegenden eine große Bedeutung hat, inbem unter ber herrschaft ber Fatimiben alles Leben aus bem füblichen Theil ber Cyrenaica fich hierher zusammenzog, so bas hier eine bedeutende Stadt aufblühete. So nennt 'Abu 'Dbeib Befri el Abfchbabia eine große Stadt mit schönen Dosfeeen, gahlreichen Babern und Fundufe, und prachtigen und vielbefuch. ten Markten; die Ginwohner, meift Ropten und nur jum fleinen Theil Lealtah, schildert er als fehr wohlhabend, indem fie fowohl ausgebreiteten Sandel trieben, wozu fle einen Safen, Dahar, 18 Mil von ber Stadt, benutten, ale auch indem ber Begirk großen Ueberfluß an Datteln hatte. Aber schon im folgenden Jahrhundert, als Edrift fchrieb \*\*), war die Bluthe ber Stadt vorüber, die, wie der Geograph von Sebta felbst sagt, eigentlich nur noch dem Ramen nach eristirte"); die Bevölkerung aus Juden — ein nicht unwichtiger Umstand — und Moslemin bestehend, beschränkte sich nur noch auf zwei Kastelle. Bon der Zeit an nun mit dem Verfall des gesammten Islam nahm natürlich die Zerstörung stets zu, so daß schon zu Leo's Zeit der ganze Ort in Trümmern versallen und verlassen war").

Satten wir am vorigen Tage fruh Raft gemacht, fo brachen wir am folgenden um fo fruhzeitiger auf, paffirten um 4 Uhr Morgens ben Sallal genannten Sand, famen etwas vor 5 Uhr über eine 'Alem Lifferif genannte Dertlichfeit, mahrend uns gur Linken eine über bas übrige Sügelland etwas herüberragenbe Mopeh genannte Sohe blieb, und hielten und um 74 Uhr etwa eine Stunde bei bem in einer fahlen Flache gwifchen bem grunen etwas bewachsenen Sügelland gelegenen Brunnen el Bebberi auf, ber gutes Waffer enthält. Während bie Thiere hier bie grasreiche Flur beweibeten, gemahrte und ein von ben Gingebornen Rtah genannter Bogel angenehme Unterhaltung, indem fie in gro-Ber Menge herbeigeflogen tamen, um fich von bem Baffer, bas fich um ben Brunnen, ber seiner Tiefe wegen ihnen nicht guganglich war, gefammelt hatte, zu tranken. Darauf zogen wir über bas Sügelland weiter, und trafen in einer ber Schluchten beffelben bie Butterfaflaaus Ba-Sa'ba gelagert, Die nur am Abend und während ber Racht reifte, bei Tage aber raftete, wahrend wir nur einen fleinen Theil ber warmften Beit uns ichonen burften. So rafteten wir heute von Mittag bis brei Uhr Rachmittags, nachdem wir um 11 Uhr die Schae'fi genannte Bohe, hinter ber bas Land flacher wird, paffirt hatten. Die Sige war brudend; die Thiere anftatt von bem Grafe, bas fich gang reichlich fand, zu freffen, ftanden mit hinabgeneigtem Ropfe bewegungelos da, meine Leute lagen schlafend umber, ich las. Denn ich habe mich auf ber gangen Reise trefflich babei befunden, Mittags nicht zu schlafen, was, wenn ich es einmal that, mir schlecht befam.

Nachdem wir wieder aufgeseffen waren, erreichten wir in halber Stunde Siuf, um 4½ Uhr Berga el h'amra, und hatten

gegen 5 Uhr ben Erta el Dfesch genannten Matern zur Linken. Um 5 Uhr 25 Minuten ward ber Weg von einer Mauer burchschnitten, die mir eine Wafferleitung ju sein schien, und gleich barauf von einer andern. Auch andres gerfprengte Gemäuer bier umber gibt Zeugniß dafür ab, baß biese Gegend noch im Arabifchen Mittelalter ftanbige Bewohnung und Bewirthschaftung hatte. Bur Rechten liegt eine halbe Stunde weiter hin das Ras'r Fib, und um 6 Uhr fahen wir bann auch endlich einmal wieder gegenwärtiges Leben, und lagerten in einer ansehnlichen grasreichen Ebene unweit von einem Beduinengezelte, jedoch nicht um bie Racht hier zuzubringen, ba das nahe bevorstehende Ausgehn des Broviantes uns auch einen Theil ber Dunkelheit ju Gulfe ju nehmen zwang. Es ward also Hamsa gefocht und um 7% 11hr brachen wir wieber auf und zogen noch 2% Stunden weiter über gutes Land, wo Salem von einem Sforpion gestochen wurde, was uns veranlagte, unfern Plan, noch ben Matern Dogumra ju erreichen, aufzugeben, obgleich die Thiere nun nichts zu trinfen erhielten.

Den 3. Mai langten wir erft nach fieben viertelftundigem Marfche über bie Ebene bei dem Brunnen an, ber von ber Strafe links ab in ben Sanddunen liegt, wo es gang anmuthig war, ba fich hier einiges Gebusch und Kraut fand. Uebrigens ift bas Waffer in jeder hinficht schlecht, obgleich die durftigen Thiere fich nach herzensluft baran labten. Da bie Morgenzeit zum Marschiren aufmunterte, brachen wir balb wieder auf, ließen etwa nach halber Stunde gur Linfen ben el Bib genannten Matern und rafteten eine Stunde weiterhin. hinter biefer Dertlichkeit betraten wir fahles felfiges Terrain, indem ber Rührer, anstatt fich an den Sanddunen entlang ju halten, weiter öftlich abging, wo wir zu Ruinen kamen, die auf einem Sügel liegen, und nicht unwahrscheinlich, so gut es in ben Ausmeffungen ber alten Stinerarien möglich ift, der Station Chorotus angehören "2), Die vielleicht schon ein alter Kyrenaisch griechischer Fleden ift. ich aber ben fogenannten Safen von Rartora in Augenfchein nehmen wollte, mußten wir bie jest trodne Sebcha paffiren, beren mit Salzfruste bedeckter schwarzmoraftiger Boden meine Rameele,

bie gar feinen Salt fanden und fortwährend ausglitten, in die größte Roth brachte. Ale wir biefe gefährliche Baffage gludlich überstanden hatten, ftreifte ich, mahrend meine Leute am Brunnen, ber fich bicht hinter ber Sebcha am Ruße ber Canddunen befindet, und mit Bubereitung des Abendmahles beschäftigt maren, über die mit Buschwerf bewachsenen Dunen umber, wo ich aber nichts von dem von Lauthier, als im Rorden ber Bucht, welche ben sogenannten Safen bilbet, gelegen, mit Quabern ausgelegt und mit Treppen, an beren Terraffen fich Griechische Inschriften befanden, im Innern verfeben, beschriebenen"3) Brunnen finden konnte. 3ch begnügte mich alfo mit bem Anblic ber Ruftenbildung, an ber fich zwei Ginschnitte finden, wo Bote ficher liegen können, aber von einem alten Quai ober bergleichen sah ich nichts. Auch ergibt fich bei genauer Betrachtung ber Ungaben bes Stadiasmus, bag hier nicht, wie Bacho annahm'a), bas Diacherfis bes Ptolemaus "5), bas wol unzweifelhaft mit bem in jener Schiffermatrifel Cherfe genannten Blage identisch ift, gelegen hat; sondern bas Rav Rarforg entspricht offenbar bem alten Drepanon.

Als die Sonne schon unterging, brachen wir wieder auf, um einen bessern Lagerplat zu sinden, und zogen zuerst an den Sanddunen entlang, indem wir zur Rechten fortwährend Sumpf hatten, der uns von der Ebene trennte, dann betraten wir die Ebene selbst und lagerten uns hier gegen 10 Uhr.

Jest war die Einförmigkeit der Landschaft und der Spuren des Alterthums glücklich überstanden, der folgende Tag ward durch die Menge zum Theil sehr interessanter Ruinen bedeutend. Die ersten, zu denen wir gelangten, in einer Lin Tesla genannten Dertlichkeit, hatten einen höchst eigenthümlichen Charakter; es waren Reste kleiner Carre's aus großen der Länge nach aufgerichteten Steinbalken oder vielmehr Steinplatten gebildet. Um 8 Uhr kamen wir dann zu einer größeren Vereinigung von Ruinen in einer Dertlichkeit, die östlich vom Dschebel Gemines begränzt und danach benannt wird; sie war ganz bedeckt mit ordnungsmäßig in Reihen ausgestellten Steinen, an die sich Querreihen anschlossen, alles rechtwinklige von geraden Wegen durch-

schnittene Umzäunungen, die ein großes Terrain bebeden. Diese auffallende Erscheinung erklärt Beechep"6) auf die Weise, daß man das Land nicht eher habe bebauen können, dis man die Schicht Felsboden, die das reiche treffliche Erdreich überall hier bebede, oben abgenommen habe; diese habe man nun zugleich zu Umzäunungen, und um den Angriff eines andrängenden Feindes zu hemmen, benutzt.

Was nun aber biefen eigenthumlichen Anordnungen noch eine besondre Beziehung gibt, ift ber Umftand, daß mitten awischen ihnen, und offenbar gleich von Ursprung an mit ihnen in engfter Berbindung ftebend, fleine Forte von gang besondrer nationaler Bauweise fich finden, die alle diefe Refte ale Berte einer einheimischen Bölferschaft, wol unzweifelhaft ber Auschisai, beren Site fich von hier nordöftlich in's Innere bes Sochlandes bineinzogen 97), barftellen. Diese Forte find langliche Bierede von 100-150 fuß gange und beren 80-100 in ber Breite, mit abgerundeten Eden aus mächtigen Bloden verschiedener Große obne Cement, fo wie fic in einander paffen, jufammengefügt. Dabei ift das Innere einiger derfelben mit festgestampfter Erbe ju gewiffer Bobe ausgefüllt, fo bag bie überftebenbe Mauer ben auf dem Erdaufwurf ftehenden Bertheidigern als Bruftwehr biente. Bu Thoren ist natürlich auf biese Weise gar feine Gelegenheit und man mußte bie Leute offenbar hinaufwinden, wozu bei einigen fich eine Deffnung oben in ber Mauer befindet. meiften biefer Raftelle find mit einem Graben umgeben . zuweilen von mächtiger Breite und Tiefe im Felsboden ausgearbeitet, wo bann in bie Seiten ber Wande bisweilen Rammern ausgehauen find; die Außenseite des Grabens wird noch gemeiniglich burch eine niedrige, aus großen Steinen aufgebaute Mauer vertheidigt. Buweilen finden fich in diefen Graben auch Brunnen, gewöhnlich aber find fie außerhalb ber Raftelle, jedoch in ihrem Bereiche zwischen den Ruinen anderer Gebaude, Die fich meift an Diese Forts anschließen, aber wol entschieden aus späterer Zeit herrühren. Nach bem älteren Plinius's) war es eine allgemeine Sitte ber Libpichen Bolferschaften, Raftelle ju bewohnen, bas beißt, fle befagen feste Plage, in beren Mauern fie fich im Rothfalle aus bem offnen Lande flüchteten; benn man fieht diesen Kastellen auf den ersten Blick au, daß sie nicht zu dauernden Aufenthaltsorten, sondern nur für Augenblicke der Gefahr bestimmt sind.

Diese Forts und auch jene wunderbaren Umzäunungen finben sich übrigens nicht hier an dieser Stätte allein, sondern auch
weiterhin in der Richtung nach Ben-G'as"i, aber in größeren Gruppen gerade hier, und es ist nun überaus interessant, daß der heutige Rame dieser Dertlichkeit, G'emines, noch der aus dem Alterthum stammende, nur höchst wenig abgewandelte Rame dieses
Ortes zu sein scheint. Denn die im Provincialroutier") Caminos benannte Station fällt mit 30 Mill. von Beronice (Ben-G'as"i)
ganz entschieden hierher, und ihr Rame ist eben noch der auch
beute im Munde des Bolkes lebende.

Aber, wie gefagt, auch weiterhin fegen fich abnliche Ruinen fort, und bald hier bald bort abweichend, passirten wir mehrere berartige, Magrana, Talaman, Farafchit genannte Gruppen, swischen denen freieres, von hohem reichen Grafe bewachsenes Terrain fich ausbreitete, bas aber von taufenden von Lofuften vertilgt wurde, die diefe Gegend fast zu ihrem ununterbrochenen Aufenthalte gemählt haben. Gie waren hier wirklich in folcher Menge, daß fie felbst den Menfchen laftig wurden, und nur nicht in so fürchterlicher Kulle, wie ich es sväter auf der Nordfüste von Cypern fah. Deftlich von Ben-G'as"i bemerkte ich diese fürchterlichste aller Landulagen gar nicht. Daß aber schon das alte Cyrenaica an diefer Blage litt, bavon haben wir fehr bestimmte Nachrichten; jedoch waren die Bewohner des Landes energisch und industrios genug, um nach Kräften zu ihrer Entfernung oder wenigstens Erleichterung ju wirfen. Es beftand namlich ein Befet, daß die Bewohner alljährlich erftlich die Gier vertilgen follten, was nicht fo unmöglich ift, ba diefes Thier feine Brut ftets in ein zerflüftetes fteiniges Terrain beisammenlegt, wie schon Aristoteles 100) bemerkt, und wie ich mich selbst davon hernach bei bem niedlichen Dertchen Leffa auf Copern überzeugte, bann gegen die jungen und brittens gegen die herangewachsenen Beuschreden einen Bertilgungsfrieg führen sollten, unter Androhung firenger Bestrafung für benjenigen, ber sich biesem heilsamen Geschäft entzöge'o'). Und wie nothig eine so consequent burchzgesührte Maßregel war, sehen wir aus ben Beschreibungen ber schrecklichen Berheerungen, welche burch biese Thiere zuweilen im Lande angerichtet wurden, wie sie J. Obsequene'o') und Orossius'o') von der unter der Regierung des scheußlichen Physson stattgehabten, und besonders der Eingeborene dieses Landes, Spnsessus, liefern'o').

hier und bort freilich mar auch ein Stud Boben gu Aderland benutt, das Gange jedoch biefes von ber Ratur fo gefegneten, aber von ben Menschen verlaffenen Landes bot einen nicht eben fehr induftriofen Charafter bar. Bir famen bann um 10 Uhr zu einer andern Ruinengruppe, die fich um ein Kaftell, Kas'r Inschala genannt, umberlagert, bas aber einen burchaus jungen Charafter an fich tragt, und ber Bygantinischen Beit anzugehören scheint. Sier frühftudten wir, und erreichten bann über beffer angebauten Boben in einer Stunde bas Ras'r Ba el Ah'nafcha, was daher feinen Ramen hat, daß fich hier, wie überall in ben Ruinen, viele Schlangen aufhalten. Faft ununterbrochen folgten fich jest die Ruinen; um 2 Uhr famen wir zu den Inset genannten Trummern, bann in halbstündigem Marich an bas unintereffante Kas'r Retof, und puffirten etwas nach 3 Uhr bie Dichebel D'aber genannte Anhohe und nach zwolf Minuten Limbina. Um 4 Uhr lagerten wir une bann in ichoner, ju febr geringem Theil angebauter Ebene, unweit bes auf einem Sugel errichteten Grabmales bes Beiligen Samed Salifi Bu-Rtaifa, wie mein Scherif aus Ben-G'As"i mir ihn benannte, mahrend mein gegenwärtiger Führer ihn Samed ben el Magran betitelte. ben Sügel umber findet fich manch gerftreutes Gemauer, und es hat hier offenbar ein kleines altes Dorf, mit einem Kort auf dem Sugel, gelegen, bas fein anbred fein fann, ale bas nordliche, bem Rap, bas jest ben Namen Teinnes führt, gleichbenannte Boreion105). Bom Sügel herab vermochte ich schon bie nebelhaften Umriffe ber Balmenpflanzung von Ben-G'afi zu unterfcheiben, ein Anblick der meine erschöpften und an folche Einöden nicht gewohnten Leute mit wahrhaft kindlicher Freude erfüllte, fo

baß fle kaum mit Ruhe ben Anbruch bes Tages erwarten konnten, an bem fle nun einmal wieber in einer ftabtischen Zusammen, gruppirung ftatiger Behausungen, im Schatten einer Palmenpflanzung, ihr Quartier nehmen sollten.

Unfer Weg führte uns querft über offenes Land, bas nur eine Stunde hinter unferm Rachtlager von ben Ruinen alter, ben oben beschriebenen ähnlicher Forts und anderen umberliegenden Trummern unterbrochen wurde, die zuverläffig ber auf ber alt-Romischen Bostcharte bei 15 Millien von Berenice, ober wie es hier in gemuthlich corrumpirter Benennung heißt, Bernicis, annegebenen Station Ampalaontes'06) angehören, beren achtborifcher Rame und in jene Beiten bes frischeften Sellenischen Lebens in biefen Begenden gurudführt, und jugleich bie Bluthe bes Lanbes auch im Beinbau leibhaftig uns vor Augen führt. ging es zwischen Felsaufsprüngen hindurch, in die hier und bort Steinbruche und Rammern gearbeitet waren, worauf wir gegen 11 Uhr wiederum in's Freie hinaustraten, und nun die tiefeinschneibenden sumpfigen Seen vor uns hatten, die jeden Bugang jur fleinen Stadt, die beutlich vor une lag, une absperren gu wollen schienen; auch mußten wir in weitem Umfreise um sie binumgiehn, und fanden endlich, burch fie hindurchgeschlüpft, auf ber feften Landzunge, die uns jum Städtchen hinführen follte; aber bier zeigte fich eine neue gang unerwartete Bergogerung.

Auch nach Ben-G'Ae"i war jüngst die Civilisation vorgebrungen; auf grünem Zelte wehete eine Quarantäneslagge, und ein Malti rief uns an, woher wir kämen. Als wir ihm unsere Tiskra überliesert, beeilte er sich, in die Stadt zu gehn, und es währte auch nicht lange, als der Bruder des Englischen Agenten, Signor Rani, Stellvertreters für den Viceconsul Mr. Wood, der so wie sein Schwiegervater, Col. Warrington, bei dem er in Taradolus zum Besuche war, die Güte gehabt hatte, meine Ankunst anzuzzeigen, mir zu Pferde entgegen kam, um mich in das Städtchen sessen, mir zu Pferde entgegen kam, um mich in das Städtchen sessen, den Letten Tagen das Maß Gerste sehr knapp zugemessen werzehen mußte, war nicht mehr fähig, viele Capriolen zu machen, wie es bei solchen Einholungen Sitte ist, und ich war zustrieden,

baß es mich glacisch bis in de Stadt trug, wo ich im Ranisichen Sause fehr freundlich und ohne Umstäade aufgenommen wurde.

Ich hatte also glücklich meinen Ritt um die große Sprie beendigt, eine Strecke von mehr als 105 Geographischen Meislen 107), so gefürchtet seit dem hohen Atterthum, und nach Herodot's wahrhafterer Darstellung in so falschem übertriebenen Lichte dargestellt. Denn wenn ich auch nicht blühende Gegenden gefunden hatte, so waren doch die theils des felsigen oder steinigen Bodens, theils, und das hauptsächlich, der Sedchas und des Mangels an süßem Wasser wegen unfruchtbaren Distrikte von weidereichen ausgedehnten Landschaften unterbrochen, denen nur menschliche Betriebsamseit sehlte, um außer Gerste auch andere Produkte, besonders Datteln, Del und Keigen zu liefern.

Auch diese Gegend, einst von zahlreichen, unabhängigen Böleferschaften bewohnt, dann das Scheidungsgebiet zwischen den begünstigteren Distrikten der Karthager und der Kyrenäer, hierauf in die Dekonomie des großen Römischen Reiches verstochten, und nach deffen Fall von den Arabern, für die dieses Bermittelungseglied zwischen ihren unermeßlichen Eroberungen von der größten Bedeutung war, wieder zu Blüthe erhoben, trägt mannichfaltige Spuren des Lebens früherer Zeiten.

Richt felten haben ansehnliche Heere biefe Kufte umzogen, die Hellenen des Ophellas, die, ihrer durch Kriege und inneren Berfall geschwächten Heimat mude, das reiche Karthagische Gestiet und die Punischen Schäte zu erringen hofften, später der jüngere Cato mit seinen Zehntausend, dann unzählige Heereszüge der Araber, und so wie einst auf dieser Heerstraße mit gut versehenen und beschützten Stattonen lebhafter Bersehr Statt fand, wurde sie der jetigen Erleichterung und Beschleunigung desselben wieder als nicht ganz verwahrlostes Bindungsglied zwischen bevorzugteren Ländern auftreten, wenn das alte Karthagissche und Kyrenälsche Gebiet wieder zu neuem Leben erwachen würden.

1) Etwa ein Bierteljahr nach meiner Anwefenheit in Tarabolus trat an die Stelle des damals pensionirten Colonel der bisherige Konsul zu Patras, Mr. Crew, Bater des Bicekonsuls zu Sfakes. An Crew's Plat trat dann der frühere Konsul von Ben-G'aff, Mr. Wood, den ich bei seinem

Schwiegervater in Tarabolus tennen ternte.

2) Die Doppellautigkeit bes Namens beruhete wol unzweiselhaft auf ber verschiedenen Aussprache bes a'in. — Daß hier Aasa lag, war auch schon bes verdienstvollen Sanson und dan d'Anville's Ansicht, geografie ancienne tom. III. p. 72 — und wir baben dafür noch eine frästige Bestätigung in dem Bericht bes genauen Andalussichen Geographen Abu 'Obeid Bekri erhalten, der angibt, daß Tarabolus, welchen Namen er von der Griechischen Burzel ganz richtig ableitet, wie er denn überhaupt eine genaue Kenntnist des Alterthums zeigt, sonst medinet ( ) genannt sei, was nun Liss oder anss

gelesen, jebenfalls auf Aen gurudführt. G. ben icon oft von mir benutten Ausjug Quatremère's in ben notices et extraits des mss. de la bibliothèque du Roi tom. XII. p. 451 u. vergleiche bie Bemerfung Slane's über bie Korruption bieses Ramens im journal nouveau Asiatique 1844 II. p. 358 R. 1. Die Stadt übrigens wird wenigftens unter biefem Ramen guerft von Mela I. 7, 5, bann von Plinius H. N. V. c. 4 als Ocensis civitas ermahnt. Es ift aber nicht mabricheinlich, baß fie erft junges Entfteben habe; vielmehr zeigt fie fich als alte Phonicisch-Punische Grundung. Sonberbar ift es immer, aber bei ber Korruption und Interpretation ber an biefen Ruften einheimischen Ramen von Geiten ber Fremben feines galls unbegreistich, daß weder Scylax noch der Stadiasmos diese Stadt erwähnt. 3ch würde das von Scylax in dieser Gegend, eine Tagfahrt von (Leptis) Neapolis und eine von (Sabratha) Abrotonon, also eima in ber Mitte zwischen beiben erwähnte Graphara (p. 47 H. p. 312-313 G. S. 109 a Klausen) für ibentisch halten mit Oea, wenn es nicht bei Plinius H. N. l. V. c. 4 und bei Ptolemaeus IV. c. 3 f. 20 als Gaphara neben Oea, bas bei bem Letteren Boa ober Heoa beißt, erschiene. 3m Stabiasmos p. 454 G. p. 197 H. erfcheinen an biefem Ruftenftrich bie Stadte Mogorthis und Makaraia, und Strabo beutet ausbrudlich an, bag zwischen Abrotonon und Leptis mehrere Städte lagen (B. VII. c. 3 p. 833 p. 493 Tehn.) elra 'Αβρότονον πόλις καὶ ἄλλαι τινές.

3) S. beffen Bericht bei Slane in ber n. 2 angeführten Beitschrift und vergleiche Ebn Chaldun p. 31 ber Ausgabe Noel des Vergers.

4) Maffei Mus. Veronense fl. CCCCLXVII., 2.

- 5) Tabichara ift wol noch gar nicht so lange ein offener Ort; wenigftens erscheint fie auf der interessanten, manchen lehrreichen Ausschluß für die vergleichende Geographie enthaltenden Charte der Rüstenländer des Mittelmeeres, die Diez im Orient erwarb (Raislog der Diez'schen Sammlung n. 57 fl. 22) als ummauerte Stadt mit der Beischrift K'alah Tadschura.
  - 6) Herodot in ber fo Karen, wie inhaltreichen Stelle B. IV. e. 170 ff.
- 7) Ueber diese Identification kann bei keinem Berftändigen der geringste Iweisel sein. Die Rotiz vom Oinoladon ist in der sehr interessanten Stelle des Stadiasmus p. 453 G. p. 197 H. 'Από των 'Αφόρων έπλ τον 'Αμαραίων στάδ. μ΄. πύργος έστίν, υφορμος. Εδω ρ έχει ποτάμιον. έστι δε

γεωργιον πλατό του ποταμού. Olvoλάδων ὁ ποταμός καλείται. Das γεωργιον πλατό του ποταμού ift allerdings etwas duntel. Hoffmann in seiner in seder Hinsicht liederlichsten Ausgabe (Marciani periplus, Menippi peripli frgm., peripli qui stadiasmus maris magni inscribi solet, fragm. Lipsiae 1841) übersett es ager salinus; viel verständiger hatte es schon Gail, den Zener ganz ignorirt, wiedergegeben "alveus latus, vel potius lata arva, quae suvium versus declivia sunt."

8) Diefe Partieen bes Gebirges batte turz vor meiner Ankunft in Tarabolus ein Dr. Lorent besucht, von dem ich in der Stadt Manches borte; so viel mir bekannt, hat berselbe aber nichts veröffentlicht, außer einigen Inschriften, bie er im porigen Sabre ber Munchener Atabemie mitgetheilt bat, bon beren naberem Inbalt, worüber bafelbft ein Bortrag gehalten worden, mir aber noch nichts ju Befichte gefommen ift. 3m weftlicheren Theile bat fich Richardson auf feiner Reise nach G'abams mehrere Tage aufgehalten und bat bavon nicht unintereffante aber unerfreuliche Radrichten gegeben, in feinem fo eben erschienenen Reisebericht Journal of a tour into the great Sahara, London 1848 vol. I. p. 30 ff. Richardson gibt als Baupinamen biefes Bebirgezuges, beffen "true Atlas features" auch bort, wo er ihn paffirte, er besonders hervorhebt, von Dft nach Beft G. 39 folgende an: Garian, Rurian, Kiklah, Jefran ober Dachebel par excellence, Nuwahiha, Chalaifah, Rianin, Zantan, Rudschban, Duwirat. Durch Epon befonders war icon fruber ein Theil biefes intereffanten Gebirges befannt geworben. Die Alten bezeichneten baffelbe als Cillius mons und bie norblichen Gehange bes Bebirges waren bicht bevolfert und mit Stabten befest, die burch Strafenzuge mit ber Rufte in Berbindung ftanben. Daber bie Doppelftrage an biefem Ruftenftric.

9) Tabula Peutingeriana ed. Mannert sgm. VIII. A. Rocueil des itinéraires p. 288 CXCIV. Es ift sehr auffallend, daß in der älteren Zeit kein Ort hier angegeben wird. Wenn man aber nicht die Zahl der Stadien (305 von Leptis) verändern will, ift es unmöglich das Aphora benannte Kap im Stadiasmos (p. 453 G. p. 197 H.) mit den beiden Rhaben — Neospora genannt — zu jeder Seite, hierher zu sehen. Rach der angegebenen Entfernung fällt es allerdings bei U. Mit, wohin Larie es seht (Rocueil p. 374, fälschlich Domseid), aber da tst durchaus keine so günstige Bildung. S. n. 7.

10) Notitia dignitatt. imp. occid. c. 30 p. 89 ad Böcking; 12 eigents. limites.

11) In der durchaus praftischen Kuftenbeschreibung erhalt der Griechtiche Schiffer die Beisung, nur guten Muthes beim Permaion sich vor Anter zu legen, daφαλώς δρμίζου έπὶ τοῦ Έρμαίου (Stadiasmus maris magni p. 453 G. p. 197 H.). — Aber die Angabe in Bezug auf Leptis λιμένα δὲ οὐχ έχει beschränten wir sehr, s. 309 f.

12) Sallust. bellum. Jugurthin. c. 78.

13) προςφερόμενος έχ του πελάγους δψει χώραν ταπεινήν (bies ift wol mehr scheinbar im Gegensas zu bem babinter emporsteigenden Söhenrücken, obgleich jest allerdings durch die Ruinen und Trümmer das Stadtterrain ungemein erhöht und uneben geworden ist), νησία έχουσαν. δταν δε αδτοίς έγγισης, δψει τήν πόλιν παραθαλάσσιον και δίνα λευκόν και αίγιαλόν. ή δὲ πόλις έστὶ λευκή δλη, Stadiasmus maris magni p. 453 G. p. 297 H.

- 14) Auf diese ber Bahrscheinlichkeit entsprechende Beise sucht Movers, worläufig in dem übrigens aussührlichen der Ersch- und Gruberschen Encyclopadie Sect. III. Th. 24 einverleibten Artitel Phonicien, S. 346, den überall im weiten Karthagischen Gebiete wiederkehrenden Ramen Neapolis zu erklären.
- 15) Daß übrigens Neapolis und Leptis ibentisch find, ift icon langft außer Zweisel gesetht worden; nur ber von feinem Bucherschwall oft über-wältigte Plinius gab fie als zwei besondere Städte an 1. V. c. 4.
- 16) Zu Scylax Zeit, also in ber Mitte bes 4. Jahrhunderts muß ber Name Neapolis bei den Griechen allgemein gewesen sein. Wie sie dann aber diese Stadt von der freilich nicht so mächtigen aber doch auch rüstigen Seestadt der bei ihnen gleichnamigen Zeugitanischen Neapolis (s. S. 141) unterschieden, ist nicht klar, sicher nicht durch den Zusah zu dem Leptitanischen Neapolis "της Καρχηδονίας χώρας", der im Texte des Scylax steht, aber jedenfalls hinauszuwersen ist, obgleich Klausen ihn in seiner Ausgabe ausbrücklich bewahrte und mit falschem Scheingrund zu vertheibigen sucht, p. 304.
- 17) Schon der für chorographische Angaben so wichtige Ammianus Marcellinus hebt diesen Reichthum der Landschaft in der Erzählung der schweren Letden, welche die Stadt im Jahre 366 p. Chr. traf, hervor, 1. XXIV. c. 6, 4 sudurdanum eins uberrimum.
  - 18) Strabo l. c.
- 19) S. Leake, the demes of Attica 2 ed. II. p. 156 ff. Auch ich selbst war so gludlich, mabrend meines leiber durch verschiedene Umftande am Ende meiner Banderung abgefürzten Aufenthaltes in Griechensand, wo ich nur Attifa und Argolis einigermaßen umfaffend durchwandern konnte, biefe so interessante Dertlichkeit zu besuchen.

3u S. 310 3. 7. Stadiasmus maris magni gibt bem Schiffer nach ber n. 13 angeführten Beisung bie folgende Warnung: λιμένα δε ούχ έχει. ἀσφαλῶς όρμι-ζου έπὶ τοῦ Έρμαου. — Den Charafter bieses interessanten Schristens werbe ich anderswo aussührlicher entwickeln, vorläusig vgl. n. 56 S. 365 Gesagte.

- 20) Aelius Lampridius vita Severi Imperatoris c. 1.
- 21) Ulpian digest. 1. 50 de censibus §. 6.
- 22) Procop de aedif. VI. c. 4 p. 336.
- 23) Aelius Lampridius vit. Severi c. 18.
- 24) Cbendafelbft.
- 25) Tzetzes chil. I hist. 27 gegen Ende, vgl. Herodian IV. 8, 14 in Beireff feines Sobnes Antoninus Caracalla.
  - 26) Lampridius vita Septimii Severi c. 15 "vik Latine loquens."
- 27) O. Müller antiq. Antiochenae p. 52, 99, 118. Egl. Lampridius v. Severi imp. c. 19.
- 28) Gesenius, der fälschlich diese Inschrift als vom Triumphbogen in Tarabolus hergenommen angibt, monum. Phoen. p. 216. Bgl. Journal asiatique, IIIidme serie t. II. p. 142. Da ich hier einmal von Punisschen Inschriften spreche, so will ich nicht übergehn, daß der ganz arabistrte Französsische Konsul Fresnel, den bald nach meiner Durchreise durch diese Gegenden die Französsische Regierung aus Arabien kommen ließ, und sowohl nach Tarabolus als dann auch zur See nach Ben-G'af schifte, in

Leptis eine trilingue, Punisch - Griechisch - Lateinische Inschrift gefunden bat, publicirt journal asiatique IV. sorie t. 8 (1846) p. 349 sv. Man fiebt, damals waren hier alle brei Rationen gemischt, wie Silius Italicus das von Dea fagt.

29) Ich bemerke hier, was ich schon oben bei den Angaben in Betreff ber halbinsel und des hafens hätte bemerken sollen, daß ich die genauen Bermeffungen aller Lokalitäten der Stadt, so gut es mir möglich war, bei kürzeren Diftanzen mit dem Meter, bei längeren mit Schritten in mein großes Skizzenbuch eintrug, und zu einem leidlich genauen Plan der Stadt verarbeitete. Dieses Skizzenbuch ist mit den beiden anderen, wie ich in der Borrede ausgeführt, bei meinem späteren Unfall, zusammen mit meinem übrigen Gepäck, in die hände der Räuber — oder deffen, der sie abgeschicht hat, gefallen, und so muß ich bier leider mich auf allgemeinere Angaben beschränken.

30) Sallust. in ber so gewichtigen Stelle b. Jugurth. c. 78 Eius civitatis lingua modo conversa connubio Numidarum: leges cultusque plera-

que Sidonica.

31) Procop. de aedificiis 1. VI. c. 4 p. 335 Dind.

32) In einer Bohnung biefes "Gehöftes" topirte ich folgende zwei unbebeutenbe Inschriften:

## I.AXIOQVI.PRO LIBERIS CELERI,T.AXIO.T.F.QVIR

## EPVLCRITIEOGASIANIFIL QVODOPERESIGNOPATER CERATSIBIPOSTERISQSVIS ITETAFVNDAMENTOEREXIT

## H LXXX MILIBN

33) Abu 'Obeid Bekri in notices et extraits XII. p. 410.

34) Edrisi cl. III. s. 2 p. 284 Jaubert.

35) Livius 1. XXXIV. c. 62. Denn wenn auch die Angabe ber geographischen Lage ber Stadt bet bem nicht sehr gründlich forschenden Römer mehr auf Alein-Leptis past, so zeigt ber Insat "una civitas eius (orae) Leptis", daß hier nur Groß-Leptis gemeint sein kann.

36) 3ch habe hier ein kleines Bersehen begangen. Beechey, Proceedings of the expedition etc. nennt p. 63 gang richtig bas Kap Tabia, ben

Safen Ugra.

37) Daraus ist gewiß ber Rame Magro enstanden, der sich schon dei Marmol, description de l'Afrique traduite par Richelet I. p. 24, Dapper Beschreib. Afr. S. 295 u. AA. sindet. — Die schendare Uebereinstimmung des letzten Theiles des Ramens übrigens mit dem auf der Tadula Peutingeriana sgm. VII. bezeichneten Ramen eines scheindar in diese Gegend etwa sallenden Flusses — in slumen quoddam grin vocant, alii nitum appellant. dieitur enim sub terra etyopum in nylum ire lacum — hatte mich früher zu einer höchst gewagten Kombination verleitet, die ich nach reiserer Neberlegung vollständig dei Seite werse, da an irgend eine Beziehung zwischen jenem Steppenfluß des mittleren Afrika's, der nur etwas sonderbar aus jener Posicharte hierber gerückt ist und unserm Küstensus, nicht zu denken ist.

- 38) Della Cella, viaggio da Tripoli di Barberia alla frontiere occidentali dell Egitto, Genova 1819 p. 46. Beechey nennt in Khahan p. 62.
- 39) Die inhaltreiche Geschichte bieses ritterlichen Spartaners, der Levollo's Misachtung zu büßen hatte, hat uns Horodot erzählt l. V. c. 42 wol nicht ohne tieseren Sinn; vgl. Paus. III. c. 16. Uebrigens scheintes, daß die ganze Ansiedelung nicht zerkört wurde; wenigstens blübete hier noch in der Mitte des vierten Jahrhunderts v. Ehr. in schöner Landschaft eine Stadt, ob mun von den eingebornen Makern oder den Karthagern bewohnt, bleibt ungewiß. Scylax poriplus p. 47 H. p. 311 G. μετά δὲ τὴν Σύρτιν ἐστὶ χωρίον χαλὸν χαὶ πόλις ἢ δνομα Κίνυψ, wozu dann augenscheinlich ein späterer Abschreiber als Marginalnote hinzugeseht hat ἔστι δὲ ἔρημος. Scylax rechnet nur 80 Stadien von Leptis nach Kinyps, p. 312 G. lin. 2; dummer Betse nämlich hat hier ein Abschreiber eis τὴν Σύρτιν eingeschoben.
- 40) Strabo I. XVII. c. 18, p. 800, p. 494 Tauchn. έξης δ' ἐστὶ ποταμὸς Κίνυφος καὶ μετὰ ταῦτα διατείχις μά τι δ ἐποίησαν Καρχηδόνιοι γεφυροῦντες βάραθρά τινα εἰς τὴν χώραν ἀνέχοντα. Βαί. Della Cella viaggio p. 46, 47.
- 41) Horodot l. IV. c. 175. Sonderbar ift es, daß die Oreiheit nur duch die Grazien repräsentirt und nicht auch bei den hügeln selbst ausgesbrückt wird. Bergleiche Boochey's Betrachtungen Proceedings p. 64.
- 42) Diese Erklärung Gesenius, monuments Phoenicia, 1. IV. c. 3 nomina locorum et urbium p. 410, ist allem Anschein nach die richtige. Eigenthümlich hat den Ramen zu deuten versucht Castiglioni in seinem mehrfach, bes. Absch. IV. n. 59 citirten memoire p. 116. Er meint nämlich, daß der Rame ursprünglich Zuk-edrid sei "der Weg zum Markte", nämlich nach Fezzan dem großen Entrepot des afrikanischen Binnenhandels. Auch in Mauritania Caesariensis gibt Ptolemaeus 1. IV. c. 2 §. 25 ein Zucchadar an , das nach seinen Bestimmungen eiwa dem nördlichen Absall des sogenannten Keinen Atlas angebort.
  - 43) Herodot IV. c. 198.
- 44) S'iten ist aller Bahrscheinlicheit nach ein alteinheimischer Rame und seine ursprüngliche Form war As'liten, wie er mehrsach in der Geographie Mag'reds erscheint. Derselbe Rame ist Jas'liten, wie der Bater der beiden verbritderten Stammwäter der Jestun und Mag'rata genannt wird. Abu'l Hasan ei Fasi, achbar melak el Mag'red S. 65, S. 88 der Nebers. Torndergs.
- 45) Itinerarium Antonini, p. 63 Wes. p. 29 P. Möglich bas bier auch bes Ptolemaeus Barathia ju fuchen ift, bas er 25 M. öfilich von ber Rändung bes Kinyps ansest, 1. IV. c. 3 g. 13, unenblich ju viel, aber in Uebereinstimmung mit seiner abrigen falschen Berechnung, nach ber bas promontorium Kephalai 2° 5' öftlich vom Kinyps liegt.
- 46) Abu'l Hasan et Fasi achbar melûk et mag'reb S. 75 Tert, S. 101 ber Mebers. Tornberg's.
- 47) Da die Namen ursprünglich Italianisch geschrieben waren, war es mir wicht möglich, fie alle auf ihren Arabischen Stamm zurückzuführen; der größte Theil ift anch offenbar berberisch.
- 48) Stadfasmus maris magai p. 452 G. p. 196 H. Strabo l. XVII. c. 3 p. 495 Taucha., bgi. p. 494. Schon Carl Bitter fiellt wol mit gu-

tem Grund die Ansicht auf, daß Tpippov Expor bei Ptolemaeus nichts Andres sein solle, als das dreigespaltene Kap, und daß es so nur durch Bersehn zu einem vom Kap Rephalai, das eben diese Ratur hat, gesonderten geworden ist, Erdlunde von Afrika S. 928.

49) Beechey Proceedings p. 101.

50) Strado XVII. c. 3 p. 495 Tauchn. είςπλέοντι δὲ τὴν μεγάλην Σύρτιν ἐν δεξιᾳ μετὰ τὰς Κεφαλάς ἐστι λίμνη τριαχοσίων που σταδίων τὸ μῆκος, ἐβδομήχοντα δὲ τὸ πλάτος, ἐχδιδοῦσα εἰς τὸν χόλπον, ἔχουσα χαὶ νησία χαὶ ὅφορμον πρὸ τοῦ στόματος. Auch die Tabula Pouting. malt hier sgm. VII. ein ansehnliches seartiges Basser hin mit der Bemertung "cum luna crescunt et decrescunt."

51) Bgl. Beechey Proceedings p. 115.

- 52) Beechey p. 121 n. und bie Anficht vor chap. VI. solitary palm tree of Arar.
- 53) Bissio aqua amara, Tabula Peuting. sgm. VII. Recueil p. 287 CXCII., p. 288 CXCIII.
- 51) Die ireffliche Ausführung Fournel's von der vom toden Meere in Paläftina in nach Südwest geneigten Linien durch ganz Nord-Afrika sich hindurchziehenden Salzregion, annales des mines 1846 IV. serie t. IX. p. 541 sv., ist sicherlich die richtige Begründung dieser eigenthümlichen Formation des Rüstenftriches der Sprie. Möglich, daß auch das Meer an einigen niederen Stellen von den in diesem Bassin vorwaltenden Nordwinden über das User getrieben wird s. Dolla Cella viaggio p. 74 aber die ganze Erscheinung ist eine zu perpetuelle, als sie aus diesem Umstande allein, wie das früher geschah, zu erklären.

55) S. bei Beechey por chapter XVII. Plan of Mersa Zaffran unter bem pon Derna.

56) Die alte Topographie ber Sprie.

Obgleich es nicht meine Absicht ift, schon hier in biesem Buche für das Rordafritanische Gestadeland, weder in alter noch in neuer Geographie, ein abgeschlossens Ganze zu geben, sondern nur das an meine Reise zunächst sich Anknüpsende hervorzuheben, sehe ich mich doch gezwungen, bei diesem Abschnitt desselben, der Sprienlandschaft, meinen Plan zu verlassen, und zu versuchen, die alte Topographie derselben in umfassender Beise zu entwickeln, obgleich gerade dies die schwierigste Partie vielleicht der ganzen alten Geographie ist. Denn es ist wol leicht, bei den jedesmaligen Ruinen anzugeben, daß sie wahrscheinlich dem oder jenem alten Orte angehören mögen, wie dies auch Beschoy freilich mit Berstand und gutem Urtheil, aber leiber mit höchst ungenügender Kenntniß der Quellen gethan hat, die Wahrheit aber, die einem Jeden, der die Wissenschaft im rechten Sinne betreibt, das ewige wenn auch nur selten erreichbare Ziel sein muß, möchte bei solchem besultorischen Bersahren hier, wo von vorn herein kein einziger Puntt sessessen.

Die Rachrichten über bestimmte Ansiedelungspunkte in der Sprte beginnen eigentlich erst mit dem so unschähderen Stadiasmus. Denn so trefflich und wunderbar genau im Allgemeinen Horodot's Rachrichten 1. IV. c. 172 über diese Gegenden sind, erwähnt er doch nicht einen einzigen Ort an dieser gangen Rufte. Auch der für das Libziche Gestadeland

fo reichhaltige Boylax wieberholt nur jene allgemeinen Rachrichten über bie bier wohnenden Bolferschaften; feiner ber Geefahrer, beren Berichte er vor fic batte - wenn er nicht vielleicht, wie ich annehmen möchte, febr viele ber von ihm beschriebenen Ruften felbft beschifft bat - icheint in ben inneren Golf ber Sprte eingebrungen ju fein. Scylax gibt also nur bie birette Fahrt quer burch ben Golf von Besperibes- (Berenice) nach Reapolis- (Leptis) als von brei Tagen und eben fo vielen Rachten an (p. 46 n. 47 Huds. p. 400 G. S. 108 a. Kl.). Die erfte bestimmte chronologische Radricht, so viel mir bekannt, eines Ortes in biesen weiten Steppen ftammt aus der Zeit des abenteuerlichen Feldzuges des von Agathoffes fo schmäblich betrogenen Ophellas mit feinem befiblufternen jufammengelaufenen Bellenenvolt nach bem reiche Beute versprechenben Rarthagischen Gebiet (a. U. C. 445 a. a. Chr. 308). In ber von Diodor 1, XX. c. 41 uns erhaltenen intereffanten Ergählung biefes muhevollen Buges erscheint Automalax als ein ansehnlicher fefter Plat im Bintel bes Golfes und war in ber Kolge benn auch icon bem Eratosthenes fomobl (bei Strabo l. II. c. 5 §. 20 p. 123 Csb. p. 186 Kr.) als auch bem Appollodor (bei Stephanus Byz. s. v. p. 148, 12 ed. Meineke Berol. 1849) befannt. Bas übrigens bie rechte Korm biefes Ramens fei, ift nicht gang leicht zu enticheiben : wenn bes Stephanus Angabe, daß die einbeimische Korm des Ethikon Adromakanitys fei, begründet mare, murbe Adrouadana als bie richtige Form fich herausftellen; Meineke aber jur Stelle meint, bag Stephanus ben beim Alexander Polyhistor vorgefundenen Accusativ für eine Rominativform gehalten habe, und daß auf diesem Berseben allein diese Form berube. — Allerdings wird auch Charax von Strabo fo ermabnt, bag man fiebt, bag es ein alter Plat war, aber wenigftens haben wir fein bestimmtes Datum.

Der Stablasmus nun, jenes Schifferhandbuch, bas in feiner erften Geftalt in febr gute Beit, wenigstens in biejenige ber erften Ptolemaer binaufreicht, gibt uns (p. 437 G. p. 193 sqq. Hffm.) ein für bie Oftufte ber Sprie, wo fie noch jum Ryrenaischen Gebiete geborte, überaus reichhaltiges Berzeichniß von Orien, an ber füblichen Rufte bagegen ift er, wie natürlich, burftiger, aber boch auch bier erhalten wir ichon von mehreren Plagen burch ihn Rachricht. Seinen Bericht, ber gerabe in bem jenes Aprenäische Gestade berührenden Theile am reinsten bewahrt ist und fast gar feine Entftellungen erlitten bat, wie fie ibn für andere Gegenben leiber fo schmählich verberbt haben, brauchen wir hier nicht einzeln zu analysiren; feine Angaben, bon benen übrigens bie meiften blos nautifche Bichtigfeit batten, laffen fic bei febem einzelnen Ramen obne Beiteres mit faft volliger Sicherheit auf bie Dertlichfeiten, wie wir fie burdmanbern werben, anwenden. Rur ein Sauptpuntt ift bier ju befprechen. Das ift ber öftliche Anfang ber Sprie, bas fo wichtige Ray Boreion. Bei ber Diftang nämlich amischen biesem Ort und bem von Berenice aus vorbergebendem Halai bat ein arger, aber nicht zu verfennender Rebler fich eingeschlichen, ber jeboch auch nur auf folgende Beife ju erflaren ift; ber Schreiber verftand ben Diftirenden falfc, ftatt έβδομήχοντα: έπταχόσια δέχα, und feste alfo ftatt δ ein ψi - eine Diftang, bie une mit einem Sprung an ben innerften Golf ber Sprte führen und biefe unwirthliche Statte mit allen ben nachfolgenden Orten beleben marbe. Schon Mannert bat gang ohne Beiteres

bies Boraion bes Stadiasmus auf bas nach anderen Rachrichten gang feftftebende Rap, bas beute Teiunes bezogen (Geogr. b. Gr.u. R. X., 2 G. 94, Taiuni nach Lauthier); Lapie hat die Bahl corrigirt (recueil des itinéraires p. 373) und Kiepert ift ihm auf feiner Charte von Kyrenaia (Hellas und bie Bellenischen Ru. Blatt XXII.) barin gefolgt - wie es benn ein volltommen ficheres Datum ift. - Bon biefem Puntte ausgebend, ift die gange burd Trummer bezeichnete Topographie ber Offufte ber Sprie faft ficher; nur fleine Berichiebenheiten in ber 3bentificirung konnen Statt finden, beren ich vielleicht bie eine ober andre beseitigt baben werbe. Go fieht alfo bis zu ben fo ruhmvoll bekannten Altaren ber Philainen fo giem= lich Alles feft, hier aber beginnt nun bei ber größeren Dimenfion ber Diftangen große Unficherheit in Ibentificirung ber vom Stabiasmus angegebenen Lotalitäten, und wir muffen bas Gange bier gufammen betrachten, um ju einem wenigftens einigermagen fichern Resultat ju tommen gange gange ber Rufte zwiichen ben Altaren und dem wiederum feft ftebenben Rap Kaphalai (Ras Bu-Schaifa) geben bie jusammenabbirgen Diftangen bes Stabiasmus (p. 452 G. p. 196 Hffm.):

άπὸ Φιλήμων (Φιλαίνων?) βωμών - εως Φιλίππου ("Ιππου?) άκρας σταδ. ύ άπὸ Φιλίππου ("Ιππου?) ἄκρας . έπὶ τὸν "Επηρον . . . σταδ.τν άπὸ Ἐπήρου . . . . . . έπὶ Κόραχα (Χάραχα?) . σταδ. ρν΄ άπὸ Κόραχος (Χάραχος) είς Εύφραντάς . σταδ. σ΄ άπὸ Εὐφραντῶν έπὶ τὸν Δυςωπὸν σταδ. ρν έπὶ 'Ασπίδα άπὸ Δυςωποῦ grad. TV άπὸ 'Ασπίδος είς Ταριγαίας..... έπὶ Κεφαλάς . άπὸ Ταριγαιῶν . . . . σταδ. υ΄ auf 2350 Stadien an. Dies ift nun ju wenig , ba nach Lapie's Deffung biefe Ruftenentwickelung 2800 Stabien beträgt. Done Beranderung alfo in ben Diftangen ift es unmöglich ju einem Resultat ju tommen, und es tommt nur barauf an, wie und wo man biefe vornehmen will; bierbei muß natürlich die Beschaffenheit ber Landschaft selbft leitend fein.

Bir gehn also aus von ben Altaren, mober die gabrt bes Geemannes angenommen wirb, und schreiten nach Weft fort. Die Lofalität der Altare aber fieht faft volltommen feft an der Grange zwischen S'ort und Bark'a bei oder vielmehr ein wenig, etwa 25 Minuten Marich, weftlich pon Muk'tar, und es ift mabrlich nicht eitle Autoritätsgläubigfeit von mir, bag ich biefen Punkt als feststehend annehme. 3m Gegentheil habe ich mir bei wenigstens ju zwanzig wiederbolten Malen, in ganz getrennten Epochen, unternommener Untersuchung ber Gingelheiten ber Topographie biefer Begend jede mögliche Mübe gegeben, biefes Datum umzuftogen, vor Allem, weil es mir lange Zeit unmöglich war, trop allem Anschein von bem Borurtheil mich loszumachen, bag Jehudia mit Iscina locus Judseorum ibentisch sein muffe, wodurch auch die Charte gelitten bat, indem ich mich nicht überwinden konnte, noch ebe ich alles Uebrige in's Reine gebracht hatte, diesen Punkt nicht einzutragen. Aber das Ergebniß aus den genauen Diftangangaben bes Stadiasmus, daß jene in ber alten Beltftellung biefer Landschaft so bedeutsame Lokalität bei Muk'tür fällt, filmmt vollkommen mit den besten Angaben der übrigen Autoren, Polybius 1. III. c. 39 (freilich weniger bestimmt), Pomponius Mela l. I. e. 7, Plinius H. N.

l. V. c. 4. Ptolomaeus 1, IV. c. 3 6, 14 p. 100 Bert. unb Solinus c. 27 p. 52s bie Alle die aras in bem innerften Bintel bes Golfes anseben. - Bon biefem Puntte nun ausgebend, haben wir zuerft bie Didinnov axpa jebenfalls ibentisch mit ber Innov axpa bes Ptolemaeus, übrigens wol auch nur ein aus dem Punischen pracifirter Ausbrud, ber lebhaft an Hippagreta erinnert (vgl. G. 211 n. 8), aber bafür nicht gleich aus bem Tert zu flogen, wie Hoffmann in feiner überaus lieberlichen Ausgabe gethan bie für uns baburch, bag fie ale "ein rauhes Borgebirge mit einer Rhabe und Baffer" angegeben wird, nabere Bestimmung erbalt. Benn wir nun eine folde Dertlichkeit meftlich von Muk'tar fuchen, fo finden wir zwar ein fleines Rap, Ras 'Ali, icon bei 17'30" weftlich von dem Bunfte, wobin bie Altare ober vielmehr bas nach ihnen benannte Dorf aller Babriceinlichfeit nach ju fegen find, aber es ift nicht bedeutend, gemabrt ben Schiffen teinen Schut, bat tein Baffer - obgleich ich barauf nichts gebe, ba bier früher Brunnen maren - und ift etwa nur 280 Stabien entfernt, mabrend jenes Borgebirge bei 400 Stadien Diftang angegeben wird. Da aber hat bie Rufte burchaus feine berartige Formation, und bas erfte Borgebirge au bem wir weiterbin gelangen, ift bei 500 Stabien, bas Rap bei Johudia, wo die Rufte in größerer Biegung fich nach Guben frummt. Dies nun ibentificirt Lapie im recueil p. 374, beffen cap des torrents, ein mir volltommen unbefannter Rame, ber wol nur von Frangofischen Geeleuten ausgegangen ift, mit biefem Rap von Jehudia ber Charte (orbis Romanus file. 8) nach identisch ift, mit ber Φιλίππου αχρα. Aber bagegen ift Manches einzuwenden; benn bier ift tein ακρωτήριον τραχύ, es ift bier auch burchaus tein Spoppos; Baffer allerdings, wenn auch in febr folechter Qualität (f. S. 342 meines Berichtes). Und febn wir uns einmal gezwungen, ben Text bes Stabiasmus ju andern, fo fonnen wir anftatt (500) o' eben fo gut (600) x' corrigiren, wenn wir baburch in andrer Sinfict aewinnen. Das ift nun aber entichieben ber gall; benn mit 100 Stabien weiter weftlich tommen wir ju jener bochft intereffanten Lotalitat Borgauad (f. G. 340) Die mit ber über einer nicht verächtlichen Bucht, Die noch jest gabrzeugen im Nothfall zum Safen bient, boch fich erbebenden Ruppe von ber Gee aus an biefem einformigen Ruftenftrich einen fehr bedeutsamen Puntt bilben muß, eben fo fie wie für ben Landreifenden eine überaus impofante Scheibegrange bilbet, ein Umftand ber allein Beochey, bem ber Sigbiasmus volltommen unbefannt war, verleitet bat, in ben Trummern auf ber Ruppe ben von Strabo als einftigen Grangpoffen zwischen bem Aprenaifen und Rarthagischen Gebiete angegebenen Εδφράντας πύργος mit Buversicht wiederzusinden (Proceedings p. 189 ff.) — ein übrigens viel er-Harlicherer Brribum, ale Lapie's Berfahren, ber bei Applitation ber alten Ortichaften ber verschiedenften Perioden Diefen wichtigften burch Ruinen bezeugten Ort vollfommen übergeht. Und boch haben wir hier sowohl ein ακρωτήριον τραγύ, ale auch einen υφορμος - freilich gegenwärtig fein Waffer, was ber Grund war, bag ich bei meiner Paffage nicht, wie ich wunfchte, bier übernachten tonnte, um biefe gange fo bedeutsame Dertlichfeit noch genauer ju untersuchen; aber jur Regenzeit führt bas tiefeingeriffene Strombett, bas einzige ber ganzen Sprte, offenbar eine nicht geringe Quantitat Baffers mit fich, und bas für ununterbrochenen Bafferporraib gesorgt war, beweift binlanglich bas ansebnliche von anderen Ruinen umgebene Raftell auf ber Bobe. Es ift ein febr beachtenswerther Umftand, bağ die Landichaft zwischen biesem Punkt und Jehudia fich burch ihre Erummer ale die im Alteribum am bichteften bevolferte fundgibt, und wir werden bei ber Topographie ber fpateren Beit Anlag finden, noch einmal

auf biefen bochft wichtigen Puntt gurudgutommen.

Gehn wir nun weiter nach Beften, fo kommen wir mit 350 Stabien um bas Ras Hauedscha binum und bei Bu-Sa'da borbei nach Na'im. Na'im aber war noch in ber Blutbezeit ber Domanischen Berrichaft ein ausgezeichneter hafen (f. Rote 65); auch fehlt es hier nicht an Baffer, und umber ift gutes gand. Es past also biefe Lotalität febr wohl mit ber Beforeibung von Eperos — bas Hoffmann fo obne Beiteres in Oisporis verwandelt, um ben Stadiasmus in außere Uebereinftimmung mit Ptolemaous ju bringen. Bon ibm beißt es: diuhy eart adoloic uixpoic. Eyet όδωρ, τουτό έστι φρούριον βαρβάρων. Lapie bagegen fommt vom cap des torrents mit 300 Stadien, wie er ftatt 350 bes Textes corrigirt, au nord ouest de Charfah, womit er unzweifelhaft ben fleinen Ruftenvorfprung awischen Scharfa und Bû-Sa'da bezeichnet — eine in jeder Hinsicht trofilose Lofalität.

Benn nun icon bis bierber meine Ibentification fic als nicht unmabriceinlich erweift, fo gewinnt fie hoffentlich noch mehr burch bie Begiebung ber beiben nachsten Stationen. Denn faft genau 150 Stadien, ober vielleicht wenig mehr - wie benn ber Stadiasmus befonders an Ruften, wie biese, wo bie Diftangen von einem Punkt jum andern so ausgedebnt find, fo genau teinesfalls ift und auch unmöglich fein tonnte - führen uns nun ju ber ausehnlichen Trummerftatte von Medinet Sulfan. Der jebige, jum großen Theil so überaus verborbene Text bes Stadiasmus nennt diefe Station Korax; es tann aber wol taum ein Zweifel obwalten, bag Charax, bas besonders burch Strabo's, ben wir bier bei Betrachtung bes Stadiasmus gleich jur Erganjung bingunehmen tonnen, ba er feine neuen Lokalitäten bingufügt, nabere intereffante Angaben 1. XVII. c. 3 p. 811 Cs. p. 495 Tchn. bekanntere Emporion, bas als folches eben nur in ber früheren Zeit, ber jene Urfunde ihrer erften Abfaffung nach angehört, feine Bebeutung baben konnte, entweder zu lefen oder wenigstens zu verftebn ift. Der Stadiasmus gibt ben Ramen ohne irgend nabere Bezeichnung; es verfteht fich aber von felbft, bag ber Drt, um biefem Schifferbandbuch ber Ermähnung werth ju scheinen, einen Ladungsplat oder beraleichen baben mußte, und Strabo's Ausbrud in ber bochft intereffanten Rotig über biefen Plat, ben er gang übereinftimmend von Beften aus als ben erften Buntt nach Euphrantas angibt - είτ άλλος τόπος Χάραξ καλούμενος, ῷ ἐμπορείφ ἐχρῶντο Καρχηδόνιοι χομίζοντες οίνον ἀντιφορτιζόμενοι δὲ ὁπὸν καὶ σίλφιον παρά τῶν ἐκ Κυρήνης λάθρα παραzoullouevwo - geigt beutlich, bag bier eben vorzüglich Geeverkehr betrieben murbe. Bir haben nun gefehn (f. G. 334), daß Medinet Sult'an eine hafenbilbung bat; mertwürdig bleibt aber, bag ber Stadiasmus, wenn fein Text bier nicht verftummelt ift, gang von jener Bebeutung ichweigt.

Best muffen wir allerdinge in einer ber folgenden Diftangen noch eine Aenberung bes Textes vornehmen, um jum Kap Msarata ju gelangen, auch tommen wir mit 200 Stadien weiter nach Beflen nicht zu einem Puntte, welcher ber von ber nachften Station, Euphrantai, angegebenen Beschaffenbeit irgendwie entspräche; nebmen wir bingegen flatt beffen 350 Stb. an, fo gelangen wir zu ber bebeutenben Dertlichfeit bes Kas'r S"afran, wo wir Beides gefunden haben, sowohl einen diufy als auch 38wp und Ruinen mehr als binreichend um einen πύργος, wie Strabo folden bier vorzüglich bezeichnet, beffen Rachricht übrigens, baß berfelbe einft unter ben Ptolemäern bie Grangicheibe zwischen bem Aprenaischen und bem Raribagifoen Gebiete gebilbet babe, ich in 3weifel giebe, vertreten zu konnen. Schon Della Cella batte bierber ober wenigstens in die Rabe biefer Dertlichkeit ben πύργος Εύφράντας gefett (viaggio p. 50), aber nur aufällig, aus einer Berbindung von Untritit und Abgeschmadibeit, indem er S"afran felbft für Aspis hielt, ohne Renninis anderer Urfunden Strabo's Ausbrud, συνεγής, wortlich nahm, und nun vielleicht burch ben fernen Anblid bes auch mir aus ber gerne zuerft bedeutsam erscheinenden matt g'arusch genannten Pfeilers — wahrscheinlich Hamed Garoosh bei Beechey, proceedings p. 160 au unwahren Uebertreibungen verleitet, jene brei Grangfäulen mit Duninischen Inschriften bierber phantafirt bat. Auch Lapie trifft nun bier mit uns zusammen, bem ich nun in Identification ber übrigen Puntte bis Kephalai beipflichte, fo bag Dysopos - ein Rame, ber unzweifelbaft von bem üblen Beruch ber Gegend hergenommen und fich also febr gut burch bie Ausbunftungen ber großen Gebcha erflart - bei ben Erummern am U. Gebaibe, Aspis bei ber von Beechey Mahada benannten Dertlichkeit, bie ich unbeachtet gelaffen, und Tarichaia, offenbar von ben Poteleien ber in ber damals seeartigen Sebcha gefangenen Fische so benannt, in R. von Melfa faut. Rur eine icheinbare Schwierigfeit ift bier in Betreff von Aspis zu beseitigen. Strabo nämlich scheint diesen Ort als einen trefflichen Dafen, wenigftens ben iconften in ber Sprie zu bezeichnen, aber fein Ausbrud, wie er diese Begenden überhaupt febr obenbin beseitigt, ift außerft unbestimmt - μετά δὲ τὴν λίμνην τόπος ἐστὶν 'Ασπὶς καὶ λιμὴν κάλλιστος er τη Σύρτει. Aus ber gangen Stellung ber Borte ift nicht beutlich, ob Aspis selbst biefer schönfte Safen sei, obgleich es freilich so scheint. Beechey, ber allein burch bie Angabe bes hafens geleitet, Aspis mit S"afran ju ibentificiren geneigt mar, bat biefen Umftand bennoch nicht überfebn (Proceedings p. 140). Richt zu übergehn ift hierbei, bag ber Stadiasmus ben Ramen allein gang ohne Bervorhebung einer gunftigen Eigenschaft angibt - ein Umftanb, ber allerbings noch viel bedeutenber fein wurde, wenn er nicht auch bei Charax, wenn andere fein Korax bamit ibentifc ift, fo ichweigfam mare.

Rachbem wir nun biese älteren Berichte in Erwägung gezogen, tommen wir zu ben wenngleich nüchternften boch reichhaltigsten, aber auch unzweiselhaft zur vollen Ruhanwendung schwierigsten Dokumenten für die Topographie dieser als Berbindung zwischen den beiden wichtigen Gebieten, der so städereichen Provinz Africa im Westen und Eprenaica im Often im Gesammtorganismus des Römischen Reiches durchaus nicht bedeutungs-losen Sprienlandschaft, ich meine die beiden Itinerarien. Wenn nun deren Berhältniß zu einander auch schon in anderen Gegenden oft höchst verwickelt ift, so gilt das in viel engerer Beziehung von der unstrigen

Rur sehr wenige Punkte gibt es hier, wo bas nach Poutinger benannte itinerarium pictum (T. P.) sgm. VII. und VIII., im recueil des itinéraires p. 287, und bas den Ramen Antonin's vorantragende itinerarium provinciarum (I. A.) p. 63 sqq. W. p. 29 sq. PP., p. 19 sq. im recueil, mit einander übereinstimmen.

Diese wenigen für die ganze Identisicirung überaus wichtigen Punkte sind folgende: Macomados, das auf T. P. den Beinamen Solorum, im I. A. den Zusat Syrtis erhält; der Soina in jener, hier Isoina genannte Ort, höchst dedeutend, da er auch dei Ptolomagus auftritt, Tugulis oder Tugulus ebenfalls bei dem Alexandrinischen Geographen erschiened, und Anaducis. Unbegreislicher Beise hat Lapis (rocueil, am Orte) die Identität des zweiten Ortes nicht anerkannt; nur ein wunderdar sestgewurzeltes Borurtheil schon falsch konftruirter Routen konnte ihn dazu verleiten. Für die Form Isoina, die allerdings als die richtigere erscheint, da auch der gerade in den Ramen so genaue Ptolomagus ihrer sich bedient, hat der tressliche Escurialcoder des I. A. sogar dieselbe Form wie T. P., nämslich Soina.

Richt weniger nun, als die Ramen ber Orte ober Stationen, bifferiren auch die Diftangen in beiben Stinerarien, sowohl im Gangen als im Einzelnen; T. P. gibt ber Strafe von Leptis nach Berenice (Bernicide) eine gange von 700, I. A. nur von 583 Milliarien, aber diese Divergen vertheilt fich febr ungleichmäßig und tommt in weit ftarterem Berhaltnis auf ben erften Theil ber Route von Leptis bis Macomades, beren Diftang bort 296, hier nur 232 m. p. beträgt. hier nun zeigt fich febr fcnell, was ber Grund biefer außerorbentlichen Abweichung mar, nämlich jener große Sumpffee, ben wir freilich im Frubjahr nach einer Reihe trodener Jahre in seiner ganzen Ausbehnung nicht kennen gelernt haben, und die an feiner weftlichen Geite vafenartig gerftreuten gruchtfiellen, befondere T'adarg'a und Uadi H'alfa. Es fiellt fich alfo heraus, bag bie beiben Routen hier gang berichiebene Richtung einhielten, und baß bie eine ben Beg an ber Rufte nahm, mabrend bie andre um bie Gebcha binum fubrte. Bur annäberungsweise genauen Bestimmung nun ift febr zu beklagen, bag wir nicht bei beiben ben Ausgangspunkt vom eigentlichen Anfang ber Sprie bestimmen können; benn auch bas Zusammenfallen bes Thubactis mun (icipium) ber T. P. mit Ms'arata, obgleich allerdings mehr als wahrscheinlich, beruht blos auf ber Ueberzeugung, bag ein Städichen, wie jener Ort fic au erkennen gibt, nur bier liegen konnte. Mannort, besten gange Topographie ber Sprie (Geogr. b. Gr. u. R. X., 2 G. 129-132) völlig unbrauchbar ift, ftellt nun ohne weiteres auf, die Strafe auf T. P. folge bem Umweg ber Rufte, mabrend die bes I. A. quer hindurchichneibe; was bamit aber gesagt ift, ersieht man beutlich baraus, baß er bas 129 m. p. von Leptis entfernte Auziqua an ben Cinyps feten (S. 130 nach Wesseling jum I. A. p. 64) und bas auf der Rebenftrage ber T. P. gelegene Zagazama mit S"afran ibentificiren konnte (S. 131). Diese ungebeuren Irrthumer erklaren fich nur aus ber bamals felbft nach Dolla Colla's Reife noch fo überaus mangelhaften Renninis der wahren Beschaffenheit unfrer Landschaft.

Da nun in ber weftlichen Salfte bie Ungewißbeit fo groß ift, ift es

ungleich gerathener, auch dier wie beim Stadiasmus von Often anzufangen, und von hier aus an diefer Rufte, wo die Routen zwar auch zuweilen ein kleines Terrain zum Divergiren hatten und, wie sich ganz klar herausstellt, auch wirklich benutten, aber doch im Ganzen genommen nur höcht geringe Abweichungen von einander haben konten, nach Besten fortzugehn. Dier nun haben wir im Winkel des Golfes wiederum den fast ganz sichern Ausgangspunkt, die so denkwürdige Stätte der Altäre der Philainen. Zwar werden sie unter diesem Ramen in I. A. nicht erwähnt, es kann abere kein Zweifel sein, daß die Banadodari benannte Station dam in Volkommen identisch ist, das östlich darauf folgende Anaducis sowohl im Ramen, als in der Distanz in beiden Itinerarien harmoniet, und die vorhergehende Tugulis nur einen nicht bedeutenden Unierschied der Distanz zeigt, der sich leicht durch eine mehr dierekt Richtung der Route des I. A. erklären läst.

Che wir aber baran gebn, die Stationen ber Romifchen Strafen mit ben Dertlichkeiten ber Landichaft felbft zu ibentificiren, muffen wir uns einen Rafftab ju verschaffen fuchen jur richtigen Beziehung ber Entfernungen meines Mariches auf die Diftangen ber alten Routen. Rach bem jeboch, mas ich in Betreff ber Unficherheit ber Richtung ber alten Strafe im weftlichen Theile ber Gorie gefagt babe, ift leicht einzusehn, bag es fehr miftich ift, Die gange Lange ber Route auf Die Stunden meines Mariches ju veribei-Ien, um ju febn, wie bas Milliarium ju meiner Marfoftunde fich verbalt. Bir werben alfo am ficherften gebn, obgleich auch bas nur annaberungsweise und in vielen Beziehungen miflic, wenn wir die Route ber T. P. nur von Macomades an in Betracht giebn und gwar fo, bag wir erft bas I. A. von Loptis bis Banadedari ober ju ben Altaren vermeffen und bann mit bem Abaug ber nach bem I. A. bis nach Macomades vermanbten Stunben, die übrigen auf die in T. P. gegebene Diftang awischen diefer Station und ben arae vertheilen. Run bat bas I. A. 395 m. p. von Leptis bis Banadedari, mein Marich von Lebda bis Muktar beträgt 99 - 100 Stunben nach Abaug bes Umberirrens vor S'afran; es tommen also faft gang genau 4 m. p. auf eine meiner Marichftunden. Dies ift nun ein Berbaltnis, bas, in Rudficht barauf, bas bie Routen bes I. A. noch bie biretteften gu fein icheinen, fich allein baburch erflart, baß wir nicht bebinbert burch bie Begleitung eines großen Troffes febr ruftig marfchirt find, wozu viel beitrug, bag ich ale Reiter ben gangen Bug in ichnellen Schritt brachte. während meine Rameele vortrefflich ausholten. Benn wir nun fur bie Diffang bis Macomades je eine Stunde auf 4 m. p. abziehen, alfo auf 232 m. p. 58 Stunden, und die fibrigen 42 Stunden auf die in T. P. awischen Macomades und ben arae angegebene Diftang von 188 m. p. verrechnen, fo gewinnen wir in Bezug auf die T. P. fogar bas Berhalmis von 41 m. p. ober genauer 419 m. p. auf je eine meiner Marfcftunden. Das nun aber bies nur icheinbar und bag es unmöglich ift, mit einer auch noch fo kleinen Raffa, wobei Rameele und Fußganger find, auf langerem Maride 44 Romifche Milliarien in ber Stunde gurudzulegen, fieht Beber ein, ber irgend etwas von bem Sachverhältnis verfleht. Bir werben fpater febn, was ber Grund diefes Migverhaltniffes ift, und nehmen auch bier vorläuffe bas Berhältnif von 4 Millien auf eine Marfcftunde an, indem wir nur auf jebe Station etwas bingurednen.

Benn wir nun, nachdem wir biefen Maffiab gefunden haben, von ben arao westlich vorruden, so tommen wir querft mit 30 m. p. ber T. P., bie Lapie mit Unrecht nach ber auch verhaltnismäßig noch zu geringen Diftang bes I. A. in 24 m. p. hat verändern wollen, nach Tugulis, das als nicht allein in beiben Itinerarien, sonbern auch bei Ptolemaeus, wenn and in falfder Position vortommend, als ein ansehnlicher nicht fo momentaner Bunkt fich barfiellt, und bas wir nun mit Entschiedenbeit mit ben von ber ben arae Philaenorum entsprechenden Statte, etwa 1 Stunde weftlich von Mukt'ar, 71-71 Stunden entfernt gelegenen, von Beechey gang überfebenen bebeutenben Ruinen bes K'as'r el 'At'esch, - ber Rame, bas Raftell des Durftes, bat ficher eine tiefere Bedeutung — bas, wie wir faben (S. 350), auch im Arabischen M.A. ein bebeutfamer Puntt war, bem es auch bamals an Brunnen noch teineswegs feblte, ibentificiren. Bon biefem Buntie an theilen fich nun die Routen, und wir baben bier eine für das gegenseitige Berbalinis ber beiben Itinerarien überhaupt nicht unintereffante Erfdeinung. Bur Zeit nämlich, als die T. P. ausgeführt wurde — das heißt in ihrer erften Rebattion, die ich mit Mannert in die erfte Balfte bes britten Jahr hunderis p. Chr. fete - war zwar ber Weg an ber Rufte entlang ber porquasmeife benutte, es beftanben aber auch icon fleine Balbe weiter in's Binnenland binein, freilich in bochft geringer Entfernung, bie nun burch Rebenftragen mit ber Rufte in Berbindung gefett wurden, fo Dicdica, bas fo wie Macomados ben awischen ben Rasamonen und Bipliern - wenn fe nicht mit biefen Letteren, beren Untergang (Herodot l. IV. c. 173) wel nicht fo wortlich zu nehmen ift, ibentisch find - eingebrungenen Seli geborte, und Zagazaena, das unzweifelbaft bem Sakazama des Ptolemaeus entiprist, ber es jedoch, wie er ben Ruftenort Thagulis zu einer Binnenftadt, fo bies zu einem Küstenort macht. Als nun das Provincialroutier das, wennauch auf älteren trefflichen Dokumenten beruhend, doch in seiner beutigen Gefalt keinesfalls vor Constantin ausgeführt wurde, abgefaßt ward, war bie Strafe an ber Rufte, die nur fleine Stationen ober nur geitlich wichtige Puntte berührte, aufgegeben, und bagegen die ein wenig von der Riffe aurudliegende Strafe gewählt, auf ber allerbinge nur noch Diedica erscheint, während an die Stelle von Zagazaena ein Aubereum getreien ift.

Wenn wir nun erst die Hauptroute der T. P. betrachten, so kommen wir mit 28 m. p., bei welcher Entfernung nach der nur 6 m. von Tugulis angegebenen Zwischenstation Turris et Taberna, Praesidium als eine größere militärische Station angesett wird, entschieden nach Jehudia, wo sich die Grundmauern einer nicht unbedeutenden Wohnstätte sinden — obgleich westlich daran noch viel Trümmerhügel sich besinden — von dem mit dem Umweg über den am Thalausgang gelegenen Brunnen Sania ih 7½ St. nach Kas'r el 'At'esch verwandte. Wir sinden hier nun zugleich eine Erklärung, wie diese Derklichkeit zum Judenort nac' ekoniv wurde; wie nämlich die Juden an der Ottlisse der Sprie in das sesse Gereion sich zurückzogen, so müssen sie auch in diesem sessen kastell eine Zuslucht gelucht haben. Indem wir nun von hier wiederum die unsicheren Zwischenstationen die zum wichtigen Plate, dem älteren Römischen Judenort, Scina oder Iscina, für's Erste bei Seite lassen, führen uns 91 m. p. nach der weiten Trümstätte von Medinet Sult'an, von der ich 22-224 Stunden — die nicht

völlige Bestimmtbeit brauche ich ben Berftandigen nicht erft zu exponiren gebrauchte, um Johudia ju erreichen. Rachbem wir nun fo einen feften Endpunkt gewonnen haben, konnen wir icon eber auch die Zwischenftationen berüdfichtigen, aber ich will barüber bestimmte Enticheibung nicht abgeben; benn bag eine Station wie ad palmam, wo also eine vereinzelte Palme, wie in ber neueren Zeit bei 'Arar, Markeichen und Ramen abgab, nur bochft unbedeutend, eben nur eine gang momentane Station mar, fiebt Beber ein. Ginen folden Puntt genau anseten ju wollen, ericeint mir laderlich. Aber 3-34 Stunden weftlich von Jehudia ift nun jene fo überaus bedeutende Dertlichkeit, ber Engpag von Berga-uad. Diefen Puntt tonnten bie Romer, die mit fo außerorbentlichem Berftand und Umficht für ben gangen Organismus ihres Reiches und somit auch für bie Sicherheit ber großen Strafen forgten, unmöglich vernachläffigen; icon ber gefunde Berftand fagt, baß fie bier jur Befdubung ber Strafe etwas thun mußten, und bie Ruinen auf ber Ruppe über bem Meere fprechen zu beutlich nur nicht für Lapie, ber unbegreiflicher Beife biefen als einen alten Bohnplat flar bezeugten Puntt bollfommen übergebt. Auch für die Route bes I. A. war er wichtig; benn auch fie konnte fich bier nicht mehr landeinwarts halten und mußte der Rufte nabe ruden. Lapie bat fie von biefer Rothwendigkeit bispenfirt und giebt feine Route weit im Guben burch bas ganb (orbis Romanus file. 8); baß er fich baju aber burch specielle Nachrichten über bie Beschaffenbeit bes bortigen Terrains befugt geseben, möchte ich ftart bezweifeln, und biefes Berfahren eber feiner Untenninis beffelben qua foreiben, obgleich ich nicht mit Entichiebenbeit bagegen auftreten fann, ba es mir leiber wegen Baffermangels nicht möglich war, langere Zeit bei Berga-und au verweilen, um bas Terrain im Guben ber Sugelfette geborig au recoanosciren. Run benennt T. P. bie nachfte Station nach Praesidium: ad Turrem, aber fie fcreibt bei biefer Diftang XX., bei ber folgenden XII. Obgleich ich nun-ein Gewiffen mir baraus mache, felbft an biefem Dokumente etwas zu andern, so glaube ich boch, nicht zu fühn zu sein, wenn ich biefe Diftangen umftelle, und fo nun bie Turris ber Ratur gemäß mit ben Ruinen bei Borga-uad, bie übrigens beutlich zeigen, bag um ben taftellartigen Bau auch ein Keiner Ort fich umberlagerte, ibentificire. In Betreff bes I. A. will ich mich ber Entscheibung enthalten, aber ich halte es für bocht mahriceinlich, bas Dicdica, bas anzuseten burch bie Rebenftragen ber T. P. uns leichter wird, etwa an ben Eingang ber iconen Thalöffnung beim Brunnen Sania (S. 342) gelegen bat. Die Schwies rigkeiten, biefen in ber alten Topographie ber Sprie übrigens wichtigen Punkt zu identificiren find groß, und Lapie, der sonft in der That nicht furchtsam ift, hat im Texte des recueil wenigstens eine Identification gar nicht gewagt, auf seiner Charte aber (orbis Romanus file. 8) fest er es in S. D. von Praesidium (Jehudîa) an, und bas ift auch bas einzig Mögliche. Denn nur hier ift freies Terrain, um einem in's Binnenland gurudgelegenen Orie Plat ju gonnen, und nur fo fonnte eine besondre Rebenroute von Praesidium borthin eriffiren, wie P. T. angibt, von 12 m.; was uns entichieben nach Sania führt, wenn auch jur vollftanbigen Gewißheit leiber bie Diftangangabe ber Rebenroute von Tagulis nach Dicdica fehlt. Go viel aber ift augenscheinlich, daß die Zahl XXIV. für diese Straße im

I. A. unrichtig ift. Wenn nun aber Diccles bier lag, wie bei ber Beschaffenheit bes Terrains faum anders möglich ift, fo mußte Aubereum, au bem, wie gefagt, die Strafe nur auf ber hauptroute ber T. P. geben tonnie, bei 25 m. p., von benen icon 12 bis Jehudia, ober ba die neue Strafe bier etwas füblicher fich bingieben tonnte und auch mabricheinlich bingog, bochftens 1-2 m. weniger abzugieben find, entweber mit Bargauad felbft, alfo wenn meine obige Argumentation richtig ift, mit ber Station ad Turrem ber T. P., jusammenfallen, ober etwa 2 m. p. westlich bavon, alfo bei ben ausgebreiteten Ruinen am Uadi Schogga anzuseben fein. hier entfleht nun bie Schwierigkeit, bag im I. A. nur 56 m.p. bie Iseina übrig bleiben, mabrend die Route der T. P. 71 mißt. Lapie bat lebereinftimmung in beibe Routiers ju bringen gesucht, indem er bie Diftang ber T. P. awischen Scina und Aulahon von XX. auf III. reducirt, obgleich es nun noch unbegreiflicher und in ber That volltommen rathselhaft wirb, baf er bas Iscina bes I. A. nicht mit Seina ber T. P., sondern mit ber bei 13 m. p. angegebenen weftlich nachften Station ad Speluncas für ibentifc balt. 3ch halte bie Reduction für unnöthig; das Terrain ift hier wieber frei und offen, und ber fpatere offenbar burch Ingenieure fpftematifc uberlegte Strafengug bes I. A., ber nur eine Station, Tramaricium, beruft, tonnie eine ungleich birektere Richtung nehmen, als ber altere mit 3 Stationen, die wahrscheinlich ber Strafe bebeutenbe Bintetzüge gaben. Denn, um ohne Anmagung meine Meinung ju fagen, bente ich mir g. B. bie Station Aulahon an bem Brunnen trefflichen Baffers, Zukkaro (S. 336), ad Palmam in ber weibereichen fruchtbaren Lanbichaft Bu-Ba'da; über ad Capsum - capsus hier offenbar, septum, vallum, locus sudibus aliave re conclusus, in quo animalia continentur, Lexicon Forcellini ed. Germ. s. v. ultimum will ich, ba ich oben eine Beränberung ber Diftanjangaben vorgefdlagen, eine Deinung nicht aufftellen.

Bir haben nun also in Iscina, biefent, wie es scheint, ganz ansehnliden, ju einer gewiffen Perlobe wenigftens - in ber erften Baffte bes britten Jahrhunderis a. Chr. - vorzugeweife von Juben bewohnten Ort, in den bedeutenden Ruinen der Modinat Sult'an wieder erfannt, mit benen auch bas gleich wichtige Charax ju ibentificiren, wir und bringenb veranlast faben, — das S'ort eine antike Stadt war, fagt Leo African. fl. 72 ed. Ramus. ausbrücklich, wie bie Einen behaupteten, von ben Egyptern, wie Andere, von den Römern erbant — so daß alfo biese Stätte in der frühern Karthagisch = Aprenaischen, bann in ber Römischen Epoche und auseti im M. A. eine gleiche Bedeutung gehabt zu haben fcheint. Es tommt bier nun noch ein topographischer Umfand in Betracht; T. P. nämlich zeichnet dich von Ischna einen torrons bin. Darauf ift nun allerdings wenig ju geben, um so weniger, als biefer torrens als ein Arm eines größeren Stromes bargeftellt wird, ber fich in zwei Rinnen theilt, und beffen westlicher Arm zwischen Macomades und Zure, also in einer Entfernung von etwa 30 m. p. mundet, was fich als volltommenen Unfinn gleich auf den erften Blid berausftellt. Allerdings nun bemerkte ich augenblidlich keinen auch noch fo kleinen wirklichen Habi, weber an ber einen noch an ber andern Stelle, bas Terrain aber offich an Modfnet Sult'an ift gerriffen genug, um während der Binterregen einem fleinen momentanen Strom hinreichend

Rahrung zuzuführen. Sonberbar nur ift, bag T.P., wenn fie einmal folche Raturverhältniffe angeben wollte, die ungleich wichtigere Uabibilbung bei Borga-uad vernachlässigie, wo das einzige eigentliche Bett eines torrens ift, das ich wenigstens auf meiner ganzen Tour um die Sprie bemerkte.

Bir gebn also von biesem wichtigen Buntte, ber une einen unschätbaren Anhalts - und Rubepunkt für die vergleichende Topographie der Sprie barbietet, weiter nach Beft zu einem andern in beiben Itinerarien übereinftimmenden Orte Macomades über, ber fich eben baburch als eiwas Dauerhafteres als eine blos momentane Station barftellt. I. A. zieht feine Route bireft nach Macomades, bem es ben Beinamen Syrtis gibt; bie Diftang weicht in ben Mfcr. ab. Der treffliche Cober bes Escurial, ber gang unabbangig für fich baftebt und bie frühere Recenfion vor ben Bufagen ber nachbioeletianischen Beit barftellt, bat XXX.; ber ebenso vortreffliche noch ältere Biener aus bem achten Bahrhunbert, und somit für uns bie altefte Quelle biefer für bie Topparaphie bes Römischen Reiches so bodwichtigen Urfunde bat XXXI., ber zweite auch dem achten Jahrhundert angehörige Biener C. und die ihm meift folgenden, ber Rheimfer und ber bes Batican, fo wie ber C. ber Laurentianischen Biblioibet aus bem gebnien Sabrhundert haben XXXIII. Alle diese so trefflichen E. C., besonders den des Escurial, bem fie fonft fo gern folgen, haben Parthey und Pinder bier verlaffen, und die von ber aus dem verlornen Speierschen C. abgeleitete Sandidriftenfamilie, beren vorzüglichfte bie Dresbener ift, bargebotene größte Diftang von m. p. XXXIV. aufgenommen - ich weiß nicht ob mit gutem Recht. T. P. verwendet freilich mit 3 in gleicher Diftang von 13 m. p. einander folgenben 3wischenftationen ad Speluncas und Zure 39 Millien. Mögen wir aber die eine ober die andere Angabe ber Mfer, bes I. A. und Diesem ober ber T. P. folgen, beren Differeng fich foon burch die von ben 3wischenftationen veranlagten Umwege ber T. P. ertlärt, jebenfalls tommen wir, wenn wir bie Diftangen auf meinen Maric vermeffen, in jene burch gablreiche Trummerftätten als eine im Altertbum wohlbestellte Landschaft bezeugte Umgegend von S'afran, von bem ich 74 Stunden bis Medinet Sult'an gebrauchte. Diefe in fleißigen Sanden ertragreiche Ebene mar jedenfalls ber Bezirt von Macomades, wenn ber Ort auch nicht gerade, wie ich boch annehmen möchte, auf ber jest von Meerbunen jum großen Theil verschütteten Trummerftatte lag, über ber fic nun neuerdings bas K'as'r S'afran erhebt, und die wie wir geseben baben, mabriceinlich ichon in ber alteren Geographie biefer verwahrloften Begend unter einem anbern Ramen, nämlich bem von Euphrantai ober Euphranta figurirt.

Bis hierher, glaube ich, fieht die Ibentificirung ber Ramen ber beiben Itinerarien fest, hier aber hat auch nach meiner Ansicht jede Wahrscheinlichteit schon ihr Ende, und ich fühle mich dem Bersuche selbst der Applicirung der Angaben nicht gewachsen; jeder sichere Anhalt sehlt hier und auch Lapie's Konstruktion beruht auf nichts. Unendlich viel wäre gewonnen, wenn Taurg'a eine Inschrift mit dem alten Ramen des Ories liefern sollte. Ich habe nur noch zu erwähnen, daß bei dem Bersahren, wie wir es angestellt haben, es an sich gegenseitig beeinträchtigenden Schlüssen nicht sehlen kann. Wir haben z. B. gefunden, daß die Berrechnung der gesammten

Distanz im I. A. von Leptis nach Banadedari auf meinen Marsch 4 m. p. auf je eine meiner Marschstunden gibt; nun ist aber kein Zweisel, daß wir dies Berhältniß nicht erlangen würden, wenn die Römischen Routen im westlichen Theil eben so direkt gewesen wären, wie im östlichen. Machen wir nun von dem gewonnenen Resultat eine Rückbetrachtung, so sinden wir, daß die wirkliche Dauer meines Warsches von Banadedari nach Macomades  $45\frac{1}{2}$  Stunden, und nicht wie wir nach der obigen Berrechnung fanden, nur 42 dauerte, daß hier also von der Route des I. A., die übrigens mit der meinen an vielen Punkten gar nicht zusammentrisst und wol direkter ist, nur 3z ober genauer  $3\frac{1}{2}$  m. p. auf se eine meiner Marschlunden kommen. Auch ist natürlich, daß ein Fehler in einer Distanz eines der beiden Itinerarien, woran es denn ganz augenscheinlich nicht sehlt, auf die ganze Berrechnung fälschenden Einstuß übt. Trotz aller dieser Rängel sedoch hosse ich, daß mein Resultat der Wahreit am nächsten kommt.

3ch will nun noch tury die Topographie der Sprie berühren, die fich bei Ptolemaeus (l. IV. c. 3 §. 14 p. 110 Bert. und §. 41-43 p. 113 B.) findet, die ich abfichtlich bis julett bei Seite gelaffen babe, obgleich feine Darftellung in dronologischer hinficht ben Itinerarien batte vorauf geben follen. Bie nämlich die Daten bes Ptolemaeus ober icon bes Marinus, ben Jener eben ja nur, freilich fehr bebeutenb, rectificirt und ergangt hat (Ptol. 1. L c. 6), überhaupt aus ben verschiedenften, ganglich von einander unabhängigen Quellen entnommen find, beren burchgangiger Analyfe, bie nicht allein jum richtigen Berftandniß biefes auf ben erften Anblick fo wunderbaren und verdächtigen Schriftftellers, sondern auch fur bie alle Geographie überhaupt vom bochften Intereffe fein muß, trop ber Schwierigfeit und theilweisen Ruchternheit bes Gegenftandes ich mich zu unter= giebn angefangen babe, fo verbalt es fich auch mit feinen Angaben in Betreff biefer Landschaft. hier aber, wo bie Radrichten nicht so reichlich flofsen, als in anderen Gegenden, wo also verschiedene Angaben ohne näheren Anhalt zusammenzuordnen waren, zeigt sich auf den ersten Anblick eine Konfusion, die etwas Abschreckendes bat. Iscina fällt nach seinen Angaben 20' weftlich und 10' norblich von Aspis, Thagulis liegt einen gangen Grab in's Binnenland hinein 15' weftlich und 1º fublich von Pharax, bas unzweifelhaft ale Charax zu verftebn ift. hier find nun aber die verschiedenen Autoritäten, nach benen ber Alexandrinische Geograph sein icheinbar mathematifch fo genaues Spftem entworfen bat, beutlich zu unterscheiben. Ptolemaeus hatte natürlich in Alexandrien treffliche Ruftenbeschreibungen ber guten alten Beit vor fich, wenn nicht gerabe ben une noch bruchftudweise erhaltenen Stadiasmus, fo gang ähnliche Dokumente. Aus diefen find bie bekannten, jum Theil unter ben Ramen wenigstens bamals gar nicht mehr vorhandenen Plate Φιλαίνου χώμη mit den δμώνυμοι βωμοί gerade im Bintel bes Golfes, "Ιππου άκρα, Φιλίππου άκρα im heutigen Tert bes Stadiasmus, Οίσπορίς χώμη (entschieben identisch mit "Επηρος bes Stabiasmus), Φάραξ (Χάραξ), Πύργος Εύφράντα und 'Ασπίς gefloffen, die nun nach Berechnung ber Stabien in die nach Muthmagung tonftruirte Rufte eingetragen wurden. Reben biefen Ruftenbeschreibungen batten Ptolomaous und Marinus aber auch icon gang andere Urfunden vor fich, offenbar gandrouten - bie Grundlage ber fpater foftematifc ausgebilbeten Itinerarien -

wabriceinlich von Loptis aus gerechnet, ohne bie gange Sprie ju umtreifen, und also auch obne vom Ryrenaischen Gebiete aus einen Anbaltpuntt zu gemabren. Dier mar alfo ber Ronjectur, die burch Abrechnung fur Bintel nach ber himmelsgegend, wie wir bavon ein fo bocht intereffantes Beisviel an ber von Ptolemaeus felbft analpfirten Seeroute vom Borgebirge Rory nach Rarura (l. I. c. 3) haben, ihrem eignen Gutbunten überlaffen war, ein weites geld eröffnet, besonders wenn nicht angegeben war, in welcher Entfernung ber Ort fich von ber Rufte befinde. Macomada, bas allerbings im Tette in etwas anderer form erscheint als Maxopaxa in ben codd. M. u. S. und in ber Basil. ed., als Καλου μάκουμα in ben übrigen, wurde, abgeseben von der faliden Richtung ber Rufte von Kophalai nad Gubmeften, schon baburch falsch placirt, bağ es westlich von Aspis tam, mit bem man es nicht in Bezug zu feten wußte. Iskina wurde noch in bedeutend falfcheres Berhaltniß geftellt, inbem man es ebenfalls bieffeit von Aspis und als Landftabt anfette, obgleich biefe lette Begiebung im Grunde nicht fo falfc ift, ba bie Stabte von Medinet Sultan menigftens feineswegs bart an ber Rufte liegen; von Iskina rechnete Ptolemaeus wiederum gang unabhängig von ben aus altern Duellen gefloffenen Angaben weiter nach Sakazama, bas nun auch noch immer weftlich vom Pyrgos Euphranta fiel und jum Ruftenplat murbe. Am Augenfälligften aber ift fein Irribum mit Thagulis, bas faum von Sakazama aus berechnet fein fann, fonbern mabrfceinlich aus einem Itinerar gefloffen ift, bem auch bie Ramen Uddita. Galybe etc. angeboren. Dag nun aber Thagulis nur 30 m. p. von ben arae entfernt liege, babon batte Ptolemaeus entichieben gar feine Ahnung, indem er es 2º 30' B. und 1º S. bavon ansest, woraus hervorzugebn fceint, daß Thagulis damals unter Antonin, ober in etwas früherer Zeit, ein fo wichtiger Puntt war, baß er bas felbftftanbige Biel einer Reife werben tonnte. In Betracht ber übrigen bei Ptolemaeus ermabnten binnenlanbischen Plate in ber Sprienlanbicaft will ich nur noch bemerken, baß fein Azuis ober Afnouc, bei 35' B. (in ber kleinen Nobbe'ichen Ausgabe wird falfclich μδ gelesen) von Kephalai, offenbar die Station Auzui des I. A. 55 m. p. westich von Macomades ist.

Das Resultat unserer mühlamen Untersuchung, ber zu solgen wol wenige Leser genug Ausbauer haben werden, ist also, daß, um nur die Hauptpunkte zu berühren, von D. nach W. fortgehend, die K'as'r el 'At'esch genannten Ruinen dem bei Ptolemaeus und in beiden Itinerarien genannten Orte Thagulis entspricht, die Johudia genannte Stätte nicht dem Iscina locus Judaeorum, wie ich lange Zeit geglaubt hatte, sondern dem Praesidium der T. P., die bedeutende Derklichkeit Berga-uad wahrscheinlich die "Innou äxpa des Stadiasmus und des Ptolemaeus ist, während zugleich die Station ad Turrem der T.P. hierher zu sehen ist; ferner daß die Stätte, wo die Stadi Sort im M. A. blühete, auch die Oertlichkeit von Charax und Iscina ist, und endlich daß S"afran mit dem ebenfalls in allen drei Urkunden erwähnten Macomades identisch ist.

<sup>57)</sup> Edrîsi cl. III. s. 3 p. 290 Jaubert.

<sup>58)</sup> Edrisi cl. III. s. 3 p. 291 Jaubert. Ich kann hier nicht unterlaffen, ben sonst irefflichen Jaubert zu rügen, der unbegreislicher Weise in bem Karnein des Edrisi Cyrene zu erkennen geglaubt hat, n. 1. Bahrlich,

konnte Edrisi hier mitten an ber Sprte von Cyrene sprechen, bann ware es wol bas Befte, ihn in's Fener zu werfen.

59) Beechey Proceedings p. 159.

- 60) Es ift bekannt, daß ber nicht eben sehr wiffenschaftlich gebildete, wenngleich bocht verdienstvolle Arzt Dolla Colla auch hier in der Umgegend ihm unleserliche Inschriften fand, die er dem grauesten Alterihum zuschrieb; die Allusion ift jest aber verschwunden. Dolla Colla viaggio p. 77 sog.
- 61) Abu 'Obeid Bekri in Notices et extraits de la bibliothèque du roi t. XII. p. 450.
  - 62) Bekri p. 457.

63) Edrîsi el. III. s. 3 p. 274.

64) Bergleiche für die Beschaffenheit ber Ruinen Beochoy's Darfiellung, Proceedings p. 169 fl.

65) Hier war noch in der Blüthezeit der Demanischen Marine ein guter künftlicher hafen; so erscheint Liman Na'im auf fl. 6 der Diez'schen Charte (vgl. n. 5) mit einem wirklichen Moso. Außerdem erscheint hier in der Sprie öftlicher noch ein vortrefflich gesichetter hafen Liman Boschek und draußen steht muna dark's karsos"s.

66) 3ch schreibe biesen Ramen, eben so wie oben Trussa, ausbrücklich mit Z nicht 8", weil bas z in biesem Ramen wirklich wie unser z gesprochen wird. Uebrigens nennen die Araber Zuder sonft sukkar.

- 67) S. vor allen Flavius Josephus contra Apionem l. II. c. 4 T. II. p. 472. Havercamp, und über bie spätere ungemeine Ansbreitung berselben in biesem Lande benselben, antiquitt. Judaic. nach Strabo, wahrscheinlich in bem Berte τά μετά Πολύβιον, l. XIV. c. 2 p. 694, und l. XVI. c. 6 p. 801 ans bem Brief bes M. Agrippa. Bgl. auch was ich später bei Gelegenbeit von Berenice sagen werbe. Daß übrigens noch Juden in ansehnlicher Jahl in Aprenaia zurücklieben, sehn wir aus bem Berichte ber Araber, wie ber oben angestührten Angabe Edrisi's von Adschdabla und Abû'l Fed'a's über T'olmit"a p. 149 ad. Slane und Reinaud, texte arabe.
- 68) Rach ber höchst interessanten Rachricht bei Procop. de aedis. 1. V. c. 2 p. 333 Dind.
- 69) S. Abû'l K'Asem Moh'ammed bet P. I. Uylenbroek Iracae Persicae descrpt. Lugd. Batv. 1822 p. 6 u. Zakaria K'as" wini bet Ritter Erblunde Affen IX. S. 43. 70) S. bie Ausschung in Rote 56 bef. S. 372.
  - 71) Edrici cl. III. s. 3 p. 291 Jaub.
  - 72) Edrisi el. III. s. 3 p. 291 Jaub.
- 73) Bgl. 3. S. S. 232 von Mag'raûah, S. 288 n. 77 von S'oara, S. 363 n. 44 von S'liten.
  - 74) Sallust b. Jug. c. 79.
  - 75) Pomponius Mela I. c. 7.
  - 76) Valerius Maximus V., 6 ext. 4 and andrer Quelle.
  - 77) G. Ausführung 56 ju biefem Abiconitt, G. 371.
- 78) Thrige in ber fleißigen, vollftändig erft nach seinem Tobe von Bloch herausgegebenen Monographie über Kprene, res Cyrenensium Hafniae 1828 sett biesen Krieg in die Zeit von 400-330 a. Chr. p. 193 sq.
- 79) Strado III. c. 5 §, 6 p. 171 Csb. p. 266 Kr. οὐ γὰρ νῦν οἰ Φιλαίνων βωμοὶ μένουσιν, ἀλλ'ὁ τόπος μετείληψε την προςηγορίαν. Plinius

- H. N. V. c. 4 bezeichnet allerbings bie sogenannten Altare noch als bestehend, obgleich sein Ausbruck ex arona sunt sas hinreichend bezeichnend ist.
  - 80) Diodor l. XX. c. 41.
  - 81) Bei Edrîsi c. III. s. 3 p. 291.
- 82) Bgl. bes Ptolemaeus IV., 4, 10 τὰ σπήλαια τῶν Λαγανικῶν εθετ Λεσανίκων.
- 83) S. die geistvollen Zusammenstellungen von Movers Phonizier I. p. 477. Dieser Lamia entspricht als mannliches Princip Lamos, der sehr bezeichnend ein Sohn des Herakles und der Omphale, die eben wieder mit der Lamia ganz dasselbe weibliche Princip ist, genannt wird, Diod. IV., 31, und sonst. Lamos heißt bekanntlich (in der schönen homerischen Erzählung) der König der Lästrygonen, die ja an der Sprie die hierher gerückt werden. Ueber Lamia s. bes. Philostr. v. Apll. IV., 25 und VIII., 8 neben Clem. Alx. strom. I., 15 §. 70, schl. Arist. pac. v. 757. Es ist wohl bedeutend und nicht bloß zusäliges Spiel, daß λαμία die Bergschlucht beißt.
- 84) Diodor. Sic. XX. c. 41. Der Ort, ber hier zuerft erwähnt wirb, scheint nach Strabo's Zeit, ber vielleicht nur Aelteren nachscheie, verfallen und vergeffen zu sein, indem bas öftlicher gelegene Anabucis an feine Stelle trat. Bal. Ausführung 56.
  - 85) Bergleiche Beechey's Bericht, Proceedings p. 226 f.
- 86) άχρα έστι τραγέα, δρμος χαλός, άνοδρος δè, stadiasmus maris magni p. 448 G. p. 195 H. Uebrigens meint Beechey, baß biese Bucht, obgleich in ber That ber einzige hafen bes ganzen Golfes, ber in ber heutigen Schiffahrt diesen Ramen verdient, boch ben kleinen Fahrzeugen ber Alten bei ftürmischem Wetter nicht hinreichenben Schutz gewähren konnte, Proceedings p. 236. Beechey hielt diese Dertsichkeit, die er Braiga nennt, wie ber Rame in der Aussprache des Bolfes auch ungefähr klingt, für Automala p. 228 f.
- 87) Beochey, ber wunderbarer Beife ben für biefe gange Rufte fo unendlich wichtigen Stadiasmus völlig ignorirte, wie man bem Leiter ber archaologifch fo intereffante Gegenden berührenden anfehnlichen Erpebition überhaupt eimas mehr klaffifche Bilbung gewänscht haben mochte, biett Tobulbe p. 230 u. 231 für bie maritimae stationes ber Ptolematicen Charten, b. b. ber Boogmoi, bagegen icheint Lapie, wenn andere fem Tabibbi bamit foentifch ift, mit bem Orte bas nicht unwichtige fübliche Boreion zu ibentis ficiren, bas zuerft im Stadiasmus als Dorf mit einem verlaffenen Kort . und einer mit Baffer verforgten guten Rhabe ericheint, bas bann, nachbem es auf ber Tabula verschunden, im Provincialroutier wieder auftritt, und gulett noch in febr intereffanter Beziehung gu Justinian's Bett eine Rolle fpielt (Procop. do aedifc. 1. V. c. 2 p. 333). Gegen biefe 3bentificirung fpricht aber enticieben fowol bie Rleinheit ber Raumlichkeit, die felbft taum ju einer xwun binreichte, als auch die ganz unpaffende Lage, um als Station zu dienen und Procop's Angaben — außerbem daß eine genaue Ermägung der Diftangen bes Stadiasmus und ihre planmäßige Anpaffung auf bie Beschaffenheit ber Gegend ganz bawiber ift. Denn Lapie hat fich gezwungen gefebn, bas Mendrion bes Stabiasmus gang unnatürlicher Beife in's Land im Often von Braiga zu verlegen. Kiepert fest auf feiner Charte von Cyrenaica Boreion bei 'Ain Naga etwa an, indem er es mahrichein-

lich mit ber von Boochey angegebenen Ruine Allam Limarisch ibentificirt. Die ift allerbings febr unbebeutend und nicht nabe an der Rufe, auch bietet diese bort keinen Schut dar, aber in die Rabe muß es fallen.

88) Diese beibe Ramen find offenbar mit Beechey's 'Ain Agan und

Allum Limarisch ibentisch.

89) Edrisi cl. III. s. 3 p. 287 Jaub.

90) Edrin p. 286.

91) Leo descrizione dell' Africa fl. 80 Ramusio.

92) Itinerarium Antonini p. 66, 4 W. p. 30 P. Es ift sehr möglich, bas biefer Ort seinen Ramen von bem von Pindar in seiner fünsten Pythischen Obe, v. 24 B., so gepriesenen Heerführer Carrhotos, dem Sohne des Alexidios, hatte, der wahrscheinlich die Gründung von Hosperides leitete.

93) Relazione intorno alla Costa occidentale del golfo della gran

Sidra binter Della Cella's viaggio etc. p. 220-221.

94) Pacho Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrénaique etc. Paris 1927, 4. p. 268.

, 95) Ptolemaeus IV. c. 4 6. 3 p. 114 Bert.

96) Boochoy, Procoedings p. 251. — Sehr interessant zu bieser Eigenthümlichseit bes Kyrenäischen Bobens ist ber Bergleich bessenigen von Japygia, in Betress bessen Strabo jene Manipulation ausbrücklich angibt — έπιπολής φαινομένη τραχεία εύρισχεται βαθύγειος σχιζομένη. Strabo 1. VI. c. 3 §. 5 p. 281 Csb.

97) Herodot IV. c. 171.

98) Plinius H. N. l. IV. c. 1. Bgl. bie Angabe bes Stadiasmus in Bezug auf Eperos — φρούριον έστι των έπιγωρίων.

99) Itinerarium Antonini p. 66, 5 W. p. 30 P. Das Ch im Ramen

hat allein ber Escurialcober.

100) Aristoteles Hist. animal. 1. V. c. 30.

- 101) Plinius H. N. l. XI. c. 35. In Cyrenaica regione lex etiam est ter anno debellandi eas primo ova obterendo, deinde foetum, postremo adultas: desertoris poena in eum, qui cessaverit.
  - 102) Julius Obsequens de prodigiis c. 28.

103) Orosius, Historia adv. pag. l. V. c. 11.

104) Synosius an verschiedenen Stellen seiner Berte, wo er bas bamals — gegen Ende bes vierten Jahrhunderis — in dieses herrliche Land eingeriffene Elend mit so glübenden Karben beschreibt, bes. Catast. p. 298 sq.

105) S. Ausführung 56 S. 365.

106) Tabula Peutingeriana sgm. VIII. Recueil des itinéraires p. 287.

107) Zm Texte bes Strado l. XVII. c. 3 p. 835 p. 494 Tauchn. ift unzweiselhaft zn verbessern ή δε μεγάλη Σόρτις τον μεν χύχλον έχει στα-δίων τριςχιλίων ένναχοσίων τριάχοντά που. Strado nămlich gibt im zweiten Buche c. 5 §. 20 C. p. 123 Kr. den Umfang der Sprie als von 5000 St. nach Eratosthenes, von 4000 nach Anderen an, und den Durchmesser, nămlich von R. nach S., als von 1800 St. nach Jenem, von 1500 nach Anderen; im 17ten Buche nun gibt er sowol den Umfang, wie den Durchmesser nach senen Anderen an, nur etwas genauer, nicht 4000, sondern 3930 St. Bgl. Grosskurd's Uebersehung Strado's III. S. 439. — Beechey schätzt den Umfang der Sprie auf 426 E. geogr. N., p. 256,

## Adter Abidnitt.

## Chrenaica.

Ben. G'ab'i. — Das Küstenland. — Totrah, Ruinen von Tauscheira. — Tolmit'a, Ruinen von Ptolemais. — Der Anstieg auf das erste Plateau. — el Merdicheh mit den Ruinen von Barka. — Die Schluchten, Thäler und Bergöffnungen des Rordabsales des Hochplateaus. — Kas'r Beneg'dem. — Kas'r Sidi 'Abd el Uab'ed. — Ruinen von Balacrai. — Krenna Ruistätte von Kyrene. — Beg über die Rordterrassen an die Küste. — Sas''a, Ruinen von Apollonia. — Ras Pilal, Raustathmus. — Sas''af. — Kernes. — Teret. — Lamlüde. — Abstieg an die Küste. — Derna.

Ich verweilte nur drei Tage in Ben - G'as"i, obgleich ich, um meinen Thieren, besonders aber meinem Pferde, das durch die häufigen Abstecher, die ich machte, in bedeutend stärkerem Grade angegriffen wurde, als das Maulthier und die Kameele, gehörige Ruhe zu gönnen, längere Rast hier hätte machen sollen; aber manche Gründe kamen zusammen, mich nicht lange ruhen zu laffen.

Es trieb mich nach Kyrene, wo ich mich in frischerer Ratur und an kunftreicheren Monumenten wieder stärken wollte nach ber Einförmigkeit der Syrte; die Warme nahm in bedenklicher Weise zu, und mir stand manche wüste Tagereise dis zum Rilthal bevor, auch wolltte ich die Gastfreundlichkeit der Familie Nani so kurze Zeit wie möglich benugen, und wußte, daß meinen Thieren in Kyrene eine mehrtägige Raft zu Theil werben wurbe. Mir selbst war Ruhe nicht nothig und, während ich Hamed die Beforgung unsrer Berproviantirung überließ, benutte ich die kurze Zeit meines Aufenthaltes, um mich mit den Eigenthümlichkeiten bes setigen Hauptortes dieses herrlichen Ländchens bekannt zu machen.

Ben = G'as"i hat, abgesehen bavon, baß es an einer großen überaus fruchtbaren Cbene') liegt, von Ratur eine ausgezeichnete merkantile Lage, aber bie Sand ber Menschen lagt ju Grunde gehn, was die Ratur geschaffen bat. 3mei Borgebirge, von benen bas fübliche von ber Spite ber fanbigen, mit wenigen Balmen bebedten Bunge ber Stadt gegenüber gebildet wirb, bas nördliche hoher und felfig ift, und von einem großen Felfen im Meere gebedt wird, bem ber aus Strabo2) befannte Rame Pfeudopenias jugufommen fcheint, bilben ben engen Bugang ju ber binter ber Stabt, Die bergestalt auf einen Ifthmos zu liegen fommt, fich ausbauchenden Meeresbucht. Aber große Flotten ju umfaffen von Urfprung fabig, ift fie jest fcon mehr als jur Balfte verfandet, bergeftalt, baß bas fumpfig ftagnirenbe Waffer ju beiben Seiten, bas im Sommer vom Meeresbaffin ganglich gefondert wird und halb austrodnet, im Alterthum und vielleicht felbft noch im Dittelalter ein Theil bes geräumigen, wohlgeschütten Safens, jest mehr ein Nachtheil ift, indem es sowohl dem Anbau einen gro-Ben Strich Landes entzieht, als auch burch bie Ausbunftungen ungefunde Bestandtheile ber Luft juführt. Die Fahrzeuge, Die flein genug find, um überhaupt einlaufen zu fonnen, bas beißt, bie nicht mehr als etwa 8 Fuß Waffer gieben, liegen gang nabe bem Eingang an nur halb geschütter Selle, und bei Sturm fommt mancher Schiffbruch vor').

Der Hauptgrund dieser Berschlammung des Hafens besteht darin, daß das Meer mit wuthender Gewalt gegen das hohe nordöstliche Ufer bei der Stadt anpeitschend, wo es schon einen nicht geringen Theil des alten Berenice fortgerissen hat, das losgeschwemmte Erdreich in den Hafen treibt. Diesem Uebel könnte jedoch, nachdem man das Bassin wieder ausgebaggert hatte, für die Zukunst vielleicht vorgebeugt werden, wenn man zwischen dem

Felbriff, ber etwa in ber Mitte bes Hafeneinganges liegt, und bem östlichen Ufer einen Damm wurfe. Bernachlässigt man jeboch auch in Zukunft ben Hafen, wie bisher, so werben wol schon nach Berlauf von 50 Jahren nicht einmal mehr die kleinsten Schooner einlaufen können.

Die Gründung ober vielleicht nur die Erweiterung bes Drtes fällt in die Zeiten ber inneren Unruhen ber Metropolis bes Landes unter dem Könige Arkefilaos IV., der, um fich im Kalle einer Bertreibung durch die dem Konigthum entwachsende Burgerichaft einen Rudhalt ju verschaffen, burch feine Betreuen bie Stadt Guesperibes, Sesperibes, Gesperis ober Besperia, welche verschiebene Ramensformen ihr beigelegt werben, ba es vielleicht ursprünglich mehrere Dorfgruppen waren, anlegen ließ4). Reboch scheint die Stadt in fruhe Bedrangniß burch die einheimischen Bolferschaften gerathen zu fein, und es waren merkwürdiger Beife nach Sprakus bestimmte Beloponnesier, die fie im Jahre 412 a. C. von ben Feinden befreiten b. Bieber auf Anlaß bes Beloponnefischen Rrieges erhielt fie eine große Berftarfung burch Meffenische Flüchtlinge"). Bon biefer alteren Stadt ift am Orte felbft gar nichts Monumentales übrig - nur einige Mungen und einige bochft intereffante Bafen legen noch bem in jene Beiten Eindringenden ein fleines Beugniß ihres Lebens und Treibens ab7). Spater, ale bie Ptolemaer bas gand unter ihre Botmäßigfeit gebracht hatten, erhielt bie Stadt von ber Battinn bes britten Btolemaios, ber Tochter bes Magos, ben Ramen Berenite "), und scheint bamals bei bem erweiterten Berfehr burch ihre gludliche Lage ju großer Sandelebluthe ermachfen ju fein, jum Theil wol burch bie Industrie ber Juden, die in großer Menge hier angestebelt wurden und eine eigene burgerliche Korperfchaft für fich bilbeten"). Rach Juftinian's Berbienst um die Stadt' ) verlieren wir die Runde von ihr, bis jene in ben Fußtapfen ber alten Bellenen ihre Sanbelsverbindungen über alle Ruften bes Mittelmeeres ausbehnenben Genoveser, bie im Jahre 1216 einen Sanbelevertrag mit bem Emir von Afrifia. Abd-Baffaria-Jahia Schloffen, für freien Bugang ber Rufte von Eripoli bis Barfa<sup>11</sup>), die Wichtigkeit bieses Blages; ber burch ben

Kall von Abschabia und Bart'a gewann, und von bem noch Ebrift, ber boch von einer Ebene Bernit' fpricht, nichts wußte'2), erkannten, und von hier besonders Wolle ausführten's). fo find auch jest bie Europäer bie Beranlaffung, daß biefer Blas in ben letten Jahrzehenben als einziger Ausgangspunkt ber reichen, jest fo jammervoll heruntergekommenen Cyrenaica wieber ju einiger Bedeutung erwachsen ift, die immer fteigen wird, obgleich bie Regierung jur Bebung bes Lanbes nichts beiträgt, fonbern vielmehr bas noch Borhandene gerftort und untergräbt. Aber Die Raturerzeugniffe ber herrlichen Landschaft felbst im gegenwärtigen Zuftande, vorzüglich hornvieh, Wolle, die wenn auch nicht mehr fo ausgezeichnet wie im alten "als schaafenahrend heerbenreich" weitberühmtem Lande, boch ihren Ruf burch alle Jahrhunderte einigermaßen bewahrt hat, Felle, Butter, Bachs find zu bedeutend, um nicht Rachfragen von Außen hervorzurufen. Und hierzu hat fich nun erft feit wenigen Jahren ein birefter Rarawanenverfehr mit Bornu gefellt132).

Die Delfultur, die im alten Cyrenaica außerordentlich bluhete, fo baß fein Del eine besondre Bortrefflichkelt hatte'4), mar, wenn wir auch im Innern bes Landes hier und bort verwilderten Bruppen biefes fo vielfältig nublichen Baumes begegnen werben. boch im gahmen Buftanbe bergeftalt ausgeftorben, bag mein freundlicher Wirth Cefare Rani, ber fich um hebung bes Plates außerordentlich verdient macht, junge Bufche aus Aegypten fommen laffen mußte, um wieber einen Berfuch bamit ju machen. Die fleine, im S.S.W. ber Stadt jenseit bes öftlichen Salafees, wo das schonfte gand ift, bei einer einfachen aber folib gebauten Gartenwohnung angelegte Pflanzung, wohl geordnet und von Wein, Drangen und anderen Früchten unterbrochen, war bei meinem Besuche erft im Entstehen, ich bin aber ber feften Soffnung, bag ber- verbienftlichen Bemuhung ber gute Erfolg entfprechen, und bag bas Beispiel eines Fremben bie Racheiferung ber Eingebornen anspornen werbe, wie benn schon bamals bazu ber Anfang gemacht wurde. Und hier fei es mir erlaubt, au bemerten, daß in diesem Lande Landwirthe, die mit einigen Mitteln fich hinbegaben, in wenigen Jahren ein großes Bermogen fich

erwerben könnten. Der Boben, besonders hier im Südwesten der Stadt ist überaus vortrefflich und zu jedem Erzeugniß fähig und die Viehzucht, die schon jest dem Lande so große Bortheile verschafft, wurde ganz andere Resultate liefern, wenn man das verstommene kleine Bieh zu veredeln suchte.

Die heutige, offene Stadt hat gegenwärtig, wo sie schon zu einer Bevölkerung von mehr als 10000 Einwohnern angewachsen ist 1 h), zwar niedrige und sehr rohe, aber doch solide Steinwohnungen; die Straßen sind ziemlich regelmäßig und der Basar leiblich versehen. Mein kurzer Ausenthalt in derselben wurde mir durch die außerordentliche Freundlichkeit der Familie Nani und des an der Quarantäne angestellten, nicht kenntnißlosen Arztes Casolani sehr angenehm gemacht, obgleich die Stadt an sich eigentlich durchaus kein Interesse gewährt. Das einzige größere Gebäude ist der in Gestalt eines Kastells, freilich eines nichts weniger als bombenkesten, gebaute sogenannte Palast des Ben, der zugleich zur Kaserne dient, auf dem großen, freien Plaze auf der westlichen Spise der Halbinsel.

Der gegenwärtige Bafcha Samed ben Moh'ammed, ein freundlicher Mann, ber boch auch bie Sprache bes Landes verfteht und ziemlich geläufig fpricht, entsprach vollfommen ber Aufforberung feines Baters bes Bafcha von Tarabolus, mir feinen Beiftand angebeihen ju laffen und bewilligte mir jur Begleitung bie Derna einen Schertf, unter biefem Ramen im gangen ganbe befannt, ben mir ber Agent ale einen fehr tüchtigen, braven und ber Begenben, die ich bereifen wollte, fundigen Mann bargeftellt hatte, und beffen weiser, ebenfo muthiger wie verständiger Führung ich in ber Folge auch mein glückliches Durchkommen burch alle bie Fährlichkeiten Cyrenaicas verdankte. Da meine Absicht ursprünglich war, von Bomba wieder fudweftlich jurudzukehren, Udschila - fo spricht man hier ben Aubschila geschriebenen Ramen ber schon burch Berobots intereffanten Bericht befannten Dase aus - ju besuchen und erft von bort Siuah ju erreichen, so ließ ich mich einem ber Schechs jener Dase 'Dmar ben Ja't'ub vorftellen, einem fehr machtigen einflugreichen Manne, ber auch Bflanzungen in Siuah befaß; er empfing mich überaus freundlich, verhieß mir die beste Aufnahme in feiner Heimat, wohin er in wenigen Tagen zuruckzukehren gebenke und versprach mir auch, mich seinen Freunden in Siuah zu empfehlen.

Bei mehreren Leuten in der Stadt sah ich schöne geschnittene Steine, die theils hier in der Umgegend gefunden, theils aus dem ganzen Lande<sup>15</sup>) hierher, wo man bei den Europäern leichten Absat dieser in Europa so sehr geschätzten Denkmäler sindet, zusammengebracht werden, einige reinen edlen Stiles, obgleich nicht durch den Gegenstand interessant; da jedoch die Preise, die man stellte, so wie bei den Münzen sehr hoch waren, kauste ich nur Weniges. Das Interessanteste darunter war ein persischer Intaglio von vortresslicher Arbeit und doch auch in historischer Hinssicht von Interesse.

Was nun die baulichen Reste ber alten Stadt betrifft, so sind die überaus gering, da man theils das alte Material zu den neuen Bauten schonungslos benutt, theils indem das Meer einen großen Theil der alten Stadt fortgespult hat, wovon man sich im Norden der Halbinsel durch den Augenschein deutlich überzeugen kann. Hier sieht man viele Reste abgerissenen Duadergemäuers und selbst die gegenwärtige Stadt wird hier stets weiter zurückgedrängt. Uedrigens sindet man nicht selten bei Grundlegung neuer Häuser Kunstmonumente, wie gerade einige Tage vor meiner Ankunst ein Mann in dem Hose seines Hauses derstörtem, freilich in etwas zerstörtem Justande, gefunden hatte, von denen zwei weibliche Stolastatuen, die eine eine männliche war mit freier Brust und über die Schulter geworsener Toga.

Biele Ruinen von aufgebauten Grabkammern findet man außerhalb der Halbinsel in einem etwas unebenen, jest fast ganz von Schutt verhülten Terrain. Denn im alten Evesperides scheint es nicht, wie in den übrigen Ortschaften der Eprenaica Sitte gewesen zu sein, die Todten in frei in den Felsen ausgehauenen Kammern zu bestatten, hauptsächlich wol aus dem Grunde, weil sich eine dazu geeignete Dertlichseit in der Rähe der Stadt nicht fand 16). Es ist übrigens möglich, daß die rohen Felskammern, die wir auf unserm Marsche nach Ben-G'ab"i an-

getroffen haben, schon Einwohnern bieser Stadt angehörten, wie man auch zwei oder brei davon hier nahe bei der Stadt findet. Aber im Allgemeinen scheint die Rekropolis aus aufgebauten kleinen Kammern bestanden zu haben, deren man übrigens keine bestehen läßt, sondern so wie man eine gefunden hat, streitet man sich über den Bests der trefflichen Quadern. Hier fand ich zwei unbedeutende Grabschriften T).

Intereffanter ale biefe geringen unplaftifchen leberbleibfel der alten Stadt ift die Eigenthümlichkeit ihrer Umgegend, ihre Bedeutung im mythischen Sagencyclus ber Bellenen. Denn hier fand ober schuf jener bichterisch thatige Beift eine mit ben schonften Bluthen ber Poefie geschmudte Borhalle bes Sellenifchen Lebens auf bem Libnichen Festlande; hier warb ben Sellenen ihre Berechtigung auf ben fremben Belttheil gegeben und Bindar ift es, ber in jener herrlichen inhaltschweren funften Pythischen Dbe bie bichterische Bergangenheit mit ber lebendigen Gegenwart verknupfend jenes labyrinthische Gewebe schafft, in bem das Spatere das Frühere verdrängt. Welche innere Rothwendigkeit in ber Uebereinstimmung bes Ramens Triton lag, ob der mit ihm verfnüpfte Ballasfult dem Gemuthe des eigenthumlichen Minvelschen Geschlechtes, bas bie Sauptrolle spielte bei ber Brundung ber Libuschen Rolonie, ben Erieb einpflanzte, ihn in ber neuen Seimat wiederzufinden, ift buntel, wie fo Bieles, mas in ber ftillen geiftigen Regsamteit liegt; genug hier lag die Tritonis's), eben jenes Baffer, bas hinter ber Stadt fich nach Often hineinziehend jest vom Meere getrennt ift, aber einft offenbar bamit in Berbindung ftand. Auf einer fleinen Insel im Gee ftand ein Tempel ber Aphrodite', beffen Lage vielleicht noch heute zu erkennen ift an einer kleinen Anhöhe, bie eben, weil bas Baffin gang seicht geworben ift, nicht mehr bie Eigenthumlichkeit einer Insel bewahrt. In biefen See nun20) ergoß fich ein merkwürdiges unheimliches Gewäffer ber Effeios21) ber Sohlenfluß, bann Lathon 22) genannt, ber Berborgene, ben man früher vergebens suchte, und es ift fein geringes Berbienft ber Mitglieder ber Englischen Erpedition, daß fie bei ihrem langen Aufenthalte an diesem Orte ben Strom wiederfanden in einem

merkwürdigen Flußlauf, ber im Often ber Stadt in einer tiefen Höhle in breitem Lause sichtbar wird, sich dann aber wieder unter den Felsen verliert und nicht wieder zu Tage kommt, wenn nicht vielleicht, wenigstens in der Ansicht der Alten als Quelle, die dicht bei dem See entspringt und sich in denselben ergießt<sup>23</sup>).

In diese Gegend nun aber auch septen die meisten Griechen jene vielbesungenen Garten, die, wie man auch immer über die Erzählung benken mag, zum klaren Beweise dienen, welchen Andlick dies Land damals darbot und wie man hier die herrlichsten Erzeugnisse des Bodens in üppiger Külle fand. Man lese nur die Beschreibung bei Schlare4), bei dem nur auffallend ist, daß er den genauen Umfang dieser Gärten angibt, wodurch Beechen geleitet sie in einer Felssenkung wiedergefunden zu haben meinte5). Ich kann ihm nicht beistimmen, um so weniger, als gerade der genannte Schriftsteller diese paradiestsche Stätte bestimmt oberhalb Phytus angibt, also in weiter Entsernung von Berenise.

Menschen und Thiere, die mich nun von hier durch das herrliche Land geleiten sollten, hatten sich zum Theil verändert. Rur meine beiden treuen Gefährten Hamed und Salem blieben auch fernerhin die Theilnehmer an den Mühseligkeiten der Reise, den Taradolussi dagegen ließ ich hier und nahm dafür noch einen Tünst, der sich gerade hier aushielt, in meine Dienste, wozu ich noch einen andern bewassneten Mann dang, der sich jedoch zur Zeit der Abreise nicht einstellte, so daß meine Mannschaft wiederum nicht zahlreicher war, als früher; aber ich hatte dafür einen ausgezeichneten Begleiter und Führer an dem troß seines beträchtlichen Alters noch rüstigen Sherif, einem Mann eben so gewandt im Rath, wie tüchtig und energisch in der That. Die Zahl meiner Thiere hatte ich um ein Kameel vermehrt.

Mit biefer Zurüstung verließ ich am Abend bes 8. Mai eine Stunde nach Sonnenuntergang Ben-G'ab"i, geleitet bis ans Lände der lichten aus Palmen und wenigen Feigenbäumen besstehenden Pflanzung, die sich im Often auf der Landzunge an die Stadt schließt, von sämmtlichen mannlichen Mitgliedern der Rasnischen Familie mit mehren Dienern, so daß wir eine große Ravalkade bildeten, wodurch wir aber der Schwäche unser kleinen

Karawane im Vergleich ber uns bevorstehenden Fährlichkeiten uns erst recht bewußt wurden, als wir von unseren Geleitsmännern Abschied nahmen und nun allein in die Dunkelheit hineinzogen. Das Land war hier meist felstg, nur hin und wieder mit etwas Erdreich bedeckt, wo sich dann auch Kraut fand. Da wo wir, eine Stunde etwa hinter der Pflanzung, eine leidlich begraste Stelle fanden, schlugen wir das Zelt.

Den folgenden Morgen brachen wir, da noch nicht Alles vollständig geordnet war, erst um 6 Uhr auf und kamen über uninteressantes Land fortziehend um 6 U. 35 M. in eine Seikna genannte Dertlichkeit, dicht dahinter dann in eine andre Rossia benannt, worauf das harte Erdreich eine Weile von Sanddünen unterbrochen ward. Hinter Handlah, über das wir um 6 U. 55 M. zogen, ward die einförmige Segend ein wenig belebt durch den Anblick der zuerst etwa drei geographische Meilen entfernten und se weiter nach Osten, um so näher heranrückenden malerischen Bergkette, die das Plateau von Kyrene bildet, und von dem zahlreiche, wohl bewachsene Schluchten, Bette kleiner Winterströme, herabsteigen; sedoch hatten wir das Gebirge nicht stets deutlich vor uns, da das Wetter dunkel war und zeitweise selbst bald stärkerer bald schwächerer Regen siel.

Um 11 Uhr hatten wir zur Linken auf einem kleinen Hügel bas von einigen Steinwohnungen umgebene Grab bes Sibi Saller und nun folgten häusig Gegenstände der Betrachtung; wir kamen nach 30 Minuten über Ferikana und erreichten eine Viertelstunde nach Mittag die Ruinen eines ansehnlich großen, viereckigen Kastelles oder Thurmes aus sehr ausgezeichnetem Quaderwerk, von etwa 50 Fuß im Quadrat, dessen ursprüngliches Gebäude aber nur 36 F. auf der langen und 20 F. auf der kürzeren Seite beträgt. Im Innern sieht man ein großes Gemach, auf der einen Seite umgeben von einer schmalen Kammer und auf der anderen von einem niedrigen gewölbten Gange, der ossenbar einen Haupttheil des Vertheidigungssystemes bildete. Diese sehr ansehnliche Ruine wild umwachsen von dickem Gedüsch wird jeht Kas'r taull genannt und entspricht wol dem von

Ebrisi Kafes benannten Raftell'6), obgleich seine Beschreibung biefer Lanbschaft burchaus nicht klar und bunbig ift.

Balb barauf passirten wir zur Linken kleinliche Ruinen von Bohnungen, die eine Gruppe ausmachen, in ber man allerbings wol das alte Abrianopolis ober Abriane nach der von ben Itinerarien angegebenen Diftang von 28 Milliarien von Berenife und 18 ober 25 von Taucheira27) wieber zu erkennen hat, wenn auch diese in jeder Hinsicht meskinen Erummer burchaus nicht ben sonftigen Grundungen bes fein ganges Reich mit gleider Sorgfalt umfaffenben Raifere Sabrian entspricht, Die von ben Geographen übergangen auch fehr unbedeutend gewesen sein muß, mahrend fie auf ber andern Seite im Juftinianaischen Beitalter unter ben 6 hauptsächlichften Blaten ber Libyschen Benta-Sabrian aber grundete biefen Ort polis aufgezählt wird28). bei Gelegenheit ber neuen Bevölferung, die er biefem Lande nach ben fürchterlichen Jubenfriegen, 115-117 n. Chr., burch welche baffelbe auf erschreckliche Weise mitgenommen fein muß, wenn auch Dio Caffius Berichte29) übertrieben fein mogen, wiederzuführte. Aber die Bluthe des Landes war boch schon vorbei und es reifte ber Eroberung bes Jolams immer mehr in mattem Siechthum entgegen. Die Dertlichkeit übrigens hat noch ihren fcon von Ebriff angegebenen Ramen Solut's ") bewahrt, wenn auch bie heutigen Eingeborenen ben Ramen, wie bie aller dieser Begenden, die man barum auch nicht immer auf die reine Arabische Wurzel zurudführen fann, vielfach corrumpiren und ihn mit berberifcher Femininform bald Tanferuch, bald nennen.

Dann zogen wir zur Rechten eines lang gestreckten, gegenwärtig jedoch hier trockenen Salzsees hin, der erst seit Ebrist's Zeit durch Durchbrechung der Dünenkette, die ihn damals vom Weere trennte, und durch die darauf folgende Verbindung mit der Meeressslut sein süßes Wasser eingebüst zu haben scheint<sup>31</sup>), wodurch diese Gegend im Alterthume einen großen Vorzug vor ihrem gegenwärtigen Zustande haben mußte. Um 2 Uhr Nachmittags kamen wir darauf zu ziemlich ausgedehnten, aber von tressslicher Weide sehr überwachsenen Ruinen, wo wir, da auch ein Brunnen sich hier besindet, eine halbe Stunde Rast machten und die Thiere grasen ließen. Der Rame dieser Dertlichkeit ward mir von den anwohnenden Beduinen als Mebrig angegeben, Beechen nennt ihn³²) Mabli oder Nabli und glaubt, darin das von Ptolemäus angegebene Neapolis zu erkennen. Aber erstlich sällt dieser Ort nach jenes Geographen Bestimmungen³³) entschieden auf die Straße von Ptolemais nach Barke mit geringer südwestlicher Abweichung; zweitens widerspricht die Entstehung Nabli aus dem alten Neapolis vollkommen dem Geiste der Arabischen Sprache, die den Endkonsonannten, nicht wie die Italiäner abwirft, sondern bewahrt; und wie die Araber den Namen Neapolis gestalteten, nämlich Nablüs, ist uns ja an mehreren Beispielen ganz klar, wie gleich an dem heutigen Namen der so benannten Stadt im Karthagischen Gebiete und dem alten Sichem in Balästina.

Die Gegend wird von hier an bedeutend anmuthiger; vortreffliches Weideland erstreckt sich bis an den Fuß des Plateaus,
bessen Entsernung vom Meere ich hier auf sieden Viertelstunden
schätzte; zur Linken jedoch hatten wir noch stets trockne Sebcha.
Um 4\frac{3}{4} Uhr trankten wir die Thiere bei Birsts, wo einige von
Beduinen bewohnte Steinwohnungen sich besinden und schlugen
das Zelt etwas weiter hinein in portresssichem Grase.

Die Dertlichkeit ift bei Reichthum an Waffer, das hier in sehr guter Qualität aus mehreren Brunnen geschöpft wird, überaus fruchtbar, aber gegenwärtig fast unbebaut; nur wenige ganz vernachlässigte Gemüsegärten gewahrte ich. Auch hier umher sinden sich manche zerstreute Trümmer, aber ohne weiteres Interesse. Während nun meine Leute das Abendessen bereiteten, ging ich mit meinem Scherif vorsichtig über den sumpfartigen Boden zwischen dem langen südlichen See, der hier wirklich Wasser hatte, und sich ganz bedeutend ausnahm, wie er vom Winde gepeitscht sogar kleine Wellen schlug, und einem kleineren nördlichen auf einen Hügel zu, um so zu zwei alten Thürmen auf den Sanddünen am Meere zu gelangen; aber wir sahen uns bald gezwungen von unserm Borhaben abzustehen, und das sehr heterogene Resultat unsere Expedition war eine Last Holz, die mein verträg-

licher alter Gefährte meinen Leuten zuführte, ba es hier in ber Ebene ganzlich baran gebricht.

Diefe Rahlheit ber Flache horte jedoch balb auf. Denn, als wir am nachften Morgen, ben 10. Mai, um 41 Uhr aufgebrochen waren, ward bie Ebene balb mit bem üppigften Bebufch von Jasmin. Myrten und anbern Gattungen bicht befleibet, worin fich eine folche Menge von Rebhuhnern aufhielt, bag felbft ein Archaologe, ber boch hier auch für feine tägliche Roft zu forgen hat, baburch verführt und von feinem Zwede eine Beile abgejogen werben fonnte. So jogen wir mur fehr langfam vorwarts und erreichten um 6 Uhr Bu-Dicherra, und bann wieber ruftiger auschreitenb, machten wir nach einer Stunde Salt bei einem nieb. lichen an die imposanten Mauern bes alten Taucheira angelehnten Gartchen - bem einzigen in biefer Lanbschaft, Die einft fo reich an Bflanzungen aller Art'4) war, mit einigen hoben schon belaubten Charuben, Die Die freie mit Rorn hier bebaute Chene weithin überragten, um bie Ruinen biefer Stadt naber in Augenschein zu nehmen.

Taucheira, bas feinen alten einheimischen Ramen tros ber beiben bespotischen Titel Arfinoe, ben ihm ber Ptolemaer, und Cleopatris, ben ihm Marc Anton gegeben hatte, burch alle Beiten hindurch bewahrt hat und noch gegenwärtig mit geringer Beranberung als Tofrah aufweift, scheint in ber Beit gegrundet ju fein, ale bie Ryrender burch ben Anstrom neuer, vom vielfinnigen Spruch ber Pythia aufgemunterter Rolonisten ftart geworden, unter bem zweiten Arfefilaos ihre Macht über bas Gebiet ber bis bahin unabhangigen Libyichen Bolferichaften ausbehnten\*5). Spater aber scheint es aus 3mang ober freiwillig jum Gebiet bes ber Mutterftabt feindlichen Barte gehört ju haben "6), bem faft die gange weftliche Rufte bes fpater fogenannten Chrenaica untergeben war. Uebrigens fpielt die Stadt in ber Geschichte burchaus feine Rolle, und fo erfahren wir von ihr eigentlich nichts und auch bie ebenso zahlreichen als armfeligen Inschriften, bie fich an ben Mauern und fonft innerhalb ber Stadt befinden, belehren uns über fein intereffantes Berhaltnis. Das die Stadt nie eine Safenftadt war, obgleich fie hart an ber

See liegt, erhellt nicht allein baraus, bag man weber eine natürliche Ruftenformation gewahrt, hinter ber Schiffe hatten Schut finden können, sondern auch baraus, daß ber bewohnte Stadttheil nach ber bem Meere abgewandten Seite liegt, während man nach ber See ju fast burchaus feine Grundmauern ober Ruinen von Wohnungen findet; aber andrerfeits scheint boch aus bem Umftanbe, bag man überhaupt bie Stabt hart an ber See anlegte, mahrend man boch eine gang auf Lanbbau angewiesene Bevolferung offenbar an ben viel gefünderen Sohen gebaut haben wurde, und baraus, bag man fle nach ber Meeresfeite nicht befeftigte, was ich entschieben gegen Beechen's Darftellung 37) behaupten zu können glaube, indem man an dieser Seite Spuren einer Befestigung nur im Norben sieht - auch bas alte Dea hatte, wie wir gesehen haben, feine Befestigung nach ber Seeseite - baß man bei Anlage ber Stabt bennoch Rudficht auf bas Meer nahm und fich offenbar im Rothfall die freie Berbindung mit diefem wahren wollte.

Das Interessanteste, was uns vom Alterthum geblieben ist, viel genug für solche Stadt, sind die Ringmauern, in einem solchen Zustande der Erhaltung, daß man von außen sast mann nähere sich einer Stadt in all'ihrem Flor und Leben, aber bald enttäuscht man sich, und sindet im Innern nur uninteressantes gänzlich zertrümmertes Gemäuer, wie einer mit Gewalt zerstörten Stadt; die Mauern allein, die die Stadt vor solchem Loos schützen sollten, sie stehn noch. Und doch war Tokra noch zu Edrist's Zeit ein bedeutender und wohlbewohnter Ort, dessen Bevölkerung aber nur aus Berbern bestand; die umliegenden Felber waren gut bewässert und bebauta.

Wenn wir nun die Ringmauern näher betrachten, so sinden wir bald, daß sie, wennauch wiederhergestellt von Justinian, welcher Zeit wir ohne Weiteres manches Flickwerf zuweisen werden, sie doch durchaus nicht von diesem Kaiser herrühren können, wie man aus Procop's seinem Herrn schmeichelhafter Darstellung. glauben sollte. Sondern ihr Hauptkern gehört einer ganz anderen Epoche an und zwar derzenigen, in der durch die Bekriegung der ungeheuren Reichskolosse des Orients und durch die Entste-

hung und Durchkampfung neuer Reiche bas Kriegs- und Befestigungewefen einen neuen Charafter erhielt. Der Stil ber Mauern von Taucheira ift ursprünglich berfelbe mit bem ber Lysimachischen Mauer über ben Ephefischen Koreffos und ben baran fich inupfenden Thurmen und Schangen, mit bem ber alteren Theile auf ber Cittabelle von Bergamon, mit bem ber Lyftmachifchen Befeftigung auf ber Cittabelle von Reu-Smyrna, furz mit bem aller Befestigungsbauten jener fogenannten Matebonischen Beit, ber besonders barin fich zeigt, bag man, um ben Mauern mehr Solibitat ju geben, aufhorte, die Quaderschichten ber gange nach auf einander zu thürmen und nur durch die Abwechselung der fentrechten Linien Festigfeit zu geben. Statt beffen also fing man jest an, nach brei ober vier langen ber Lange nach gelegten Quabern, bie man nur nach außen behaute, nach innen aber roh ließ, indem man ihren 3wischenraum mit Cementwerf ausftopfte, einen Stein queer legte, ber bei geringerer Dide ber Mauern gang hindurchging und fie fo machtig zusammenhielt. Ein zweiter Sauptbestandtheil diefer Epoche ber Festungsbaufunft find bie vielen mit häufigen Winkelzugen ber Mauer verbundenen vieredigen Thurme, Die in ben alteften Befestigungen bes Briechischen Alterthums gang fehlen. Das kleine Taucheira, beffen Umfreis etwa 3500 Schritt beträgt, hat beren feche und zwanzig, bie ber Mauer große Starke verleihen, welche vermehrt wird burch bie Beschränkung ber Zugange auf je einen von Dft und Beft, und biefe noch burch Thorfopfe vertheibigt.

In späterer Zeit ist hierzu nun noch am subwestlichen Winfel und an einem Theile ber sublichen Seite eine Art Außenmauer ohne Thurme und sehr schwach hinzugefügt, die nur an ber Mitte ber sublichen Mauer größere Bebeutung hat, wo einer eiförmigen die Hauptmauer freuzenden Verschanzung außen in einiger Entfernung etwas östlicher ein länglich vierediges Fort entspricht.

Der festeste Punkt ber Stadt jedoch scheint die Rordostede gewesen zu sein, wo man bei einem in die Mauern mitaufgenommenen Steinbruche die Ruinen einer Cittabelle sieht.

Die hauptstraße, welche bie beiben Thore in gerader Linie

verbindet, und andere Straßen im Norden ziemlich parallel mit ihr laufend, kann man noch erkennen, und sieht an einigen Stellen der Stadt Ruinen von Säulengebäuden; am wenigsten zersprengt sind die Ruinen einer großen christlichen Kirche, die in jungerer Zeit in eine Dschami umgewandelt worden zu sein scheint, nach der Westmauer hin, wo sich ein guter Brunnen besindet. Man sindet hier einige Architekturfragmente der späteren Kunst, mit Weinblättern und Weintrauben geschmuckte Kapitäler, und andere kleine Bruchstücke ziemlich sorgsättig gearbeitet, die Bacho bestimmten, die Ruinen einem Tempel des Bachus anzuweisen die

Ich habe schon die Menge ganzlich uninteressanter Inschriften erwähnt, die sich sowohl an der inneren Seite der Stadtmauer, als auch auf einem Gebäude im Innern der Stadt befinden; es sind insgesammt nur inhaltlose Namen mit Daten, nur mit dem Unterschiede, daß jene im Allgemeinen einer früheren Zeit angehören. Ich kopirte mehr der Kuriosität wegen deren einige, da sie, wenn gleich sehr ungenau, doch ziemlich vollständig von Pacho abgeschrieden sind, und da mein umfassender Reiseplan mir nicht erlaubte, bei diesen nur in Betress der Namen nicht ganz unwichtigen Inschriften mich auszuhalten.

Die Refropolis der Stadt ist nicht unbedeutend, aber die Rammern sind durchaus einfach, jum Theil selbst überaus roh. Mehrere sind gänzlich vom Sande verschüttet, und die offenen sind meist von den Beduinen bewohnt oder wenigstens benutt. Die Begräbnisweise ist aus den zwei entgegengesesten Brinzipien gemischt, theilweise Erhaltung des Leichnams oder wesnigstens des Gerippes, theilweise nur Ausbewahrung der Asche des durch Feuer zerstörten Körpers. Einige tragen Spuren roher Malereien mit christlichen Gegenständen, und in vielen sindet man uninteressante Inschriften.

Schon um 2 Uhr Nachmittags verließ ich Totra, um noch biesen Abend eine andre bei weitem größere, aber gegenwärtig noch öbere Stadt zu erreichen, das große Ptolemais. Der ganze Beg borthin war über alle Maßen malerisch und die Ebene, die hier allerdings schon bedeutend schmäler wird, großen Theils angebaut. Nun traten auch die herrlichen, reich mit Balb bekleibe-

ten, mannigfach geformten Bergabhange nahe genug, um bie volle Birkung ihrer Schönheit über die Landschaft zu verbreiten. 21 Uhr famen wir über eine Dertlichfeit Uerbaneh genannt, und ließen nach halber Stunde jur Linken Trummer, die mein Scherif Seba nannte; auf seinen Ropf kommen überhaupt alle biese Benennungen, jedoch wie ich ficher hoffe, wenigstens nicht alle aus feinem Ropf. Gleich barauf erreichten wir eine ju Steinbrüchen und Grabkammern verarbeitete Felshöhe, und burchritten etwas por 4 Uhr bas fleine Uabi Setba, worauf fich balb gur Rechten ein hoher Sugel mit Ruinen zeigte und eine Gruppe anderer Ruinen Ba-Traba genannt. Um 5 Uhr erreichten wir bann bie ansehnlichen Sagrit genannten Ruinen einer großen Befestigung, wohinter etwa 20 Minuten Trümmer wiederum Beugniß von bem erstaunlichen Anbau und ber ftarken Bevollerung biefer Begend im Alterthum ablegten. Um 6+ Uhr paffirten wir abermale einen kleinen Winterftrom, und famen barauf au einer anbern Gruppe von Gemäuer.

Die Berge treten mahrend beffen mit ihren prachtigen Formen immer naher heran und fenden bann abermals, wenigftens gur Regenzeit, einen fleinen Bergftrom in's Meer hinab, beffen iest trodenes, fich lieblich windendes, und mit Dleander und Jasmin befrangtes Bettlein wir gegen 7 Uhr paffirten und bicht babinter, in ben Steingruben von Ptolemais, nicht ohne einige Beforgniß ein fo ficheres Quartier wie möglich nahmen. Denn bie Beduinen, die ihre Bohnungen in ben Abhangen und Schluchten bes Gebirges ju haben scheinen, von benen fie nur zeitweilig herabsteigen, und die gegenwärtig an mehreren Stellen bas Rorn ju fchneiben beschäftigt waren, eine Rabe, bie meinem alten vorsichtigen Begleiter burchaus nicht erfreulich erschien, hatten fich burch gellendes Schrillern, bas laut von ben Bergen widerhallte, Zeichen gegeben. So suchte ber Schertf, als wir in ber eigenthumlich gestalteten, und in mannigfach geformten großen und fleinen, jest wieder mit uppiger Begetation befleibeten Steingruben ausgearbeiteten Refropolis ankamen, aus ber wie ein mächtiger Thurm ein auf vereinzeltem Felbsodel hoch errichtetes ftattliches Grabmat hervorragt, angfilich nach einem leiblich fichern Winkel, wo wir in einigem Schut uns lagern könnten, und wollte zuerst gar nicht zugeben, baß das Zelt aufgeschlagen wurde, bis wir es öftlich von dem bezeichneten Grabmonument, in den Binkel eines Steinbruches anlehnten, den ich zuerst in der Dunkelheit, seiner Regelmäßigkeit halber, für einen großen Palast hielt, dann aber bemerkte, daß in die steile Wand ein geräumiges Familiengrab angebracht sei mit einem breiten Gange in der Mitte, der den Zugang zu je fünf Kammern auf der Seite bilbet.

Um folgenden Morgen nun machte ich mich fogleich auf, um biefe Tobtenftabt, bie in ihrem Gesammtbild Unordnung mit Orbnung, und wilbe Raturschönheit mit ben geregelten Schopfungen ber Runft verbinbenb, einen hochft eigenthumlichen Einbrud hervorbringt, genauer ju untersuchen. 3ch wandte mich zuerft ju bem prachtigen Grabmal nach Weften jurud und fant es febr reich gegliebert. Rur feine Bafe ift aus bem Fels gehauen, fein Rörper aber ift aus Quaderwert in Romifch-borischem Stile aufgebaut; ber Eingang aber hat die Eigenthumlichfeit einer burch ftets weiter vorspringende Steine in scharfem Bintel gebilbeten Bebachung, bie wol auf affectirter Nachahmung eines schon lange übermundenen alteren Durchgangsprinzipes beruht. selbst bilbet beinahe ein Biered, indem bie Längenseite wol nur aus Ungenauigkeit, wie wir fie bei ben Alten fo häufig treffen, nur wenige Centimeter mehr mißt, als die 9 Meter 30 Centimeter meffende Breite. Das Innere ift funftvoll und fur eine gablreiche Familie angeordnet; es zerfällt in brei Abtheilungen, wovon die mittlere offen und auf ber Oberfläche bes Felfens mit brei Grabnifchen verfehen, ben Berbindungegang amifchen ben Seitenabtheis lungen bilbet, die je funf Grabnischen in brei über einander aeordneten Reihen haben. Rur mit Muhe gelangt man auf bas Dach hinauf, auf bas früher eine Treppe geführt zu haben scheint. Rach vorn war es mit Salbfaulen geziert, nach bem Meere zu mit Bilaftern, die jeboch mit ber Band bis auf die untere Salfte weggebrochen find; hier fieht man auf bem einen Bilafter schwach geschrieben eine fleine, von meinen Borgangern nicht beachtete, mir unverftanbliche Inschrift41). Weiter westlich auf einem in berfelben Steingrube freiftebenben Felssodel fteht ein abnliches, etwas minder prächtiges und weniger gut erhaltenes Grabmal, und weiterhin ein andres, das in einem jest zerborstenen, frei stehn gelassenen Felsblod ausgearbeitet war. Umber sind einsachere Grabkammern in den Seitenwänden der Steingruben, die zuweilen benutt sind, um einen regelmäßig abgehauenen großen Eingangshof vor denselben zu bilden, eine Einrichtung, die nicht passender für die Bedürfnisse der heutigen Beduinen hätte getrossen werden können, die, wenn sie hierherkommen, sich selbst in die Felsenkammern und ihre Heerden in die Vorhöse einquartieren. An den Eingängen einiger derselben sieht man kleine vertiefte oder erhöhete Karrés mit kurzen verlöschten Inschristen, worüber sich ein kleiner Halbstreis oder ein spizer Triangel besindet.

Als ich die Refropolis in Augenschein genommen, jog ich an vielen gertrummerten Sarfophagen vorbei nach ber etwa 20 Dinuten öftlich entlegnen Stadt, paffirte an anderen Steingruben porbeireitend nach 10 Minuten die tiefe Schlucht eines fleinen Uabi, worüber im Alterthum eine Quaderbrücke führte, und ritt bann auf bas uns schon aus ber Kerne mit feinen beiben noch au giemlicher Sohe erhaltenen Baftionen entgegenragenbe weftliche Thor ju, bas ben beften Ueberblid über bas gange Terrain ber Stadt gewährt, wie fie fich vom guß ber munberbar icon geformten Berghohen allmählich jum Meeresspiegel hinabzieht. ift bas hauptintereffe, welches biefes ftattliche aber geschmactofe Bauwerf, bas 15 Meter 70 Centimeter lang und 5 Meter 65 Centimeter breit ift, gewährt, beffen bewellte Quabern entweber einzelne Buchftaben, unter benen bas D häufig wiederkehrt ober auch gange Ramen tragen, vielleicht Derer, Die Die Steine ber Stadt aum Bau schenkten, wie man auch baraus fieht, bag fie alle baffelbe Jahr ber Aprenaischen Aera LIB., bas awölfte, aufweisen. Unter ben Ramen zeichnete ich mir aus Philoblaibos, Sabeinos. Romanos, Ammonios.

Hierauf postirte ich meine kleine Karawane ziemlich mitten in ber Stadt, da ich bei ben bringenden Abmahnungen meines eben so verständigen wie muthigen Scherif nicht daran benken durfte, die nächste Racht hier zu bleiben, und streifte selbst mit einem meiner Laute umber — eine im höchsten Grade lästige Promenade, da brei bis vier Fuß hohe stachlige jest schon ausgetrocknete Goldblumen das ganze dicht mit Ruinen besäete Terrain der Stadt bedecken.

An der Stelle, wo im Zeitalter der Ptolemaer Ptolemais als regelmäßige Stadt angelegt wurde, hat wahrscheinlich feit ben erften Jahren, seit aus ber Uneinigfeit ber foniglichen Familie gu Ryrene die neue biefer feindliche Stadt Barke mit meift Libyscher Bevolkerung in ber herrlichen Sochebene auf ber unteren weftlichen Terraffe bes Sochlandes etwa brei Meilen vom Meere fich erhob, um bie hier von Ratur gebotene und burch Runft leicht verbefferte Safenbucht ein fleiner Safenort gebildet, ben Stylar offenbar mit dem Safen von Barte bezeichnet42). Aber erft unter ber herrschaft ber Btolemaer, welche die vortreffliche Lage wurdigten, erhob fich hier am lieblichen Abhang ber Bergfette, auf jeder Seite von einem fleinen Binterftrom umschloffen, in ausgezeichneter Lage eine große Stadt, Die bald bie Sauptbevölferung von Barte an fich jog und auf ihre Roften erblühete, bermaßen, bag viele alte und neue Schriftfteller falfchlich gemeint haben, Biolemais fei ber neue Rame von Barte43). Die Stadt übrigens war ganglich auf Seehanbel angewiesen, ba bie Ebene hier, obgleich fehr ichon und fruchtbar, boch nicht geräumig genug ift, um eine große Berolferung zu ernähren.

Ehe wir nun aber an die Betrachtung der Ruinen selbst uns wenden, muffen wir einen Umstand scharf in's Auge fassen, der für den gegenwärtigen Justand derselben von der größten Bedeutung ist. Es sehlt nämlich so viel an der Wahrheit der Angabe, daß die Araber die Stadt bei ihrer Eroberung dieses Landes zerstört und verwüstet hätten, daß der Ort vielmehr noch im Mittelalter in ansehnlicher Blüthe fortlebte. Hören wir zum Beispiel Edrist, der uns solgende Beschreibung liefert<sup>44</sup>). Tol=mit"a, sagt er "ist ein sehr fester mit Steinmauern um gebner Plat, wohlbewohnt und von Schissen häusig bessucht. Man bringt Stosse aus Kotton und Leinwand dorthin, die man gegen Honig, Theer und Butter vertauscht. Die Schisse kommen aus Alexandrien." Aus demselben Geographen lernen wir auch, um dies hier zugleich anzusühren, wie reich die Tribus

ber Raah im Westen, ber Helb im Often waren, wie ruhig und sicher ihr Land damals war, wie bebaut und baumreich ihre Berge. Ja auch noch zu Aba'l Feb'a's Zeit, also im Ansange bes vierzehnten Jahrhunderts war die Stadt leiblich bewohnt, besonders von einer bedeutenden Anzahl von Juden<sup>45</sup>). Bon diesem Umstande der erst jungen Berödung dieser Stadt werden wir sogleich die Ruhanwendung machen.

Mein erfter Bang als in ber Trummerftatte einer Sanbelsftabt führte mich an's Meer hinab, etwa in ber Mitte ber Breite ber Stadt, und gleich hier fand ich die Berichte ber Arabischen Beographen bestätigt; bas gange Ufer entlang zeigte fich entschieben mittelalterliches Gemauer, bas mich nach Weften begleitete, an bie für folche Stadt allerdings fleine Safenbucht, die burch ein aus niedrigem fandigen Saume inselhaft hoch auffpringenbes, ausgezactes breites Borgebirge, und einige burch einen Molo mit bem Festlande in Berbindung gefeste Felbinfeln, von benen bie größere wol die 3los bes Stadiasmos fein muß46), gebilbet wird, und ein Baffin von etwa 800-900 f. Länge von G.S.D nach R. N. W., wohin es fich öffnet, und von etwa 400 Fuß Breite bilbet. Umher fand ich wieder burchaus mittelalterliches Bemauer, und vom selben Charafter auch bas auf ber Sohe bes felfigen Borgebirges erbauete Fort. Entschieden alt bagegen ift bie Ringmauer ber Stabt, die hier etwas öftlich noch ungefahr 12 guß Sobe bei 8 Rug Dide hat; auf bem an ihr aufgehauften Sanbe fortgebenb, bemerkte ich im Beften, mit bem Ufer, bas hier mit einer westlich vorspringenden Spite eine weite offne Bucht bilbet, parallel fich hinziehend, eine lange ftarke Mauer, wenig aus bem Sande hervorragend, und von ihr abgebend Quermauern, bie nach bem Meere ju oblonge Raume einschließen. Leiber ift biefes Werf au fehr verschüttet, um mit volltommener Entschiedenheit feine Bestimmung anzugeben; bas es Schiffswerften waren47), ift nicht unwahrscheinlich, so viel jeboch ift ficher, bag bas Wert außer bem Blane ber alten Stabt lag, fonft wurde man es boch wol entschieden mit in bie Ringmauer eingeschloffen haben, die boch auch noch in spaten Zeiten wiederhergestellt ift48). Freilich scheint man Diefes Bauwert und

biefe Dertlichkeit nicht gang ohne Schut gelaffen zu haben; benn im Suben bemerkt man Spuren leichter Befestigungen, bie vielleicht zugleich die Strafe beschützten, welche hier ziemlich parallel mit bem Meeresftrande in ber Richtung nach ben Steingruben fich bingiebt.

Die eigentliche Ringmauer ber Stadt fann man mit einigen Unterbrechungen über bas weftliche Thor, bann bis an ben Fuß ber Berge hinan, an ihren Abfallen, wo übrigens bie oberen ober außeren Mauern gur Ableitung bes Bergwaffere und bes von ibm herabgeführten Erbreiches und Besteins gebient zu haben fcheinen, nach Often hinum, und bann an dem überaus lieblichen und in mannichfaltiger Raturichonheit prangenben Uabi G"uani hinunter bis in einige Entfernung vom Meere verfolgen, wo jebe Spur verschwindet, so bag wir auch bei biefer Stadt baffelbe Brincip erkennen, wie bei Dea und Taucheira, bag bie Stabte biefer Gegenden nur nach ber Landseite bes Schutes burch Ringmauern zu beburfen schienen, woher namlich ftete Gefahr von ben einheimischen Stämmen brobete. Der gange auf biefe Beife umschriebene Umfang ber Stabt beträgt nicht viel weniger als eine beutsche Meile4 9).

So großartig übrigens das Bilb ber Gegend im Ganzen ift, fo trubfelig ift im Innern ber Stadt ber Anblid ber Ruinen im Einzelnen, und nur wenig bem Gegenftand ober ber Runft nach Intereffantes bietet fich bar. Als bedeutend in einer von lebendigem Quellwaffer gang verwahrloften Stadt o) ftellt fich die große teffellirte Terraffe dar, wohin die hoch emporragenden brei Jonischen Saulen sehr balb bie Aufmerksamkeit bes Banderers ziehen; sie sammelte das Regenwasser in die unter ihr befindlichen in zwei Reihen angelegten und burch engere Quergewölbe mit einander verbundenen Gifternen von einer Besammtentwidelung von beinahe 100 Rug in's Gevierte, aus benen es fich bann in die Stadt vertheilte. Die Bestimmung jener brei Saulen, ziemlich charafterlosen spaten Jonischen Stiles, Die schon burch ben Umftand, daß in die Untermauer, worauf fie fteben, zwei Inschrifttafeln eingebaut find, beren eine fich auf eine ber Roniginn Arfinoe, ber Tochter bes Ptolemaios und ber Berenite, bie andre auf eine dem Ptolemaios Philometor von der Bürgerschaft errichtete Statue bezieht<sup>5</sup>), ihren späten Ursprung, der offenbar erst aus der nach Atolemäischen Zeit herrühren kann, anzeigen, muß dei dem gänzlichen Mangel der übrisgen Theile des Gebäudes, zu dem sie gehört haben, ungewiß bleiben. Die Terrasse wenigstens scheint nicht von ihnen, sondern von einer Mauer eingeschlossen gewesen zu seins<sup>52</sup>). Die großen korinthischen Säulen, die man umgestürzt und von anderen Trümsmern bedeckt, nach R.D. von hier am Boden liegen sieht, wo ungefähr der Mittelpunkt der Stadt ist, wo also wol die Agora lag, mögen der Königshalle, der στοά βασίλειος, angehört haben, die von Spnessus als die einstige Gerichtshalle erwähnt wird<sup>53</sup>). Nuch sie aber, wie die ganze Architestur dieses Plates rühren aus Römischer und sogar wol nach-Habrianischer Zeit her.

Außer diesen Ruinen sieht man noch hier zwei in keiner Hicht irgend bemerkenswerthe Theater, und nach Often ein ungeheures Gebäude, das einen durchaus kasernenhasten Charakter
hat, wie denn auch die in seine nördliche Façade eingebauten
drei großen Inschrifttaseln, die vom Kaiser Anastassus gebotenen
Einrichtungen in der öffentlichen Verwaltung, besonders in Bezug
auf das Militär, enthalten 34), dem Gebäude diese Bestimmung
anzuweisen scheinen. Zedoch so wohl erhalten im Ganzen das
Aeußere dieses Gebäudes ist, so hohl und leer ist sein Juneres,
dermaßen, daß man seinen durch spätere Einbauten entstellten
Plan nicht erkennen kann.

Wenn man von diesem Gebäude nach Often fortgeht und die Ruinen der Ringmauer auf dieser Seite passirt, so sindet man noch die romantischen Reste einer in einer Bogenspannung sich wölbenden Brude über die liebliche Schlucht des Bergstromes, aber jest wenigstens zieht sich hier kein für beladene Kameele und Pferde leicht gangbarer Weg am Meere weiter, an das die Abhänge der Berge stets näher hinan treten. Benigstens schilderte mein Führer den Psad als durchaus unpraktisabel, obgleich Beeschen's ihn, freilich mit einiger Beschwerde, passirt haben. Auch würde ich ihn wol überhaupt nicht eingeschlagen haben, da bei meinem umfassenden Reiseplan, der mir nicht erlaubte, dieses Lände

chen in langerer Muße nach allen Richtungen zu durchstreifen, ich es vorziehen mußte, den Weg gleich von hier in's romantische Hochland und nach Barke einzuschlagen.

Um 3 Uhr Rachmittags also verließen wir des Synefius Bischofefit, ber wol unter ber Erbe noch manches Heltere und Intereffantere bewahren mag, und wandten uns wieber nach Gudweft jurud, indem wir allmählich durch das Bebufch vom früheren Bege abwichen. Als wir so nach halber Stunde an die vom Bebirge herabsteigende ansehnlich tiefe Schlucht des Uabi S"itun gefommen waren, manbten wir une an ihrer linken Seite auf schmalem romantischen Pfabe aufwarts in's Gebirge, und maren bald von ben mit Zwergoliven, Arbutus, Lorbeer, Morten und anderen Besträuchen wild bewachsenen Felswänden ber Schlucht eingeschloffen, und unheimlich großartig ward die Landschaft, herrlich ber Rudblid über bie von ben beiben Feldwanden eingerahmte, fich gemach an's blaue weite Deer abfenfende Cbene, aber man fonnte fie nur einzelne Augenblide genießen, ba ber raube und fteile, fich um Baume, Bebuiche und Rlippen hinumwindende Feldpfad bie gange Aufmerksamfeit in Anspruch nahm. Auch währte es nicht gar lange, bis auf platt ansteigender, schmal am Abgrund fich binwindender Felsplatte mein Pferd mit mir fürzte: noch eben gludlich fam ich bavon. Sicherer traten bie Kameele auf mit ihren anschmiegenden mustulofen Rußsohlen, wie ich benn auf noch viel schlechteren Felswegen spater die Erfahrung machte, baß die Rameele auf den Füßen blieben, wo Bferd und Maulthier ein Dal über bas andere fturite.

Nach etwas mehr als einer Stunde muhfeligen Steigens erreichten wir die erste kahle Höhe und hatten einen weiten Ueberblick über diese zerrissene Hochebene. Hier sahen wir mehrere von den Beduinen zu Wohnungen benutte Felshöhlen, die vielleicht zum Theil von den Kyrenäischen Neapolitanern herrühren; weuigstens ist hier herum die Gegend, wo man nach Ptolemäus Angaben Neapolis suchen muß 5.5). Wir ritten nun durch treffliches, gegenwärtig jedoch nur zum Theil bebautes Land, wo das Korn erst der Ernte entgegenreiste, während wir es gestern auf dem Küstenstrich schon binden sahen; so richtig in Herodot's Be-

merkung über bie Auseinanderfolge der Ernten im Stusenlande der Cyrenaica o.). Dann betraten wir wieder bald buschiges, bald mehr offenes, aber insgesammt unangebautes Land, und ohne Pfad dahinreitend geriethen wir bald in eine mit Busch bekleidete Senkung, nicht tief genug um Thal genannt zu werden, wo unsere Thiere oft plöslich in tiefe Löcher einsanken, so moorgrundsartig ist hier der Boden, was wol daher kommt, daß die Feuchstigkeit aus der höheren Ebene hier hinabsidert; denn ein eigentliches Rinnsal bemerkte man hier nicht.

Innig erfreute uns bann gegen 6 Uhr wieber ber Anblid menschlichen Dafeins; ein fleines Beduinenlager lag hart an unfrer Linken, ju bem gerade eine ansehnliche Ziegenheerbe heimfehrte. Dies mahnte auch uns an unser Nachtlager, und wir ftrebten rascher vorwärts, um noch biesen Abend die Ruinen von Barte zu erreichen, die uns einen fichern Schlupfwinkel und Waffer versprachen. So traten wir erfreut hinaus in die weite herrliche, von Bergreihen eingeschloffene Gbene el Derbicheh von ben Arabern genannt, für bie fie in ihrer hervorftechenben Eigenschaft weiterer Bezeichnung nicht bedurfte, 4-5 Stunden lang und beren wol 1 breit. Jeboch gemahnt vom vorsichtigen Scherif versahen wir uns erft aus ber baumreichen Balbgegenb mit etwas Brennholz zur Bereitung bes Abendschmauses, und eilten bann raftlos an bem westlichen niedrigeren Sobenzug entlang nach S. S. D., von wo fich une balb fanfte Sugel ale bas Biel unfrer Tagereife zeigten; aber 8 Uhr war ichon vorüber, als wir unfer Belt im tiefen Rraut bes nordlichen Bafferbaffins ber alten Libyschen Metropole so verftedt wie möglich auffchlugen 5 7).

Sobald am folgenden Tage die Dammerung sich von der thaubefeuchteten tiefgrafigen Ebene und von den durch Trummer gebildeten Hügeln zu heben ansing, machte ich mich auf, um die Lage des alten Barke und die Spuren seines ehemaligen Daseins zu durchforschen. Denn hier lag mit völliger Gewisheit jene Rebenbuhlerinn Kyrenes, die im Widerstreit gegen das Hellenische Königshaus aus Hinzuschmelzung abtrünniger Hellenischer Elemente zu einheimisch Libyschen entstanden b.), die wol seit uralten

Beiten hier in ber reichen Ebene ihren Lebenspunkt hatten, in ber alten guten Beit nie ju großer felbstftanbiger Bluthe erwuchs, bie bann aber zu bischöflicher Burbe gelangt, bie Begnerinn lange überlebte, und im Arabifchen Mittelalter mit frifchen Lebenselementen fortbestand und ein weiteres Bebiet umfaßte, als je zuvor. Für ihre Ruinen aber, die schon ohnehin als aus Badfteinwert, jum großen Theil wol gar ungebranntem, beftehend 5 9), ber Berwitterung nnb Berftorung weit eher ausgeset waren, fonnte ein folches Fortbeftehn ber Stadt nicht vortheilhaft fein; benn bis vor wenigen Jahrhunderten war hier noch Gegenwart, bie bie tobte Bergangenheit nicht neben fich bulbete, fonbern mas bavon Brauchbares fich erhalten hatte, ju ihren 3meden benutte. So zeigen alfo bie freilich fehr ausgebreiteten, noch bazu bicht mit Gras bewachsenen Ruinen bie Stadt, wie fie beim Berfall bes Islam jufammenfant, und es fet mir beshalb erlaubt, Ebrifi's Bericht über ben Buftand biefer Stadt ju feiner Zeit hier anguführen60), nachdem ich eine allgemeine Bemertung vorangeschickt.

Die Bebeutung Bart'a's im Arabischen Mittelalter beruhete auf ihrer Lage in ber Mitte zwischen Egypten und ben westlichen Ländern, bas schönfte fruchtbarfte Land, ju beiben Seiten von weiten trodenen Steppen umgeben. Wie baher Stadt und Umgegend, beren fich bie Araber schon gegen Ende bes Jahres 21 b. S. 641 p. Ch.61) unter Anführung 'Amr's Ebn el 'Aff, eines ber Generale bes Chalifen 'Omar's, bemachtigten, inbem fie es bem Statthalter Gregorius abnahmen, ber nach eigener Berrichaft ftrebend fich unabhangig vom Griechifchen Raifer erflart hatte, in militarischer Beziehung bei ber Eroberung ber weftlichen ganber fur fie von ber ungeheuersten Bebeutung mar, in= bem bie geschlagenen und jurudgetriebenen Seere einen fichern Rudzugspunkt fanden, wo fie fich wieder erholen und neue Krafte aus bem Orient an sich giehen konnten - fo mar fpater nach Unterfochung ber gangen weiten ganbermaffe bies bie wichtigfte Station für ben ausgebehnten Karamanenhandel amischen Das'r Reine andre Stadt konnte nach Edrifi's und und R'iruan62). Abu 'Dbeid Befri's a) Ausbrud Bart'a an Bulfequellen gleich= gestellt werben. Es gab baselbft Gerbereien, wo man Dchfenhäute und Tigerfelle, die aus Aubschila kamen, verarbeitete, und burch Land = und Sceverkehr wurden die Produkte dieses reichen Ländchens und die Egyptens in großer Regsamkeit ausgetauscht<sup>6,4</sup>). Ein eigenthümliches Produkt von Barka war die medicinisch wichtige rothe Erde, die man besonders in den Wasserbehältern noch heute wahrnimmt; auch Pech ward ausgeführt und besonders viel Viehe.). Alle Lebensartikel waren in dieser Stadt außerordentlich billig.

Auf diese Beise also sind, wie gesagt, die Ruinen, die man hier sindet, diesenigen einer jungen Stadt, und Aelteres als Bysantinisches hat sich schwerlich erhalten. Rur die Trümmer eines großen umfangreichen Kastelles erkannte ich als solche, und bewunderte die Größe der drei mächtigen Wasserreservoirs — die Stadt war ganz auf Cisternenwasser angewiesen — deren das eine 77 Schritt lang und vielleicht 50 breit ist, bei etwa 50 Fuß Tiese; es ist leidlich erhalten und könnte mit leichter Mühe wieder benust werden, aber die heutigen Beduinen der Ebene versorgen sich mit Wasser aus den sich hier ansammelnden Seeen, die jedoch in den Sommermonaten bedeutend zusammenschrumpsen, wenn nicht gar ganz austrocknen müssen.

Schon um 10 Uhr verließ ich bies Ruinenfeld, bas man jest gemeiniglich gleichnamig mit ber Ebene el Merbich benennt, bas aber von den Eingeborenen als el Medinah bezeichnet wird, worin fich noch die flare, wennauch unbewußte Erinnerung an ben Sauptfit bes Landes bewahrt bat. Unbefriebigt mit bem, mas ich gefehen, bis auf ben gangen Charafter ber herrlichen Hochthalebene, die wol einen selbst längeren Befuch verbient, hielt ich mich nun in nordnordöftlicher Richtung auf bie von dieser Ebene nach Often in die hochfte Blateauterraffe biefes eigenthumlichen gandchens aufsteigenben Bergneigen zu. Und wie wir nun allmählich etwas anftiegen und bie weite Cbene ju unserer Linken mit Ginem Blide übersahen, ba wunderte fich mein Scherif, ber feit mehreren Jahren biefe Gegend nicht mehr befucht hatte, daß die Cbene gegenwärtig von fo wenig Bebuinen bewohnt fei; als er ehemals hier gewesen sei, sagte er, sei fie mit Bezelten und Beerden gang bebedt gewesen, und überall babe man Andau wahrgenommen. Gegenwärtig standen nur wenige vereinzelte Gruppen da, zu einer Zeit, wo doch die Erntezeit herannahete, und Andau sah man gar nicht; aber das sei die Folge, sagte mein Begleiter, von den Berheerungen und Räubezreien der Bewohner der Gebirgsschluchten, der Dirsa und der Abid, die von Zeit zu Zeit, und gerade wenn dort die Ernte Statt sinde, in die Ebene hinabsteigen, und die Früchte des Fleises der friedlicheren Ebnenbewohner, der Arsa, sich aneigneten und ihre Heerden sorttrieben.

Unter biefen Bemerfungen zogen wir am Saume bes Bebirges entlang und traten nach ungefähr anderthalbstundigem Ritt allmählich aus ber Ebene binaus, fehr gemach anfteigend, querft über baumlofen Felbruden mit Souren alter Bagengeleife, bann schoß hier und bort eine Erle auf, und allmählich waren wir in der lieblichften Balbregion, in einer Thalfenfung Bu-Brauk genannt, hinter ber jur Rechten bas Gebirg aufftieg, in beffen Schluchten eine Deffnung binein führt, bas Uabi Bu- Grauk. Sier ware ein überaus angenehmer Saltpunft gewesen, ba fich hier auch mehrere noch aus bem Alterthum fammende Brunnen befanden — baber wol ber Rame — aber ju rubigem Raturgenuß war feine Beit, und fo betraten wir bei etwas jughafter Saltung unfere Ruhrers, ber gerabe biefen Weg vermeiben gu wollen schien, einen Engyaß mit schlanken Binien hoch bewachsen. Wir hatten ihn etwa 10 Minuten verfolgt, als wir ploglich vor einer mächtigen, aus gewaltigen, nicht regelmäßig behauenen, jedoch etwa gleich großen und ziemlich symmetrisch zusammen gelegten Bloden von Berg zu Berg burch bas Thal gezogenen Mauer stauben, die jeden weiteren Fortichritt hier zu hemmen schien. Diefen Umftand benutte mein Scherif, bem fehr unbeimlich gu Muthe war, und erflarte, biefer Ball fei von ben Beduinen aufgeworfen worden, um ungeftort bahinter in ihren Bergthalern ihr Befen treiben zu können. 3ch lachte ihn nach Gebuhr aus; es war offenbar ein Zeugniß ber großen Industrie, die einst in diefem Lande herrschte und jeden, felbft ben fleinften Rled bem Unbau gewann, einer jener Balle, wie ich beren im Berfolge viele fah. um bas Fortichmemmen bes Erbreiches burd ben Regen aus

ben höheren Thalterraffen zu verhindern. Ich bahnte mir also selbst zuerst auf der Seite einen Weg und gewahrte bald einen freilich sehr versteckten engen Pfad, wo die Kameele mit ihrer breiten Last nur mit genauer Roth passtren konnten; ich befahl also dem Scheris, der wohl wußte, daß hier ein Weg führe, mir zu folgen, und zögernd kam er nach. Ich begriff ihn diesen Augenblick nicht, und tadelte ihn heftig wegen seines nicht aufrichtigen Berhaltens, bald aber sah ich, wie der alte bedächtige Wann nur zu tristigen Grund hatte, diesen Weg zu fürchten; aber es half nichts, wir mußten ihn doch nehmen, wenn ich nicht einen sehr weiten Umweg einschlagen und das Interessanteste ausgeben wollte.

Wir verfolgten also schweigend unsern Weg, und traten bald aus ber Schlucht hinaus auf eine Heine freie Bergoffnung, wo einsam zur Linken am Abhang ber Bobe zwei fleine armfelige schwarze Zelte ftanden; nur zwei Frauen und einige Knaben waren anwesend. Wir ritten grußend bei ihnen vorbei, ohne einen Gegengruß zu empfangen, und faum maren wir vorüber, als fich ploglich hinter uns bas Zeichen wie ein Gebeul von Schafalen über die Berge weithin horen ließ. "Da haben wir's," fagte mein Begleiter; bies waren offenbar bie Bachter bes Baffes, um ben Stammgenoffen im Innern bes Bebirges Rachricht au geben, wenn eine Truppe Fremder ihn betreten batte. fehren wollten wir nun aber nicht und ritten gefaßt weiter burch bie überaus anmuthige Berggegend, bie fich balb ju Baffen verengte, balb ju schönen, jum großen Theil von alten foloffalen Mauern aufgeftutten Eriften erweiterte. So fliegen wir allmahlig aufwärts, zulest burch buschige Schlucht, in ber ein kleines Rinnfal herablief, und traten nun hinaus auf einen Ramm, von bem aus wir in bas freundliche Thal, in bas wir hinabzusteigen hatten, hinabblidten, aber ju unserem nicht geringen Schred nur wenig unter une gur Linten in einem heimlichen Recef ber Berge ein Beduinendorf gewahrten, und bemerkten, wie man auf une gewartet, und baß, fobald man unfrer anfichtig geworben fei, bie gesammte mannliche Bevolkerung zu ben Waffen eilte. Scherif befann sich jedoch bald, und wir Beibe die Kameele in

einiger Entfernung gurudlaffend, ritten unfere Alinten gum Schuffe bereit, voran, geradeswegs auf bas Bezelt gu, aus bem etwa funfzehn Abb , alle mit langen , jum Theil mit Bajonetten , wie es hier allgemein üblich ift, versebenen Benedigern bewaffnet, uns entgegenkamen; ber Schech, was er zu fein ichien, hatte fich fogar eilig zu Pferbe geschwungen. Es schien eben feine freundschaftliche Begrugung werben ju follen und bann maren wir unzweifelhaft geopfert, und im gunftigften Falle gewiß, die Rameele mit allem Bepad ju verlieren; aber ber Scherif marf ben auf uns Bufommenben mit fester Stimme bas Salam a'letfum entgegen, und man gab bas g'litum es Salam zurud. Begierig aber fragte man, wohin wir wollten und wer ich fei, und mein Begleiter erwiderte ihnen; ich fei ein Osmanli, Freund des Bascha, und habe die Abstatt, eine Anzahl heiliger Schriften bem Ueli bort vor und jum Geschenke ju bringen. Man mufterte mich und besonders die Gade auf den Rameelen, und ba ich in meiner rein orientalischen Tracht ihren forschenden Bliden Stand hielt, auch nichts an meiner gangen Raravane etwas Frembartiges verrieth. und man wol fah, daß bie Rameelfade feine Baaren enthielten, ließ man une nach einiger Bogerung giehn.

Diese Bergbewohner sind die entschiedensten Wegelagerer, sie bauen kein Korn, besitzen saft gar keine Heerden, und haben also zur Subsistenz nichts andres als Raub; sie waren es, die die Habschikastah, der wir begegnet waren, ausgeplündert hatten, aber sie kannten den Scherif als einen entschlossenen Soldaten des Bascha, sahen, daß wir nicht ohne hestige Gegenwehr das Unstige ihnen lassen würden, und ließen sich täuschen. Uebrigens leben diese Beduinen in ihren Bergen in sast vollständiger Unabhängigkeit, und es ist selten oder nie, daß sie zum Tribut herangezogen werden können; auch haben sie ja eben keinen Besit, von dem man den Charadsch erheben könnte.

Wir waren froh, als wir in einiger Entfernung von ihnen und befanden, und zogen so rasch wie möglich durch das Thal vorwärts, das von großen breitkronigen Delbäumen, die an den Abhängen zu beiben Seiten wachsen, belebt wird; so passirten wir um 4 Uhr eine Dertlichkeit mit drei Brunnen, zu benen die Bergbewohner von allen Seiten fommen, um fich mit Baffer ju versehn, während fie, wenn sie sich hier aufhalten, Fremben nicht erlauben, auch nur einen Trunt für fich ju schöpfen; um fo weniger war hier ein Bleiben für uns. Dann verengt fich biefes Thal: wir hatten gur Linken eine kleine Schlucht, worauf wir in freie schone Thalebene, Teilra genannt, eine lieblichere Rubeftatte als die gleichbenannte Dertlichkeit, die wir in der Sprie berührt hatten, hinabstiegen; aber fie war uns eben zu fcon und offen, wir jogen weiter und tamen bei Abendbammerung in eine andre mit Bebuich bewachsene Deffnung. Sier wichen wir seitwärts ab und schlugen so heimlich wie möglich bas Zelt auf; wir glaubten fern von allen menschlichen Wohnungen zu fein, aber in ber Stille ber Racht horten wir auf ben bie Thaloffnung umgebenden Sohen vernehmlich das Wiehern von Pferden und bas Geblod ber Ziegen. Wir verhielten uns rubig; es war eine lieblich frische Baldoffnung.

Früh Morgens am 13. Mai brachen wir von unserm Ruheplate auf, nachdem ich zweien auf dem Abhang der waldigen Höhe über uns erdauten Thürmen einige Ausmerksamkeit geschenkt hatte; dann rücken wir in Windungen nach Oken fort, bald durch Thalfenkungen, zum Theil wild buschig, zum Theil wenn nicht gegenwärtig bedaut, doch die Spuren früheren Andaues tragend, bald wieder Höhen und kleine Gebirgskämme überschreitend, kunz ein Marsch, belebt durch die größte Mannichsaltigkeit sowohl der Erdgestaltung als des Baumwuchses.

Hier in diesen Thalern zuerst bemerkte ich, erst vereinzelt, bann in größeren Gruppen beisammenstehend, die jest nur gefürchtete und oft verwünschte Pflanze, die einst in der alten Redicin als wahres Universalmittel für alle Leiden einen so bedeutenden werthvollen Artisel des alten Handels abgab. Denn daß die heutige Drias, der fürcherliche Feind der Kameele, die wol nur entartete Enkelin des alten hochberühmten Silphion ist, darüber kann Riemand in Zweisel sein, der die Pflanze mit den Typen auf den alten Münzen, wo sie nur ein wenig fürzer, stämmiger und breiter erscheint, offenbar um ihr eine plastischere Form zu geben, und der ihre Wirkungen mit benen dem Silphion beige-

legten vergleicht. Wir werben sehr bald nicht gang erfreulichen Unlaß haben, barauf jurudjutommen.

Um 10 Uhr fliegen wir bann auf fehr holprigem beschwerlichen Bege, wo wir abzufteigen uns genothigt faben, ziemlich bebeutend aufwarts und ruheten einen Augenblick oben auf fcma-Iem eigenthümlich gestalteten Bergruden im Angesichte bes etwa gwei Stunden entfernten Rae'r Beneg'bem, bas wir bierauf in großen Rrummungen erreichten.

Die Lage biefes Raftelles auf einer nur mit fleinem Gebufch bewachsenen, die Gegend weithin beherrschenden Sobe ift herrlich, und noch zu bedeutender Bobe - an einigen Stellen offenbar bie ursprüngliche - ragen bie wohlerhaltenen Mauern bes anfehnlichen, in feiner jegigen Geftalt aus Romifcher Beit ftammenben, Bebaubes empor. Dies ift eine ber bebeutenbften biefer Bergforte, bie eine gange Befestigungelinie, ben Ryrenaischen limes, bilben, offenbat um bas angebaute Land gegen Ueberfalle ber nicht unterworfenen ober nicht civilifirten Libyschen Stamme gu fichern. Daß ichon die Griechischen Abrender noch jur Belt ibrer Unabhangigfeit ober boch jur Beit ber Btolemaer beren aufgeführt haben, ist mehr als wahrscheinlich, aber bie meiften berjenigen, beren Ruinen wir gegenwärtig auf ben beherrschenben Sohen Cyrenaica's gewahren, find aus ber Romifchen Beit und entsvrechen volltommen bem Suftem, bas wir in ber Leptitanifchen Landschaft entwickelt gefunden haben 66).

R'ab'r Beneg'bem bilbet ein langliches Bieredt, beffen gange 51 M. 60 C., wovon 6 M. 44 C. auf ben ziemlich in ber Mitte ber Fronte um 5 M. 48 C. vorspringenden Thurm tommen, und beffen Breite 18 D. 70 C. beträgt. Doch scheint wenigstens um einen Theil beffelben fich noch eine Außenbefestigung gezogen ju haben, von ber man noch ein großes Stud fleht; im Innern gewahrt man noch verschiebene halbzerftorte Abtheilungen, und oben von der Mauer herab, wo hinauf noch eine Treppe führt. hat man einen weiten Ueberblid über bas in Soben und Genfungen fich wellende, waldbewachsene gand, bas gleichfam noch im Uebergange jum ebenen Sochplateau begriffen ift.

Reben ober vielmehr etwas unterhalb bes Raftelles am Ab-

hange bes Hügels sieht man Reste anderen Gemäuers, besonders einige Gewölbe, und es hat hier offenbar, wie an sich ganz natürlich, ein kleiner Ort gelegen, wovon auch die sehr roh in den Fels gearbeiteten Grotten zeugen, aber er scheint unbedeutend gewesen zu sein, und entspricht gewiß nicht Balakrai, wie Pacho meint<sup>6</sup>7), aber auch wol nicht Kainopolis.

Wir ftiegen hierauf burch ein dichtbuschiges Thal nach Often hinab und schlängelten uns in vielsachen Windungen hinum, bis wir eine Seh'rktsch genannte Dertlichkeit passirt hatten; da nach deutunden verließen wir diesen Pfad dicht vor dem Uad el Aggar und traten zur Rechten in einen ansehnlich weiten, von malerischen Felse wänden, die mit Fichten und andrem Baumwerf bewachsen und an ihrem Fuße zu vielen Rammern ansgearbeitet sind, eingeschlossenen überaus herrlichen Bergkeffel Sireh ein. Hier schlugen wir in reichem Graswuchse das Zelt zum Nachtquartier auf, und ich machte mich sogleich dabei, die Reste des Alterthums, die hier unszerstörbar alle im Felsen selbst find, zu untersuchen.

Ungefähr in ber Mitte bes Bergfeffels fieht man eine in ben Felsboden gearbeitete, früher von einer auf Pfeilern rubenben, jest aber eingefturgten Dede beschütte Cifterne; umber an ben Felswänden find Sohlen, offenbar zu Wohnungen ber Tobten und nicht der Lebenden ursprünglich bestimmt, wie die vielen übrigens schmucklosen Rammern mit ben Grabnischen beutlich genug beweisen. Jest aber find es gelegentliche Wohnungen ber Beduinen, und baburch felbst ba, wo augenblicklich feine Bewohner verweilen, mahrhafte Siram geworben. 3ch fannte mein Schickfal, konnte aber nicht widerstehn, einige biefer Kelskammern ju betreten; fo wie ich jedoch ben Staub auf ihrem Boben aufrührte, ward es lebendig um mich her und die gesammte hungrige fleine Welt warf sich auf meinen weißen Bernuß, so daß bie in so verschiedener Sinficht lebendige Erinnerung Diefes Besuches ber Grabkammern von Sireh lange bei mir vorwaltete, bis fie von anderen leibhaftigen, an ähnliche Dertlichkeiten geknupfte Reminiscenzen verbrängt wurde.

In einer wol nicht hierzu ursprünglich bestimmten großen Grotte hat fich jest ein Baffin fehr guten, burch bie Felfen hin-

durchsidernden und so trefflich filtrirten Wassers gebildet, und dies ist der jesige Brunnen der Anwohner, friedlicher Leute, die von der Arbeit ihrer Hand leben, indem sie theils den herrlichen Boden bebauen, theils dem Honig in dem benachbarten Thale nachtlettern, durch das uns unser Marsch am folgenden Morgen führte.

Denn nachdem wir am 14. Mai eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang aufgebrochen und wieber aus bem Reffel hinausgetreten waren auf ben Pfab, ben wir am Nachmittag verlaffen hatten, und ihn jest nach Often verfolgten, verengte er fich au einem schmalen, von fteilen mächtigen Felswänden eingeschloffenen und von hohen schlanken Richten burchwachsenen Thal, bem herrlichen Uabi el Aggar68). Wahrlich nichts Großartigeres und tiefer bas Gemuth Ergreifenbes fann man fich benfen, als biefe Schlucht; in beren Tiefe bie in gebrochenen Strahlen auf ben oberen Theil ber Kelswand scheinende Sonne nur mattes Licht warf. Oben am Abhang ber Felsen sah man burch bie Fichten hindurch menschliche Gestalten umberklettern, um die gablreichen Bienenzellen zu mahren, in benen bie geschäftigen Befen vortrefflichen Bache und Sonig bereiten, eben jenes Brobuft, burch beffen Bortrefflichkeit auch die alte Aprenaia fich auszeichnete, obgleich ficher in höherem und ausgebehnterem Grabe als heute6 .).

Auf das geistige Vergnügen folgte körperliche Mühsal; benn als wir zwei Stunden etwa in diesem Thale fortgezogen und aus demselben hinausgetreten waren, hatten wir einen überaus besichwerlichen Pfad bergan zu klimmen, der uns auf eine größere Höhe führte, wo wir zu den Ruinen eines Kastelles gelangten, das von einem dicht daneben von einer ehrwürdigen Charube besichatteten Grabmale eines angesehenen Heiligen Kas'r Sidi 'Abd el UAh'ed genannt wird. Hier genießt man einer weiten wunderschönen Aussicht über die Thäler und Höhen umher, auf deren einer nach W. S. W. man das Kas'r Beneg'dem erblickt, während nach S. S. D. das Kas'r 'Arûs sich zeigt.

Das Kaftell felbst, bei bem wir uns befinden, ift in bebeutend mehr zerstörtem Bustande und kleiner als das von Beneg'bem, scheint aber alter zu fein, und fein trefflicher Quaderbau blieb rein, mit Ausnahme einer fchrag anfteigenben Baftion, bie man an ber einen Ede in spatrer Beit anbaute, wie man bas auch fonft wol fieht. Bas diefem Raftell aber größeres Intereffe verleibt, find die nach Westen baran sich schließenden Ruinen, die mich bei ihrer Durchsuchung in Ungewißbeit über ihren Ursprung und ihre Bestimmung ließen, und über die ich mich auch jett noch nicht entscheiben fann. Es find eigenthumliche Ginschließungen und fleine Rammern aus meift großen Quaderbalten Rels angeheftet, mehr ober weniger erhalten, ein ganges Labprinth bildend. 3ch muß gestehen, daß ich diese Ruinen bei dem ersten Anblick für Phonicisch 70) ober vielmehr für einheimisch Libpfc hielt, und fie in Berbindung brachte mit den im Karthagischen Bebiete gefundenen Bauten. Bei naberer Erwägung aber mochte ich diesen Ursprung boch in Zweifel ziehn; benn diese Rammern find boch von gang andrer Beschaffenheit, die Steinbalken rechtwinflig behauen und lange nicht fo foloffal; vielleicht mochten es aufgebaute Graber fur die Bewohner bes Raftelles fein, ba man eine größere Wohnstätte in diefer Umgebung nicht wahrnimmt. Rebenfalls ichienen mir aber biefe Raumlichkeiten etwas in jeber hinficht Eigenthümliches zu haben, und ich mache baber nachfolgende Reifende, die mehr Duge auf die Untersuchung diefes gandchens verwenden fonnen und Ausgrabungen vornehmen wollen, auf biefe Statte aufmerkfam.

Nachdem wir diese von zahlreichen, in prächtigem Seidenhaar glänzenden Ziegen belebten Ruinen um  $10\frac{1}{2}$  Uhr verlassen hatten, stiegen wir auf sehr holprigem, tief in den Fels eingetretenen, schmalen Pfade, wo und ein heraustommender Tribus umsiedelnder Dirsa lange aushielt, hinab in eine ganz unbedauete buschige Ebene, aus der wir wieder ein wenig auswärts stiegen, und links auf schönerdigem Boden ein in Ruinen hineingebautes kleines Dorf, ich glaube D'afer genannt, hatten, deren Bewohner mein Scherk guten Grund zu fürchten zu haben schien, indem er mich dringend bat, nicht hinzugehn, so daß ich, der ich seinen Muth nicht weniger als seine Borsicht schäsen gelernt hatte, mich veranlasst sah, diesen Plas lieber auszugeben. So besah ich nur die Duadertrümmer und einige zerschlagene Sarkophage, die hart

am Wege waren, wo das Terrain sich abneigt, und die mich überzeugten, daß hier im Alterthum eine der zwanzig Ortschaften lag, die Ptolemäus namhaft macht, aber leider so ungenau ihrer Lage nach angibt, daß ohne Inschriften an eine sichere Identissiczung nicht zu benken ist. Möglich ist es, daß hier Eraga lag, das nach seinen Bestimmungen freilich sast genau halbwegs zwischen Barke und Kyrene lag, also viel westlicher fallen würde? 1).

Der Boben ward jest allmählich felfiger und wilder, und wir kamen zu Ruinen, die wiederum einen eigenthümlichen Charafter haben. Es sind nämlich Kreise von 20—25 Fuß Durchsmesser, umschlossen von dem Kreisbogen gemäß regelmäßig beshauenen Quadern, und diese freiskörmigen Umschließungen, die jest jedoch meist dis auf die Grundmauer abgetragen sind, und nie höher als drei dis vier Fuß gewesen zu sein scheinen, dienten zum Schuse des in ihrer Mitte ausgestellten Sarkophags — eine Sitte, der ich nichts Aehnliches kenne. Etwas Religiöses möchte ich übrigens in dieser Anordnung nicht suchen und sie vielmehr für eine einsache Bariation der gewöhnlichen Konstruktionsweise halten; Grabmäler in Kreissorm werden wir auch an anderen Pläsen Cyrenaica's sinden, und sie kommen auch sonst in grieschischen Landschaften vor, wie auf Thera<sup>72</sup>).

Bon dieser Dertlichkeit nun, der mein Begleiter den Namen Belendsch gab, und die nicht die in's Einzelne untersucht zu haben, ich mir selbst Borwürfe mache, wie denn überhaupt mein Reiseplan etwas zu umfassend war, um gänzliche Ergründung des Einzelnen zu gestatten, septen sich die Ruinen zwischen Gebüsch und Bäumen mit Unterbrechung fort, die wir in einer großartizgen Stätte ankamen, wo ein weites Terrain mit Trümmern dicht bedeckt war. Es ist eine Abneigung des beschriebenen Felsplateau's nach Südost in eine fruchtbare Ebene, während nach Often ein mit Fichten bewachsener kleiner Felssamm aussteigt, an dessen westlichem Fuße eine Quelle früher, wie man noch deutlich sieht, in regelmäßigen Lauf gebannt, hervorsprudelt und in tiesem, reichen Graswuchse einer waldigen Thalschlucht hinabrieselt, durch die sich das untere Plateau und der weite Spiegel des Meeres enthüllt<sup>7-3</sup>). Eine herrliche Lage für eine kleine Stadt; denn klein

war ber Ort, ber hier lag, wenigstens in politischer Bebeutung, wie man sogleich an ben Trummern erkennt, worunter fich ber Brundbau nur Eines leiblichen Bebaubes hervorthut. Diefer Drt ift wol unzweifelhaft nach inneren und außeren Anzeichen bas alte Balacrai, bas bie Romifche Boftcharte bei 12 Milliarien westlich von Cyrene, auf ber Strafe nach Berenice angibt, und als durch einen Tempel bes Aesculay ausgezeichnet barftellt74). Run fann faum ein Zweifel fein, bag eben jene Quelle biefen Dienst bes Aesculay an biefem Orte bedingte, und fo wie fie noch heute von einem Beiligen 'Ain Sibi Moh'ammed el hamri benannt wird, fo im Alterthum bem Gotte ber Seilfunft beilig war, ju welchem 3wed fie eben fünftlich eingefaßt war, um ju medicinischen 3weden benutt zu werben. In dieser Beziehung ware es allerdinge fehr intereffant, eine Analyse biefes Quellmafsers anzustellen, was mir nicht möglich war. Auch bin ich ber Meinung, baß eben jenes Gebaube, bas gang einzig fich vor ben übrigen unbedeutenden Trummern hervorthut und beffen Grund. rif in ben nur allein noch erhaltenen Grundmauern hochft eigenthumlich ift, jenem Tempel entspricht. Der Rame übrigens bes Ortes, ber einen entschieden ungriechischen Stamm hat, scheint beutlich anzuzeigen, bag bie Dertlichkeit schon vor ber Anfiebelung ber Griechen bewohnt und bedeutend war, und auch vielleicht schon ben Kultus selbst unter bem einheimischen Ramen bes Esman befag? 1). Die Trummer nehmen übrigens ein ansehnliches Terrain ein und zeigen beutlich, bag wenn es auch fein hervorragendes, fo boch ein wohlbevolfertes Stadtchen mar. Dan findet auch einige unbedeutende Inschriften hier, die jedoch über ben Ramen bes Ortes nichts befagen.

Es ware bies ein trefflicher Lagerplatz gewesen und man hatte wol noch manches Einzelne naher untersuchen können, aber es trieb mich, noch heute die alte Hauptstadt des Ländchens zu erreichen. So zogen wir also zuerst nach Südost in die schöne Ebene hinunter, wandten uns dann aber alsobald wieder in ganzöstlicher Richtung, zuerst noch über zusammenhangenden Felsboden, von einzelnen Flecken bebaubaren und bebauten Landes unterbrochen, wo eine Gruppe von Ruinen meine Ausmerksamkeit auf sich

zog; jedoch verhinderte mich das unfriedliche Bolf, das hier gerade auf dem Felde war, an der Untersuchung. Auf sie, glaube ich, bezieht sich der Name, den ich in meinem Tagebuche sinde, Jaura Sidi Schenut'. Dann näherten wir uns immer mehr dem auf das zweite Plateau absteigenden Abfalle des Hochlandes, da wo es bald in Kuppen vorspringt, bald in tief einschneidenden Schluchten sich einzieht. Hier kamen wir dann plöglich auf ein großes nach dem Sidi Rassa benanntes Nuinenseld, das in seinen aus dem tresslichten Duaderwerk ausgeführten Baulichkeiten mich einen Augenblick glauben machte, ich sei schon im eigentlichen Kyrene; aber bald erkannte ich an dem Mangel der charakteristischen Jüge sener Dertlichkeit, daß ich noch eine der zahlreichen Ortschaften vor mir habe, die einst diese dicht bevölkerte Land bedeckten.

Die Ruinenstätte nimmt eine große breite Kuppe ein, auf bereen höchster Erhebung nahe am Abhang ein ansehnliches Kastell lag und dem Orte seine Stärfe gab; aber von Gebäuden sieht man nichts Erhebliches, nur zahlreiche Grabmäler stehen zerstreut in leiblicher Erhaltung. Die Abenddämmerung war nahe und noch wußten wir kein freundliches Quartier vor uns, ich durste also nicht lange verweilen; ich hosste später von Kyrene aus hiersher zurückzukehren, aber als ich einmal dort war, war der Stoff selbst an Ort und Stelle so groß, daß ich kaum Zeit hatte, ihn irgendwie zu bewältigen, und alles entfernter Liegende ganz aufgeben mußte.

Wir kamen bann in etwa 20 Minuten zu einer Dscheneln genannten Dertlichkeit und ließen nach halber Stunde die Ras et Trab genannte Kuppe zur Rechten, worauf wir von dem Bege, den wir dis jest in südlicher Richtung, um den tiefeinschneidenden Schluchten auszuweichen, verfolgt hatten, und der dieset über das Plateau nach Derna führt, wieder öftlich abritten dem ruhm-vollen Ain esch Schehad zu. Der Name Kyrene ist im Lande vergessen, auch die im Mittelalter als Grennah — Krennah\* of fortlebende Form desselben ist nur noch den gelehrteren Anwohnern bekannt, aber die Quelle des Apollon, die einst die erste Beranlassung zur Gründung der Hellenischen Stadt hier auf dem Hochplateau gab, sie hat noch ihre alte Berehrung, ih-

ren alten Ruf behalten, und nach ihr benennt ber Bebuine fo wie ber Städter jest die gange gewaltige Ruinenflatte — 'Ain efch Schehab, fons perennis. Aber ehe wir bas Bereich ber alten Ryrene betraten, mußten wir zuvor noch einmal eine tiefeinschneihende Schlucht umgehn; bann verließen wir ein wenig ben Abhang bes Felsplateaus, und über zusammenhangendes ebenes Land habinreitend, fliegen wir hinab in eine in ben Bels eingefentte Strafe, gu beiben Seiten von in mannichfaltigstem Stile gearbeiteten Grabfammern wie von Buben umgurtet, bie uns abwarts bei großen frei gebauten Grabmalen vorbei in ben "Sippifos" führte, von wo wir in einen Ravin hinabstiegen und auf zwei gewaltige schwarze Belte guritten, Die uns vom Abhang ber gegenüberliegenben Sohe entgegen fchaueten; feboch, ehe wir fie erreichten, wandten wir uns quer über die Ruppe hinüber, und von Ruinen und Trummern im innerften lebhafteften Quartiere ber Stadt rings umgeben, fliegen wir hinab in bie nach bem guten alten Ronige Battos benannte Ravinstraße, glitten ben "grabgeschnittenen Kelopfab" bann hinunter und ftanden vor ber heiligen Grotte, aus ber, ben Gingeweiben bes Felfens entsprungen, in emiger Lebensregsamteit die Quelle fich hervorfturgt, bas Staunen ber ben burren Steppen entronnenen Fremblinge.

Während ich mich mit dem ersten frischen Trunk aus bem heiligen Born labte und mein von tüchtigem Marsch auf meist felsigem Boden ermüdetes Pferd trankte, berieth ich mit meinem Scherkf, was zu thun sei. Meine Absicht war gewesen, hier auf der Terrasse vor der Quelle, auf der der Haupttempel der Stadt stand, in ihrem Mittelpunkte mein Zelt aufzuschlagen, weil ich von hier aus am leichtesten nach allen Punkten hingelangen könnte; aber mein vorsichtiger alter Begleiter schrak zurück vor diesem meinem Borhaben, und zeigte mir, wie ich hier an der Quelle, wohin alles in dieser Jahreszeit hier weilende Bolk aus der Umgegend zum Wasserschöpfen zusammenkomme, wo eine betretene Straße vorbeiführe, wenn nicht meine eigene, so doch die Sicherheit meines Gepäces der größesten Gefahr aussehen wurde, und beredete mich, wenigstens weiter abwärts zu ziehn dicht zu Beduinen, die dann im Rothfalle verantwortlich sein würden.

Ich folgte also seinem wohlbegrunveiten Rath, und so zogen wir die Schlucht abwätts in vollständiger Dunkelheit, die während bessen eingekreten war, auf dem schwalen sich windenden Bfabe, der zugleich einem Weile des Quelkaches, der jest frei von künflichen Fesseln vielgetheilt un den Höhen hinabrieselt, zum Minnfal dient, herumtappend, und schlugen endlich das Zelt auf einer Neinen Terrasse vor großen jest von Beduinen aus dem Stamme der Hasse dem dem Stamme der Hasse unt bewohnten Felsgrotten, unter dem Abhang der westlichen Auspe auf, vor der die Mauer herüberragt und ein Theil ves Quellwassels beruntersickeit.

Diefe Lagerfidtte aber zeigte fich febon biefe Racht gleich als Bothft umbequein, und unfere Rachbaren, nach ber Ausfage bes Scherff vollenvete Epigbuben, ale in jeder Sifficht läftig und pidringlich. Go folgte ich din anbern Morgen, wo fich übrigens von bier die brackevouste Aussicht über das niebere Blateau und bas Deter feroffnete, nachdem ich bie benachbarten Monumente vortaufig in Augenfchein genommen, ber Mahnung meines Be-Meiters, wenn auch wiber Willen, und wa bie Schlucht, Die wir hinabaefliegen waren, bie Strafe bes Battos, wieber hinauf, bann ble gange Stadt nach Often burchfoneibent, und nun burch bie lunge unenbliche Graberftraße nach einem großen freien Blate, um ben umiber fich viel Getrummer von Rastellen lagerte. Sier hatte Schod Mand'ar ben Babab, Baupt ber und fchon bekannten winwollen Steinme ber Dirfa, ber 'Abit und ber Saffa und anderer fleiner Dibus fein Gezelt in einer ansehnlichen Gruppe. Aber Mane it, ein ben ich einen speciellen Brief vom Bascha Bameb hatte, wat gegenwartig nicht anwesend, fondern war ausgezogen, win feinem Bruber Bu Bat'r in Derna einen Trupp Reiter zu femmein. Jeboch in Betreff ber Gafifreumbschaft bufte ich buburch nichts eing benn fein erfter Ufil fandte mir fogleich ein Schaaf, Datteln und Milch in mein Belt, bas ich etwas zuthat bon ber Gruppe hatte aufschlagen laffen.

Hier nun blieb ich zwei Tage, von benen ich ben einen benitzte', um bie hier umber flegenden Monumente zu untersuchen, ben andern, um nach Mirfa Sussa zu relten; bann aber, ba ich fund, baß biese Lage nieftes Zeltes zu entfernt vom Mittelpunkte

bes Ruinenfelbes fei, indem ich ju Pferbe eine gute Stunde bis gur Apolloquelle gebrauchte, flebelte ich abermals um, flieg über die Sobe öftlich vom Stadium fortziehend in die ber See augewandte obere Graberstraße hinab, und nahm meinen Bohnort mahrend ber übrigen Beit meines leiber nur ju furgen Aufenthaltes in Aprene, in biefer intereffanten Lofalität, in einem fehr bequem eingerichteten Felsgrabe, bas ich Jebem, bem bas Glud zu Theil wird, biefes intereffante Plateauland gu befuchen, - und hoffentlich wird nach herstellung ber Ruhe in Europa mancher gelehrte Reifende bies Ziel fich fegen, ba ihm hier noch eine große Ausbeute vorbehalten ift - als Aufenthalt empfehlen mochte. Es ift eine in ben Fels gehauene Kammer von etwa 14 Ruß in's Gevierte, mit einer von zwei einfachen vierecigen Pfeilern gestütten Salle mit Steinbank an ber Band, und vor biefer befindet fich eine in ben Bels gehauene Blattform, wo man 5-6 Thiere hinstellen fann, während baneben andere schmale Grabfammern zu weiteren Stallungen benutt werben fonnen. Sier hat ber Reisenbe, ber nicht ju große Begleitung bei fich bat, ben Bortheil, sowohl felbft in Sicherheit ju haufen, als auch fein Bepad im Schupe Weniger ficher ju wiffen; er ift bier in ber Nähe aller Ruinen, und hat, wenn er am Abend ermudet beimkehrt, hier bas herrlichste Bilb vor fich, bas ihm geboten werben kann. Außer dem nicht fernen Born des Apollo befindet sich gang in ber Nähe höher am Abhang eine fleine liebliche Quelle, ebenfalls bem Fels entspringenben, frischen Baffers.

Diese etwas in's Materielle einschlagenden Notizen habe ich mir einzuschalten erlaubt, weil ich badurch hoffe, zufünstigen Reisenden von Ruten sein zu können. Ehe ich aber nun zur Beschreibung der eigentlichen Topographie der Stadt übergehe, will ich einige Worte über die Wahl dieser Dertlichkeit zur Gründung der Stadt sagen.

Einen Jeben, ber die große Entfernung ber Stadt von ber Meerestüfte an sich betrachtet, ohne auf die Eigenthumlichkeit bes Landes Rudficht zu nehmen, muß die Lage in hohem Grade befremben, wenn er bedenkt, daß die Grundung dieser Stadt nicht wie diesenige Korinth's, Athen's, Sikyons und so vieler anderer,

nicht in jene Urzeiten gehört, wo aus Furcht vor Seeraub man sich gern eine gewisse Strede vom Meere zurück auf sicherer Höhe niederließ. Um Khrene's Lage zu beurtheilen, mussen wir einen ganz andern Standpunkt nehmen.

Die gange Eigenthumlichkeit bes gandchens besteht in bem Sochplateau, und bas fann nur berjenige beherrschen, ber feinen Sit eben bort oben nimmt. Wie ware es auch möglich, vom Ruftensaum aus, der zwar schon und fruchtbar, aber sehr be= schränkt ift, die Bolkerschaften bes Sochlandes fich ju unterwerfen und im Baume gu halten, wenigstens mit einer fleinen Macht, wie die einer schwachen Kolonie. Es ift fein Wunder, daß auch während ber feche Jahre, bag bie Theraer in Aziris fagen, einer noch bazu hochst ungunftigen Dertlichkeit, wie wir balb seben werben, ihre Angelegenheiten fich nicht befferten. Da endlich 20gen fle auf bas Sochplateau hinauf, veranlagt burch die Libver felbft, wie Berodot hochft naiv barftellt"6), und liegen fich hier an bem reichen Quell, wo bas Sochplateau in Schluchten auf die niedere Terraffe fich öffnet und eine natürliche Berbindung mit ber Rufte gewährt, an wirklich foniglicher Berricherftatte nie-Irafa, bei bem bie Libner bie Hellenen in ber Racht vorbeigeführt hatten, bamit fie biefen schönften anmuthigften Ort bes Landes nicht in Besit nehmen möchten, konnte folche Bortheile nicht barbieten, es war feine Dertlichkeit für eine große gebietende Stadt. Aber an ber Quelle bes Apollo, ba fonnte bie Stadt fich entwideln, ba wuchs fie und gewann, wenn auch unter ben beiben ersten Königen noch klein an Bolkszahl, fraftiges organisches Leben.

Welche Lage aber auch ware schöner, ware passenber gewählt, als die Khrene's — zwei vom Hochplateau zu beträchtlicher Höhe ansteigende Kuppen, die sich dann steil in's Tiefland nach Norden hinabsensen, nach Besten und Südwesten von tiefer Schlucht begränzt; zwischen den beiden Kuppen eine kleine Thalsenkung, ein natürlicher Mittelweg, die Hauptverbindungsstraße, die König Battos leichtem Berkehr eröffnete, den Fels ebnend, wo er rauh war, ihn mit Quaderwerk aussullend, wo er Lüden hatte".). Denn dies war eine gar bedeutende Berbindungsstraße; querft nämlich führte fie binab gum akteften, natürlichen Geiling, thum ber, Stadt, bem heiligen Quellborn, ber . Mingeifchen, Jungs, frau Kyrene, die von Apollon, um ihres, Liebreizes willen aus. den Bergthälern bes Theffalischen Bindos, moger fie, aus Chirons, Grotte einft im Rampfe mit dem gewaltigen Lomen erblicht hatte, geraubt, ihren, Stammvermandten, in ber: Mythe, vorangezogen, war, und ihnen, burch Bermanbelung in bie Quelle, bas, Anrecht, auf biefes Paradies verschafft hatte". Und mo fannte, Applions, Tempel fanft ftehn, als bicht bei ben klaren, dem Feld; entsprus, belnden Gluten feiner Geliehten .- man "ebnete alfq.fchen in ber, ältesten. Beit, die, Schlucht, vor dem., Opell, und, schuf, eine ebene, fefte, Terraffe; hier im Angesichte bes, fchluchtenreichen Unterlanbes, im Angesichte bes weiten Meeres, einen Leitftern, ben beranfie nabenden Fremdlingen und Roloniften baute man ihm fein Sei-Jene Thallentung alfa, war, bie maggodos, ber. Festinge, zum Tempel des Lieblings und Schungottes

Aber nicht allein zu heiligen, Imerenzbiente fie, sien wafen auch die natürliche Berbindungsstraßen mit der durchtzwilde schuchten und steile Absallen getrennten Küsten welche die, in. den fernen. Welttheil, entlandtez Alanie, mit dem Mutterlande, verdinden, die ihr fremde. Brodukten, depenifiez durfte, herbeisühren, die einheimischen dagegen, anz denen siez durfte, herbeisühren, die einheimischen dagegen, anz denen siez lehendigste Vertenz das Thalphingd und zur Rechtenzam zuhr hange der Söhen also schlängeste sied die Hofendersten werden der Seit wenigstenstzeitelt diese selbe Straßen nech eines andre Bedeutung — sie ward auch der lette Weg, den der Korensger, unzersänlichen die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben ward; denn die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben ward; denn die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben ward; denn die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben ward; denn die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben beit den die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben beit den die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben ward; denn die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben beit den die Ahhänge der Kunpezden den Gestaßen übergeben ward, den Augen seiner Mithürger nicht zu, entziehen.

Dies also das Bilh der alteren Stadt im Allgemeinen. Pindar beschreibt es in unnachahmbarer Pleste mit den spei Borten: ev appaerte paoropos, die der Mahrheit viel mahr entsprechen, als Strabo's Ausbruck, die Stadt liege ev roans Cosidsi nedicho, obgleich sie sich allerdings in späterer Zeit mit ihren

Borffabren und ungeheuren Refropolen weiter über bie Chene ausgebehnt hatte, und fo bie Bebeutung ber Kuppe jurudgetreten mar.

Benn aber die Dertlichkeit, wo die Ansiedelung zuerst sich entwickeln mußte, an festen durch die Natur selbst bestimmten Bunkten klar vor Augen liegt, so ist doch von den Gedäuden, nicht allein benen, die damals in der alteren Periode die Stadt schmudten, sondern überhaupt benen, die der eigentlich Hellenischen Zeit angehören, fast nichts in dem mannichfaltigen unruhtzen Bechsel späterer Jahrhunderte erhalten geblieben; aber wenn auch die Sauptheiligthumer zerstört und wieder aufgebaut wurden, sie behielten doch ihre alte geheiligte Lage, wie jede Nation gern den Plas dewahrt, wo ein verehrtes Densmal stand, und wie vorzugeweise der alte Kultus an diesen Statten hing.

But" Befchreibung biefer Baulichfeiten nun wollen wir und auerft wenben, nachbem mir gubor ben Umfang ber etaentlichen Stabt betrachtet haben, ber offenbar in bem Um-Freid, wie er beute vor und liegt, in fcon frube Beit jurudfallt. Die alteffe Stadt namlich allerdings beschrantte fich ficher auf die beiben' Ruppen und bie bagwifchenliegende Thalfchlucht; fobalb fie fich 'aber 'buich bas Berguftromen neuer, burch bas vielverheißenbe Dratel bes Phthifchen Gottes 1) herbeigezogener Roloniften erweiterte', unter bem britten Berricher, bem gludfeligen Battos, fcbeiht'fle ben Umfang, ben bie Grundmauern ber Ringmauer noch jest beschreiben, eingenommen ju haben. Denn in biefe Epoche faut ihre großte Bluthe, und fcon ju Berobot's Beit, ber biet' langer" verweitt 'gut haben scheint, weil er hier uber biefen Weltihell"viel neue Rachrichten einziehen tonnte, mar fie fo groß, baß man fich ergabite, bie erfte Anftebelung bet Roloniften, bie boch nicht gang fleine "Infel' Blatea, habe nicht größeren Umfang 'gehabt,' als bie bamalige Etabt 12).

Von den Mingmauern ber Stadt nun aber sehen wir trot ber Aldssage Pacho'e's, daß teine Spur berfelben der Zerstörung der Zetten widerstanden habe, noch im ganzen Umtreise deutliche Reste. Aber Pacho, dem man gewiß nicht alles Berdienst und besonders nicht Unternehmungsgelft absprechen barf, hat vor der

Retropolis die eigentliche Stadt gar nicht gesehen, oder vielmehr er hielt die ungeheure Gräberstadt, die sich im weiten Umkreise um die Stadt umherlagert, für diese selbst, und gab dieser so einen unermestlichen Umfang, wo er denn natürlich vergeblich nach einer Ringmauer suchte. Und wie er nun den Marktplatz Kyzrene's in Südosten der Gräberstadt sucht und sindet, so erkennt er auch die Cittadelle der Stadt in den Ruinen eines Römischen Kastelles, etwa eine halbe Stunde im Süden der eigentlichen Stadt auf ebener Fläche<sup>84</sup>) — eine ächt Hellenische Dertlichkeit zu einer Stadtburg.

Rach Rord, Weft und Subweft war ber Umfreis ber Stadt burch die natürliche Beschaffenheit des Terrains, das die außerorbentlichfte Sicherheit barbot, bestimmt, meift fteiler felfiger Abfall von mehreren hundert Fuß Sohe, und dies war die gegebene Linie ber Ringmauer. Aber bie Felsabhange, bie ber Mauer an biefen Seiten ihre große Starfe verliehen, waren auch ber Grund, baß fich nur spärliche Refte berfelben hier erhalten haben, ba fie natürlich burch ihre Lage über jähem Abgrund am meisten ber Berftorung burch bie Beit ausgesett war; jeboch auch hier ift fie. was ich gegen Beechen's, die hier eine ganz falsche Ansicht aufgeftellt haben85), behaupte, noch an fehr vielen Stellen, wenn auch nur in ben untersten Steinlagen erkennbar, wie bas besonbers ber Fall ift an ber fubwestlichen Seite, am Abhange in jene tiefe malerische Schlucht, die von anderen Quellbächen bemäffert und befruchtet, die westlichen Ruppen burch weite Rluft von den Stadtkuppen scheidet; hier sieht man auch noch ein zu ziemlicher Höhe aufrecht ftehendes Stud eines Thurmes, gerade ba wo eine schwache Mauer die Ruppe burchschneibet, die Beechen wol mit Unrecht für eine Wafferleitung hielt 86); ich halte fie für eine innere Befestigung und es scheint mir mahrscheinlich, bag bies ber außerfte Buntt ber alteren Stadt mar. Bortrefflich erhalten aber ift die Mauer jum großen Theil an ber Oftseite, wo fie von ber tiefen fühwestlichen Schlucht über bie Hochebene nach bem fleinen Ravin hinüberschneidet, welcher der britte öfflich von der Quelle bes Apollon ift; hier hat fie eine Dide von 41 Meter und ift mit Quabratthurmen zu ungleicher. Entfernung, je nach ber Beschaffenheit der Dertlichkeit, versehen. Diese Mauer scheint ihrem Baustile nach etwa in die zweite Hälfte des 3ten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zu gehören. Die Stadt mitten unter friegerischen Völkerschaften gebaut hatte natürlich seit den ältesten Zeiten eine Mauer und wir ersehen auch bestimmt, daß sie zur Zeit der Persischen Expedition gegen Barke befestigt war<sup>87</sup>), aber Magas, als er nach des Lagiden Tode 283 gegen seinen mütterlichen Bruder Ptolemais Philadelphos nach Egypten zog, ließ die Stadtmauer schleifen, damit die Kyrenäer sich hinter seinem Rücken nicht unabhängig machten <sup>88</sup>).

Wir wenden uns jest gur genqueren Beschreibung ber Quelle, Die zuerft unfre Aufmertfamteit feffeln muß. Dem nordnordoftlichen Abfalle also ber westlichen Ruppe, wo die Thalschlucht zu einem breiten naturlichen Theater fich eröffnet, bas bem Banberer bas bezaubernofte Lanbschaftsbild enthüllt, bas feinem Auge je geboten werden fann, entfturgt bie Quelle nach lang gewundenem unterirbischen Lauf bem weißen falfartigen Felfen, woraus bas gange Plateau besteht; aber wie fie fich jest zeigt, ift es nicht mehr das robe munderbare Werf ber Natur, sondern die Sand. bes Menschen hat verehrend, hat forbernd baran mitgearbeitet. Die Felswand ift regelmäßig behauen worden, und zeigt die Linien eines Giebels, ben man an fie anlehnte, um burch eine Tempelfagabe bem beiligen Born ein murdiges Saus zu geben. Ereten wir nun hinan, fo fommen wir zuerft in eine Grotte, bas uralte Rymphaion, wo die ben Sprudel belebende und vergeiftigende Nymphe weilte89). In Diese ergießt fich ber Strom, aber obgleich reich und gewaltig, so boch nicht mehr in ber Kulle, in ber er nach beutlichen Spuren einft einherfloß, als bas gange Land in reichem Baumwuchs und in Begetationsfulle Die Feuchtigkeit bes himmels und ber Luft in gang andrem Dage an fich jog, als die jest meift fahle nadte Oberfläche, von der der Regen bas Erbreich, bas in Burgeln und Rrautern feinen Salt mehr findet, ftets mehr und mehr fortspulen muß, wie bas ja in ben inneren Berggegenden Rlein-Affiens fo beutlich ber Fall ift. Gelbft noch von den gegenwärtigen entarteten Bewohnern des ruhmvollen Ryrene erinnern fich die alteren wohl, wie in ihrer Kindheit ein

viel gewaltigerer Strom aus bem Felfen fich ergoß. Der Duettbach' nun aber ftutzt fich hervor aus' einem regelmäßig bearbeiteten Ranat; ber"3 Fuß Breite, etwa 44 gir John hat. 3ch' beging ben Frevel und beschritt von Galem begleitet; mit einer Wachoferze verfehen, bas heilige Gewäffer; mubevoll in bem jest unebenen vom Strome ausgeriffenen und burch lehnigen Abfat' beffelben folupfig gewordenen Boben frochen wir gebuckt vorwarts in munchen Bintelzugen; erfchredt' in nicht geringem Grube" burch bas Gerippe einer Riege; bas uns anzeigte; wie wilde Thiere in biefem unterirbifchen buntette Gange ihre Bufficht nah! men und hier ihre Beute in Rube verzehrten. Etwa 20 Minuten lang fehten wir unfern : Weg fort; ba verengte fich ber Ranal und hinderte am Weitergehn, und ba'es 'mir' boch nicht' gerathen" fcbien, mich auf allen Bieren" bem Begeanis" einer Befte aus! auseben, bie in ber iht muturticheren Stellung mich leicht bewälligt haben murbe; tehrte ich um. Bacho behauptets o), weiter gefangt au fein in' eine geräumige Sohle, Iwo es iffin fchien', buf bas" Waffer bem Kels entsprudele; ich kann barüber nichts fagen, ob gleich mir ein Bebuine verficherte; binter ber Werennung fomme" ber Lauf fentrecht herab. Jebenfalls hörte ba; wo ich umtehrte, ber Gang auf, ein funftlicher zu fein' und bie Boffe beffelben überfliege nicht 21 Rug; während bie Breite noch ziemlich bite felbe blieb ober vielmehr zunahm.

Aus welcher Zeite nun' stämmt' diese Künstliche Erweiterung des natürlichen unterirdischen Lauses, in dem der Lüellbach offend bar-seit- uralten Zeiten einen Durchgang-sich gebrochen hatte?" Ich- nieine ans der Zeit der Selbstlämbigkeit des Ahrenasschen hatten große Geschlästlichkeit in Wasser- bauten, und schon seit sehr alten Zeiten waren einige Städte, wie das berühmte Arissa durch künstlich herbeigeleitete Bergwasser versotzt in der Auftst des aren Alhens, für das sich ber besonders in der Auftst des aren rad xoppas geschiake Weston hervorstechendes Betidenkt erwarb; so zahlreiche Spuren aufweiste aufm hohen Bögen, sondern im Fessen sort die Luellbächen ihren Städten zustührten. Hervorstechen zustührten. Bögen, sondern im Fessen sort des Luellbächen ihren Städten zustührten. Hervorstelle Luellbächen ihren Städten zustührten.

thin, eine moue Leitung auflegen; bie Ratur batte ben Blas reiche lich mit Duellen verfongte aber mahl mußte es erfprießlich feine Den unterirbischem Lauf bermaßen zu jerweitern, bag man Minis gungen bestelben vornehmen konnte. Ran find: aber bie mit bem vom Quellftrem berbeigeführten Lehm; bestrichenen Minbe an einigen Stellen bicht bebecht mit einer Menge eingefrigelter Ramen aus Griechtsche Romifcher Beit, die durch die Singufünung begijebesmaligen Brieftereiber Quelle, während beffen Amins berg neugierige Besucher hier eindrang, einen, überaus ireichkaltinemi Ratalog, diefer Priefterschaft- vielleicht: burch : zwei : Jahuhumberten hindurchanbgehen: beren Abfchreibung, aber, übenandischmierigaumbi: ohne, Aufwand überaus langer Beit fast unmöglich ifte ?)... Reine berghier befindlichen Gefninel reicht, fo viel ich in iber Schnelligen feit in halbgehufter Stellung bei bem Schein einen Bacheferge ertenneng fonnte, noch beng beigefügten. Daten üben bie Beite ber : Antonine ; bingus, bie - Mehenahl bagegen fällt weit: fuatere Boweiffenungbied bag biefer Ranalbaunerftebamale angelent feile Bahrlichtmit: bemfelben, Rechte, burfte, bas : Gefrisel: eines: umverfchamten, Befuchereit bes MHerheiligften : eines . alten: Beiligthumes den Tarich nüber i das Jahr feinen Erhauung abgeben, und mirs mußten bad. Alter iben Egyptifchen Domumente mad) ; bem Mamendei unterfebriften: ber :: frateren Dellenischen: Besucher: anfesena Durfte fich in diele Behaufung ber gottlich berehrten Onellmunde. brangeng fo lange noch bie alte Berehrung in ihren Reinheitmund belebenden Frische, beftand, wer felbit berer, bie ben Ramal ju reinigen gehalten woven, wurde beffen Bande mit feinem Rie men befubelt beben? : Erft ale die alte Berchring aunschwinden aufing., ale die Tempelhalle von ber Duelle fchon entheiligt, wermit nicht felbft gefallen mar, und ale ber Gintritt jedem Ginbrinaling, offen, ftand; ba ifonnten bas Wolf bas Innere bes Welfens betreien und feine rubmpollen Namen auf die Rachwelt beingen

Ahers wir ihaben...eine authentische Inschrift. ), hoch Gobensanz der zebenfallen regelmäßig... abgehausnen Feldward zur Muchenten. der Seifenstlagabe der Duellgrottes jeht. von einem der Spalten des Felfens zentsproffenen Gebüsch malerisch abeschattet befagteste, daßi Dienpstoßiged Gohn während. seinen Arbeiterschaft vier-

Duelle ober ben Quellbau im 13ten Jahre wiederhergestellt habe. Hier also haben wir eine bestimmte Jahresangabe in Bezug auf die Quelle, aber hier ist nur von einer Wiederherstellung, nicht von einer Anlage die Rede und wol nicht in Bezug auf den Kanal, sone dern wie mir wenigstens unzweiselhaft ist, auf den Quellbrunnen ").

Bor ber Grotte finden fich eine Menge Rinnen und Trummer, wie natürlich, ba man im Alterthum die Quelle nicht wie beute hierhin und borthin getheilt fortriefeln ließ, fonbern ju nutlichen Ameden einschloß. Beechen aber hat die Meinung aufgeftellt"6), man habe bas Waffer funftlich auf Die Bobe getrieben und über bie westliche Ruppe in einer Wafferleitung, wofür er eine Mauer halt, die mir biefe Bestimmung nicht zu haben scheint, und quer burch ben schon oft erwähnten tiefen Ravin im Beften ber Stadt auf bas weftliche Sochland geführt, wo, wie wir feben werben in spaterer Beit nicht allein die Refropolis, fonbern auch Borftabte fich ausbreiteten. Allerdings hat biefe Anficht fur uns etwas Anziehendes, ich glaube aber, baß fie nur auf einer gang mobernen Anschauung bes 3wedmäßigen beruht. Die Bewohner ber alteren Stadt begnügten fich ficherlich, ihr Baffer aus ber Quelle auf die Sohe an bringen, mochten fie nun naher ober ferner wohnen; hatten mahrlich die Jungfrauen anderer Sellenischer Stabte weitere Wege mit ihren Wafferfrugen gurudgulegen. Belche Anftalten man in fpaterer Beit traf, um ben entfernteren Stabttheil auf ber Sohe mit Baffer ju verforgen, werben wir balb feben.

Bor der Quellgrotte nun sehen wir in der Deffnung der Schlucht durch Ausstüdung vermittelst starker Quadermauern eine geräumige Terrasse geschaffen und diesen Raum dicht bedeckt mit Trümmern. Dieser offene Raum, der Mittelpunkt der ältesten Siedelung hatte offenbar seit der ältesten Zeit die Bedeutung des Bersammlungsortes der Gemeinde, und nur hier konnte damals der Marktplat der Stadt sein, dessen Mitte offenbar der Tempel des Apollon, der als Gründer verehrten Hauptgottheit einnahm, während umher die öffentlichen Staatsgebäude sich reiheten; hier in der Rähe haben wir denn auch offenbar das Grab des alten Königs Battos zu suchen, das am Ende des Marktes lag. 1.

in spaterer Zeit bei größerer Ausbehnung ber Stadt, ber Marttplat anders wohin verlegt wurde, fo blieb buch hier immer ber religiose Mittelpunft, und auch die Trümmer, die man noch heute auf diefer Terraffe findet, gehören unzweifelhaft bem Tempel bes Apollon an, aber nicht jenem alten, in bem die felbfiftandige Sellenische Bevolkerung ihre frommen Bebete und Opfer barbrachte, fondern einem viel fpateren Gebaube. Die Trummer jeboch find in foldem Buftanbe ber Berftorung, bag nicht alles Einzelne mit Bestimmtheit angegeben werben fann. Der Tempel, ber nicht von Beft nach Dft, fonbern von Rordweft nach Guboft orientist war, scheint allerdings ein peristylos hexastylos gewesen zu sein mit nur 12 Saulen, nicht wie gewöhnlich ber Fall mar, beren 13 auf ber langen Seite, von spatborischer Ordnung, wie ber Architrav ju erkennen ju geben scheint, ba von ben Rapitalen fich nichts mehr erhalten hat. Die Säulen haben 4 K. 6 3. im Durchmeffer bei 7 &. 3wischenraum.

Beechen hat nach bem Bruchftud einer Inschrift, welche bie Artemis erwähnt98), und nach einer hier gefundenen, leiber von mir nicht mehr angetroffenen, febr verftummelten weiblichen Statue in figender Stellung, aus beren mit großer Sorgfalt gearbeitetem Gurtel er fcbloß, bag bie Göttinn ber Reufcheit bier bargestellt fei . ), die nicht unwahrscheinliche Meinung aufgestellt, baß Artemis neben ihrem gottlichen Bruber hier in bemfelben Tempel Berehrung gefunden habe. Daß übrigens biefe Gottin einen besondern Tempel in Aprene hatte, ift uns überliefert 100). Leiber fagt Beechen nicht, welches Lebensalter und welchen Charafter ber Torso einer mannlichen Statue barftellte, ben er hier fand, und von bem er nur fagt 101), bag er von Lebensgröße fei und bem besten Stile Griechischer Bilbhauerarbeit angehörte, fo daß man nicht erfehn fann, ob es ein Apollon war.

Wenden wir uns nun von diesen verworrenen-Ruinen an ber Felswand, aus ber die Quelle hervorfturzt, nach Weften und übersteigen eine Mauer, welche fonderbarerweise die Communica. tion auf biefer Seite gang abgesperrt zu haben scheint, so feben wir und in einem halbfreisförmigen Ausschnitte am Abhange ber Ruppe, mit Sigen theils an ihrer Stelle, theils herabgefturat.

Dies ift bas: Ehenter ber freien felbilbunbigen Stabt, bas man, rwie man diese bart grandete, wo in inatürlichen Schluchten bas "Codyplatean muf bie unteren Gerraffen fich öffnete, an bem Blute anlegte, wo am Mohange ber Ruppe eine weite Audficht über bas Meer fith eröffnete, nabe bei bem haupthoiligthume ber Der Abhang ber Bobe ibot feine leicht ju benrbeitenbe Rigung für bie Gipreihen ban; bie Drdjeftra wurde fchon igeimonen burch Conung bes Areisausschnittes, und nur inn ein ficheres Brofcenium que erlangen, muste man eine fatte Dante samsAbhange aufführen, worauf Die Cerraffe fich ftügen tonnte, Die man mit einer Dorifthen Saulenhalle 102) fchmitate, beren Trimimer allein fchan genfigen, um bies Gebaude ben beften Betten anzuweisen, manit vollkommen ibie Bearbeitung ber Streiben des Bhenters felbft ftimmt. Das Koilon nämlich ift ein Breit-Mint won wol 250°, abgetheilt bund ein Diammi von i Deter 20 Centimeter Breite in amei fehr ungleithe Theile, ber untere won wie es scheint etwa 32, wer abere von nur 18 Sigreifien; die Menge ber Rerlibes kann ich nicht genau angeben. reihen haben 63 Gentimeter Breite, ahne befondere Bertiefung für Die Füge, und 34 Centimeter Sohe und find unten ausgewölbt. Dien um bas Rollon herum fieht man eine Serraffe am Wohnnae bos Bligela, ibie wol früher geschmidt war und gewiß ben eingigen Zugang jum Theater bilbote, indem Treppen von der Ruppe au ihr hinabgeführt zu haben fcheinen, wie man noch erfennt. Bon wieser Terrasse führten bann jur Seite bes Theatron Trepven hinab, wol gewiß für die Berbindung mit der Orcheften, wenn ich auch nicht in Frage ftellen möchte, bag in früherer Reit der Chor am Abhanae des Hagaels vom Tempel des Gottes und der Daelle herbeigezogen fam, indem bie Maner, die wir auf diesem Wage getroffen haben, wol erft ber Beit angehort, als nach Enbaumng ber boiben Romifchen Theater oben auf bem Mateau bies Griechische, vom Mittelmantt ber Stadt untlegene, in Benfall gerieth. Die Orchestra nun, beren Durchmeffer ich sehr ungefähr nuf 52 Schritt angebe, ba ich bie unterften Gisftufen nicht aufräumen konnte. kommt ber von Witrap 103) angegebenen aus brei Mittelpunften fonftruirten gorm von allen

Griechischen Theatern vielleicht am nachsten und ift augenscheinlich vorzugeweise zu Aufführungen heiliger Reigen zu Ehren bes nabe gestebelten Gottes bestimmt gewesen.

Dies ist unzweiselhaft das Theater des alten Kyrene, dasjenige, in dem noch die selbstständigen Sellenischen Burger dasa, sen und neben dem Genuß, den ihnen die dramatische Dichtkunst und die Reigentanze zur Feier Apollons gewährten, auch des Anblicks auf das weite Meer hinqus, über das ihre Sandelsschiffe heranschwommen und über das wunderbar malerisch gestaltete Terrassenland sich erfreueten, und dies Theater wollen wir uns nicht zu einem Amphitheater machen lassen, sei es rund oder oval.

Beechen namlich und die anderen Mitglieder ber Englischen Erpehition ließen fich burch bie weitvorspringenben Sorner bes Theaters verleiten, baffelbe für ein Amphitheater ju halten, beffen nordliche Salfte in ben Abgrund hinabgefturgt mare104), von welcher Meinung, abgesehen von allen Uebrigen schon die Dertlichteit felbft fie hatte jurudhalten muffen. Denn wie hatte man in Aprene, mo bie Schluchtenbilbung bie leichtefte Belegenheit barbietet jum Bau eines Amphitheaters, wie man bergleichen Lofalitäten in Pergamon, Rygifos und anderswo fo glangend benust hat, wie hatte man bier auf ben Bedanten tommen follen, am fteilen Abhange eines Berges ein folches ju erbauen, mo man nur einen fleinen Theil ber Sipreihen auf natürlichen Grund aufftugen konnte, ben größeren aber mitsammt ber Arena burch ungeheure Substruftionen, bie jeden Augenblid in ben Abgrund binabauschießen brobeten, aufftugen mußte. Und was für ein Amphitheater mare es benn, rund, ohne Gewolbe, vollfommen gwedlos! - Pacho hat bies Gebaube gang überfeben1 05).

Wir muffen wahrlich um so ausmerksamer auf die aus der alteren Epoche herstammenden Baulichkeiten der Stadt sein, je weniger ihrer sind, indem die spätere Zeit mit ihren Umwälzungen die früheren Monumente fast ganz vertilgt und ohne umfassende Ausgradungen wenigstens völlig unsichtbar gemacht hat. Sanz entschieden als zu jener Klasse gehörig und selbst noch in ihrem gegenwärtigen Zustande als älteste Gebäude, bie freilich auch in einem entsprechenden Zustande der Zerstörung sich besinden, geben

zwei Tempelgebäube auf ber öftlichen Ruppe und auf ihrem hochften Gipfel fich ju erfennen, bas eine wol wenigstens im Bereiche ber alten Afropolis 106), Die hier auf ber öftlichen Spite ber Ruppe gestanden ju haben scheint, an beren Abhang man noch ftarte Mauerrefte fieht. Das Baumert biefer beiden Gebaube nun war fo gewaltig, daß man ihre Ruinen bei bem erften Anblid fur biejenigen fleiner Kaftelle halt, wie auch bie Beduinen bem öftlichen ben Ramen Rab'r eech schert'feb gegeben baben: fo machtig und roh find die Werfftude, bie bei 4- &. Dide bis 15 R. in der gange meffen, die ihre inneren beiligen Raume umschloffen, mahrend auch die Bearbeitung ber geringen und von ber Zeit sehr zerfreffenen Refte ber Dorischen Rapitale ihr hobes Alter beweisen. Der größere Tempel - fo können wir ihn entschieden bezeichnen - ein hexastylos peripteros mit ebenfalls nur 12 Saulen in der Lange, was vielleicht bas altborische Princip ift, wie es befanntlich auch bei bem Tempel ber Chalinitis in Korinth erscheint, hatte nach Beechens Schapung 107) ungefahr 205 K. Länge bei 96 K. Breite, wovon auf ben eigentlichen Raos 110 F. Lange und 50 F. Breite fommen. Die Gaulen. Die, freilich fehr verwittert, mit ihren Rapitalen auf ber nördlichen Längenseite bes Tempels noch erkennbar auf bem Boben liegen, haben 6 K. Durchmeffer. Der Opisthodomos ist ungleich größer als ber Pronaos und wurde vielleicht wie ber auf der Athenischen Afrovolis jum Schathause benutt, welche Berudfichtigung ber Annahme einige Wahrscheinlichkeit geben mochte, bag bies ber Tempel bes Abflepios fei, ber wenigstens in fpaterer Beit jum Schathause benutt wurde 108). Weniger beutlich ift die Disposition des fleineren Tempels nordweftlich von jenem, ebenfalls auf einer natürlichen Erhöhung gelegen, beffen Cella auf machtiger Substruktion erhoben wie der andre Tempel nach Often orientirt ift. Auf der Substruktion sieht man keine Spur eines Saulenumgangs, auch fehlte es bagu an Raum; bag aber boch biefes Bebaube nicht ohne Saulenschmuck war, scheint eine noch stehenbe Saule unter ber Substruktion und Bruchstude von Ravitalen anzuzeigen, die eine eigenthumliche Bildung haben, wie wir fie auch an einigen Grabern finden werben. Allerdinge icheint auch

bies Gebäude ein Tempel gewesen zu fein, nach ber inneren Ginrichtung ber Cella aber, soviel man bavon erkennt, mochte es scheinen, ale habe es jugleich einen andern 3med gehabt. Jebenfalls konnen wir es nicht, auch nur mit ber geringften Wahrscheinlichkeit irgend einer Gottheit anweisen 100).

Rachdem wir nun biefe mit ber alten freien Bellenischen Stadt zusammenhangenden Dertlichkeiten betrachtet haben, zu benen vielleicht noch bas Eine ober Anbre ju ziehen mare, wie zwei eigenthumliche Mauermaffen nach bem Stadium zu, die einem fleinen Tempel angehört zu haben scheinen, wenden wir uns zur jufammenhangenden furgen Befchreibung ber übrigen Ruinen ber Stadt, indem wir als Ausgangspunkt wiederum die Quelle bes Apollon ansehen. Freilich gehören auch von den Grabern manche in die eigentlich Hellenische Zeit, es scheint aber paffenber, Alles was bie Refropolis betrifft, weiter unten zusammenzufaffen.

Wenn wir nun alfo bie Strafe bes Battos hinauffteigen und bas eigentliche Thal hinter uns haben, fo feben wir zuerft gur Rechten bes Weges, an bem mahrscheinlich auch noch gur Beit ber Ptolemaer ein Beiligthum ber Bera lag, wie ber hier gefunbene intereffante Ratalog ber Priefterinnen ber Gottinn' 10) anguzeigen scheint, die Ruinen eines prachtigen Theaters Romischer Unlage, von beffen Cavea jedoch nichts weiter erhalten ift, als ihre Form an ber mit Gras befleibeten Seite ber Anhohe, wonach fie ungefähr 150 F. tief und breit gewesen ju fein scheint'11); oben um die Sitreihen umber jog fich eine Rolonnade Korinthifcher Ordnung, aus ber man auf die Sibreihen hinabstieg, fo daß die Anordnung in der Sinficht mehr eine griechische war. Außer= bem aber scheint bas Theater nach ben Spuren fehr fchon gearbeiteter Saulenrefte von Gaulenhallen umgeben gewesen ju fein, Die ein Quadrat von 250 F. bilbeten, in ahnlicher Beise wie wir das prächtige Theater bes Pompeius aus dem Kapitolinischen Grundplan kennen lernen. Sublich von biefem Theater ift ein zweites aber fleineres, fo jeboch, bag ber ben Sipreihen ber Cavea angewiesene Raum verhältnismäßig viel breiter ift, so baß bie Orchestra nur 60 F. in ber Breite und 76 in ber Tiefe mißt; es war wol nicht zu scenischen Darftellungen, sondern zu mufikalischen Aufführungen bestimmt. Dieses Theater ift in ber gewöhnlichen Weise aufgebaut und hat fünf gewolbte Gingange, bie aber im höchften Grabe verschüttet find.

Deftlich hart an Dieses Theater granzt ein fehr großes Gebaube, etwa 100 Meter lang und beren 83 breit in regelmäßig oblonger Gestalt, außer bag es nach N.R.D., wenigstens nach bem Anfang ber Mauer am nördlichen Ende ju fchließen, in einem Salbhogen endigt. Es ift mit fehr ftarter guter Quabermauer umgeben, worunter fich jedoch alteres Material befindet, und die innere Einrichtung ift jum Theil noch ju erfennen. Der Eingang war auf ber S.S.W.feite und ift noch leiblich erbalten; bier tam man zuerft in eine Saulenhalle, bann auf einen freien Blat, beffen Mitte ein großes Bostament einnimmt, auf bem eine machtige Rugel ffulptirt ift. An ber nordlichen gangenfeite war eine Art von Bafilifa, Die eben in jenem Salbfreis abschließt, ben ich auf ber weftlichen Seite als bie geraben Linien unterbrechend angab; an bem Nordoftenbe fieht man ein fehr Diefer gange Bau hat einen eigenthumlichen festes Gemach. Charafter und ich möchte annehmen, daß er mit den umherliegenden, mit ihren Saulenhallen ebenfalls trefflich jum Berfehr ber Bolfsmenge geeigneten Gebäuden ben Markt ber Römischen vielleicht auch ichon ber Rtolemäischen Stadt gebildet habe, wiewohl er in feinem gegenwärtigen Buftanbe aus verschiebenartigem Material jusammen gebaut ift. Die Bestseite ber Umschlußmauer ift vielleicht erft fpater burchbrochen worben, fo bag bas ermahnte Bleinere Theater über feine Linie hinübergriff, worauf man bie fubfühmestliche Mauer verlängerte, um bas Theater mit einzuschließen, hinter bem fle fich noch beinahe 200 Schritt weiter erftrectt. Biele Statuen find hier umber gefunden worden, unter benen fich ber Torfo eines Kriegers von vortrefflicher Arbeit ausgezeichnet haben foll, ben Pacho, ber bas gange Gebäube nach einer icon von Della Cella ermähnten 112) Inschrift in großen Lettern auf einer in ben Trummern begrabenen foloffalen Cornice porticus Caesarei" für ein Caesareum halt118), für bie Statue Cafar's 14), Beechen aber, ber bie Romifche Bolfinn auf bem Relief unberücklichtigt ließ, nach bem auf ber Ruftung gearbeiteten

Ammonstopf und den Ablern für die eines Ptolemaios erklärt 115). Ich felbst fah den Torso nicht mehr.

Auch auf ber Sobe westlich vom kleineren Theater find Rutenen eines großen Gebäubes von etwa 90 Meter Tiese bei 115 Meter Lange, ebenso orientirt wie alle Gebäube in biesem Biertel, bie nach einer Richtschnur gebaut erscheinen, mit großer Saulenshalle, beren Saulen 4 g. Durchmesser haben, nach ber Frontseite, wo man eine Menge kleiner Abtheilungen bemerkt, wie auch im Innern viele kleine Gemächer zu Tage liegen.

Rehren wir nun in norbofilicher Richtung auf bie Strafe bes Battos jurud, fo führt uns unfer Beg über bie Ruinen vieler anberer großer Baumerte, wie benn alle öffentlichen Gebaube bier aufammengebrangt erscheinen, und hart an ber Strafe fieht man noch einen Bau, ber in einer Exhebra abschließt, beren Breite 5 Meter beträgt, mabrend bas Gange eine Lange von wol 200 Metern hat. Diesem Gebäube fast gegenüber liegt auf ber norblichen Seite ber Strafe ber Grundplan eines andern großen Bauwertes, bas beim erften Unblid ichen feinen fpaten Charafter beurfundet, ba unter ben fleinen überaus roh aufgeführten Bogenreihen, womit bas Innere ausgeschmudt ift, fogar ein faft fpiper Bogen erscheint. Und biefen fvaten Charafter weifen alle bie meift fleineren Wohnungen angehörigen Trummer auf, bie wir von hier nach Often ju beiben Selten ber Sauptftrage finben, wo fich bei meinem Besuche einige Bebuinenfamilien mit ihren schwarzen Belten niebergelaffen hatten und mir fo bies übrigens ungleich unintereffantere Quartier weniger juganglich machten.

Aber mögen auch biese Gebäube in eine beziehungsweise späte Zeit fallen, jedenfalls bleibt immer ber Charafter bes Trummerfelbes von Kyrene ein ganz andrer, als ber von Ptolemais,
und man sieht beutlich, daß die glänzende Metropole des Landes
ben Tod des patriotischen Bischofs von Ptolemais nur kurze Zeit
überlebt hat, wenn auch beutliche Spuren in seinen eigenen
Schriften zeigen, daß sie zu seiner Zeit noch nicht vollständig
verfallen war und sedenfalls noch nicht aufgehört hatte, eine
kädtische Gemeinde zu bilden, wie man aus benen seiner Schil-

berungen schließen sollte, die absichtlich auf die Erregung der Theilnahme des lethargischen Byzantinischen Hoses berechnet waren 116). Der Grund, warum Kyrene in so zerrütteten Bershältnissen, wo die einheimischen Bölkerschaften, besonders die Aussurianer, wieder erkräftigt überallhin das Land durchschwärmten, nicht mehr Mittelpunkt des Landes bleiben konnte, war ihre große Entsernung von der Küste, mit welcher der Berkehr in den schluchtenreichen Terrassenabsällen troß aller schüßenden Kastelle bei schwacher Regierung nicht mehr erhalten werden konnte. Das sieht man klar, Justinian hatte diesen stolzen Sitz ausgegeben, und im Register seiner Bauten ist von ihm keine Rede mehr.

Wenben wir uns von biesem spatesten Quartier nach Suben, so gelangen wir in ber Suboftede ber Stadtmauer an ein von machtiger Mauer umichloffenes ungeheures Refervoir von 180 Metern Lange bei 125 Metern Breite, bas jedoch burch die innere Ginrichtung ben Einbrud bes Unvollenbeten macht. Denn offenbar noch ju einer Beit angelegt, wo bie Stadt bicht bevolfert war, scheint es bestimmt gewesen zu fein, in feinem gangen Umfange in einzelne Gewölbe vertheilt zu werben, um fo eine ungeheure Maffe Baffers ju reichlichem Gebrauch ber Bevolferung ber Oberftadt mahrend ber trodnen Sommermonate anzusammein. Aber von jenen Gewölben find nur brei angelegt, und nur eins, wie ber Augenschein lehrt, ift gang vollendet worden, freilich in ber ausgezeichnetsten Weise, besonders in wunderbarer Bortrefflichfeit bes Gewölbebaues aus großen gewaltigen Quabern. Das vollendete von S. S. W. nach N. N. D. orientirte Gewolbe, bas noch gegenwärtig, vernachläffigt wie es ift, benutt wird, bat 67. Meter Lange und 6 Meter 90 Centimeter Breite 117). 3ch übergehe hier ben ausgezeichneten Fund Della Cella's'118), ber auch hier wieber Inschriften einer vollfommen unbefannten Sprache auf biefem Römischen Quaberwerk gefunden zu haben mahnte, offenbar aber nichts Anbres, als in ben Steingruben ben Steinen angefügte Martzeichen, um ihre Lage ju bezeichnen.

Mit diesem koloffalen Bafferbehalter, ber, wenn er in ber Beise ausgeführt worden ware, wie er offenbar projektirt wurde, jedenfalls das Großartigste sein wurde, was es in ber Art gibt

stehen augenscheinlich zwei mestine Wasserleitungen im Verbinbung, die sedoch, wie ich glaube, nicht dazu bestimmt waren, dem Behältniß Wasser zuzusühren, sondern im Gegentheil das darin gesammelte zu vertheilen; freilich nimmt der eine eine südöstliche Richtung und läuft außerhalb der Stadt, die übrigens auffallender Weise in diesem von dem Reservoir eingenommenen Winkel gar keine besondere Mauer hat, über die nackten Felsen hin, aber sie hat hier wol irgend ein besonderes Gedäude versorgt<sup>118</sup>). Die südwestliche Seite des Reservoirs gränzt nahe an den Absall in die obere Verlängerung des Uadi Bu=G'adir, in dessen nackter Senkung zwei große Wasserreservoirs regelmäßig im Felsen ausgehauen sind. Jenseits liegen ganz vereinzelt auf einer kleinen Anhöhe die Ruinen eines Kastelles, und daneben die einer geräumigen Kirche.

Beboch fehren wir vorläufig wieber in die Stadt jurud und gelangen fo, indem wir in geringer Entfernung innerhalb ber Stadtmauer uns nach R. wenden, an ein nach N. fich öffnendes Stadium, bas theils in ben Rels gehauen, theils aus ber Erbe aufgebaut, eine Arena von 220 Meter 60 Centimeter gange hat, wovon 40 Meter 60 Centimeter auf ben Salbfreis, Die openbonn, fommen, und von etwa 54 Meter Breite. Andere Bestimmungen ift es schwer zu geben, bes zerftorten Buftanbes halber, in bem biefes geräumige, unzweifelhaft einft prachtig ausgeschmudte Bauwert fich befindet, fo bag ein Laie wie ich die Menge ber Sipreihen nicht ersehen konnte. Auch will ich nicht entscheiben, ob bies Stadion in feiner erften Anlage noch aus ber Griechischen Beit herrühre, ober ob es eine burchaus Römische Anlage sei. Allerdings follte man wol vermuthen, daß die roffekundigen Ryrender, wenn irgend fonft eine freie Griechische Burgerschaft ichon fruh ein eignes Stadion besagen, und ich glaube, bag, wenn auch viele Dertlichkeiten bes an Thalbilbungen fo reichen Weichbilbes ber Stadt fich von felbft ju folchen Uebungen eigneten, wie fich benn als solche Raumlichkeit bie in bas große fühmestliche Thal von S. herabsteigende Thalfchlucht durch die an der Felswand in großen, freilich wol nicht eben aus gar früher Zeit herrührenben Buchstaben, prangende Inschrift: IMMIKOS, ale solche Raumlichfeit fund gibt, wenn wir die Benennung auch mehr als Ramen der Straße faffen, nicht wirklich als Rennbahn 120), da doch immer der Rame nur von Rennübungen hergenommen sein konnte, die hier Statt gefunden hatten.

Wir haben so das gange Gebiet der eigentlichen Stadt durchwandert, und wenn die geringe Beit, die hier zu verweilen verflattet war, mir nicht erlaubte, Ausgrabungen vorzunehmen und fo gang neue Entbeckungen hinzugufügen, so hoffe ich boch, haben wir dafür einigermaßen ben historischen Organismus erfaßt, und die Stadt in ihrer allmählichen natürlichen Entwickelung be-Wir greifen jest in ihre auf unüberfebbar weite Rerne trachtet. mit Monumenten bebedten Umgebungen hinaus, bie, wenn auch nicht gang ber Benutung ber Lebenben entgogen, boch bornehmte lich ju prächtigen Wohnplagen ber Tobten bestimmt gewesen gu fein fcheinen und jebenfalls ursprünglich waren, und wir betrachten fle baber junachst aus biesem Gesichtspunkte, ber ihnen ibten gangen Charafter verleibet, indem wit auch bier, um auf biefem ungeheuren Befilde nicht wild hierhin und borthin au fchweifen, unsern hiftorischen Standpunkt so viel wie möglich festhalten. Denn biefe Grabetstadt bildet ein vollständiges Sabytinth, in bem ber neugierige Pilger, ber wißbegierig von Schlucht gu Schlucht, von Ruppe au Ruppe vorbringt, und von einer Graberftrage in bie andere gerath, fich unbewußt verliert. 3ch habe teinen Ungenblid mabrend meines Sierfeins gerubet, aber bas Terrain ift au ungeheuer; gar manches hat felbst einer flüchtigen Ansicht entgeben muffen.

Während im eigentlichen Hellas ber Gebrauch, die Toden zu verbrennen, und den Ort, wo man die in einer Urne eingeschlossenen Gebeine beigesetzt hatte, dei bedeutenderen Personen oder bei einer Gemeinschaft von im Rampfe gefallenen Kriegern durch einen darüber aufgeworfenen Tumulus, im gewöhnlichen Leben aber nur durch eine in der einfachen schonen Bildersprache eines kleinen Reliefs die Gegenstände der schmerzlichen Trennung des Berstorbenen darstellenden und in kurzer Inschrift seinen Ramen überliefernden Stele zu bezeichnen, von den altesben die in die jüngeren Zeiten, neben dem andern Gebrauch, den Leichnam

ven Berforbenen in eine in den Feld gesenkte einsache Deffnung einzuschließen, vorwiegend sich erhlelt, scheinen die auf dem Libyschen Plateau angesessenen Hellenen, sei es durch den Einfluß Regyptischer Kultur, der sich unldugdar auch in anderen Bezieshungen früh dei ihnen zeigt, sei es zum Theil durch die eigensthümliche Beschaffenheit ihres Wohnortes geranlaßt, worin sie mit anderen in selsigen Gegenden angesiedelten Griechischen Kolonieen übereinstimmen, darauf geführt worden zu sein, grundsählich den Leib ihrer Angehörigen nach deren Tode in ihrer Gestalt zu beswahren, und ihnen eine seste, schmuckreiche und gerdumige Wohnung zu schaffen.

Dieser Gebrauch, im Ansang wol nur ausnahmsweise angewandt, scheint durch die nähere Berührung, in welche Land und Bolk mit Aegypten unter den Ptolemäern trat, allgemein gesworden zu sein, und füllte die Umgegend der Stadt dermaßen mit zum Theil im Felsen ausgearbeiteten Grabkammern, zum Theil sied der Erde erbaueten größeren Grabkammern, zum Theil frei über der Erde erbaueten größeren Grabkallern oder einzelnen Sarkophagen an, daß man das ganze Lokal Stunden weit für eine Todenstadt halten und die Wohnungen der Lebenden leicht darüber ganz übersehn könnte. Und so war es wahrlich ein Borzug der Kyrender vor ihren Hellenischen Landsleuten in anderen Gegenden, es war ein erhebendes Bewußtsein, was sie hatten, nach ihrem Tode in so stolzen Wohnungen beigesetz zu werden.

Die erfte Dertlichkeit, welche die Kyrender zu diesem Zweite gewählt zu haben scheinen, sind die höchst eigenthumlich terrassenssonig gestalteten Absalle ihrer schluchtenreichen selfigen Hochtupspen. Hier boten sich von Ratur zahlreiche Wandsichen dar, wohlnein man zierreich und ohne große Kosten Kammern hinein arbeiten konnte, und zugleich war der hierauf verwandte Aufwand den Augen der Mitbürger nicht entzogen. Hier am Felsen hinab zog sich, wie wir gesehen haben und in der Folge noch bestimmter sehn werden, die besuchte Straße nach dem Hasenort Apollonia 122), und es ist entschieden, das an ihr entlang, am Abhange der kstlichen Kuppe der Stadt die altesten Felsgräber

sich finden, die in späteren Zeiten von tausenden auf den hoheren und niederen Terraffen eingeschloffen wurden.

An jener Strafe zeigt fich hervorftechend und vom erften Augenblid an bie Augen bes Besuchers auf fich ziehend eine lange Façabe, nicht auf gleicher Linie und auch nicht im selben Stile gearbeiteter Grabfammern, die aber boch eine Art von Gefammtwerf bilben und ein herrliches Bilb schaffen, bas noch lange in ber Phantaste haftet, wenn man auch ben Boben Ryrene's mit bem ber Seimat vertauscht hat. Bon biefen Rammern, mit Ausnahme einer, wie es fcheint, in fpaterer Beit überarbeiteten und mit einer Unmaffe von Schmudwerf überlabenen, ftebe ich nicht an, einige in bas funfte, andere fogar in bas fechste Jahrhundert vor unfrer Zeitrechnung ju fegen. Die brei öftliden Rammern biefer Gruppe find fleine, nicht gang regelmäßige, niedrige Quadrate, die öftlichfte gang ohne Rifchen im Boben, die beiben anderen mit jur Seite auffpringenden Banten, die burch Bertiefung des inneren Raumes eutstanden find: nur die mittlere hat im hintergrunde eine vielleicht fpater eingefentte Sartophagnische; alle brei aber find mit einer von brei fich verjungenben furgschaftigen Bilaftern mit einfach gehaltenen nicht ausgearbeiteten Boluten, bie man faum als Jonisch bezeichnen fann, getragenen Borhalle geschmudt. Daran grangt nach Beften eine nicht auf gleicher Linie stehende Halle von neun cannelirten, fich ftark verfüngenden, Dorifchen Saulen, von benen bie Schäfte bei vieren fortgebrochen find, mit einem Echinus, ber wenn auch nicht fehr forgfältig gearbeitet, boch großartig ift; von ben brei Rammern, ju benen fie bie Borhalle bilben, find zwei gang einfach, bie britte hat man fpater veranbert und Sartophagnischen in ben Boben eingefenft, und eine einzelne Sargkammer in ber 3wifchenwand eingeschoben. Denn es gebrach in ber Umgegend ber Stabt, befonders an ben gefuchten Blaten, an Raum fur bie neuen Graber, und man ließ bas feinige anfertigen, wo es fich eben ju fchiden schien, occupirte auch wol, wo es möglich war, ein alteres Grab128), und paste es feinen 3weden an. Rach bem oben beschriebenen folgt eine mit seche eingefentten Rischen versehene Grabfammer, mit einer überaus verzierten Jonischen Borhalle

von zwei Säulen, die, wie gesagt, später diese Ueberarbeitung erhalten zu haben scheinen, und darauf wieder eine einsache Rammer mit drei Dorischen Säulen. Und so wie man hier Gräber aus guter Griechischer Zeit vor sich hat, so sindet man deren auch weiter abwärts an diesem selben Feldweg.

Jett gewahrt man an den architektonischen Theilen dieser Grottenfaçaden feine Farbe mehr; es ift aber hochft mahricheinlich, daß Abacus, Echinus, Triglyphen, Zapfen und Cornice bemalt waren, und daß nur, ausgesett wie biefe Relswand jeber Berftorung war burch Wetter und Menschenhand, jebe Spur bes Rolorites verschwunden ift. Unter ben verftedter und geschütter gelegenen, in ber großen malerischen westlichen Schlucht und ben fleinen angränzenden bieten einige ziemlich erhaltenen Farbenschmud bar, die Triglyphen zusammen mit Tropfen und Bapfen gemäß bem Gebrauche an allen Tempeln, und ber bavon abftrahirten Borschrift Bitruv's124), blau, die Binde unter ben Triglophen roth, die Saleringe an ben Saulen, wenn ju breien, ber obere und untere roth, ber mittlere blau. Aber bas Innere biefer alteren Grabfammern war nicht bemalt, wenigstens meiner Ueberzeugung nach, wenngleich möglich ift, daß von ben jungeren eine viel größere Angahl bie Banbe mit Darftellungen aus bem Leben ber Berftorbenen ober mit allegorischen Bilbern geschmitcht hatte, als jest noch Spuren aufweisen. Jedoch davon weiter unten.

Ju gleicher Zeit aber ungefähr, während Einige diesen Aller Augen offen stehenden Schauplat für die Wohnungen ihrer dahingeschiedenen Verwandten wählten, suchten Andere sich und ihrer Familie einen stilleren heimlicheren Wohnort nach dem Tode an den unbeschreibbar malerischen Abhängen der westlich von der Stadt gelegenen Auppe, in jener tiesen, eigenthümlich zur stillen in sich zurückgezogenen Behausung der Todten geeigneten Schlucht, welche die Stadt nach S. W. begränzt, sie vom übrigen Hochlande lostrennt und ihr unbestegbare Festigkeit von dieser Seite verleihet. Wahrlich diese Schlucht, bewässert von mehreren Duellen, die den üppigsten Oleander zwischen den Felsen ausschießen lassen und den Boden mit frischem Grün bekleiben, ist ein Ort,

geeignet im stillen Raturgenuß zu schwelgen, wie tein andrer. Unter den mannichfaltigen Grabern nun, die dalb in Reihen und Gruppen zusammengeordnet, bald vereinzelt die Terrassen dieser Auppe und ihre Recesse zum großartigken Bilve beleben, sindet man ein höchst interessantes mit einer durch einen Giebel geschwsidten Borhalle von drei Säulen, von denen die betden auf der Seite der Jonischen Ordnung, um sie so zu benennen, angehören — kurze, stämmige, uncannelirte Schaste mit platt gehaltenen und nur in außeren Umrissen angebeuteten Boluten — die mittlere dagegen ein sich ebenfalls verzüngender Schast mit zwei sider einander sich erhebenden kubikförmigen Ausstälen an Statt des Kapitales; dabei ist die Berzierung der Cornice und die Einssanig des Einganges im reinen Jonischen Blätterschmuck.

Diefe von mir erwähnten Kelsgräber find nach meiner Anficht Die alteften, und fallen, fo viel ich von der alten Architeffur verftebe, in bie Beit ber größten Bluthe ber Runft im Mutterlande; obgleich von fremben Elementen nicht rein, haben fie einen in feber Binficht großartigen Charafter, ber bie Runft in größter innerer falle und Rraft zeigt. Wenn wir bagegen bie Befammimaffe ber Graber betrachten, fo tann wol fein mit ben Berioben ber Griechischen und Romischen Baufunft leiblich befannter Betrachter berfelben lange meifelhaft fein, baß fie nicht in bie Beit ber Selbfiftanbigteit ber Rolonie, sonbern meift in bie fvateren Ptolemaischen und die fruberen Romischen, manche auch in bie fpateren driftlich-Romifden Beiten fatten. Freilich muffen wir bei Betrachtung ber außererbentlichen Mannichfaltigleit ber baulichen Ausstattung biefer Grabtammern, bie fich befonbers in verschiedener Anordnung der Triglbuben, bald eine bald zwei zwischen ben Aren zweier Saulen, in ber Tiefe bes Rymatiums, bes Ruma's, ber Bearbeitung ber Saleringe und vieler anderer Dinge zeigt, obgleich bie gemeiniglich mit Salbfaulen und Bilaftern schließenben Ragaben auch wieberum viel Uebereinftimmenbes baben, zwei Buntte nicht aus ben Augen verlieren, erftlich baß wir bier nicht auf rein Griechischem, fonbern auf einem Boben uns befinden, wo bas Griechtiche Element ein fremdes mehr ober weniger in fich aufnahm, und zweitens, bag wir bei biefer Grabbankunst nicht die strenge Regel ber Tempelbaukunst in Unwendung bringen mussen. Aber doch spricht der ganze Charakter zu entschieden gegen die Anweisung in die Epoche der reinen undes scholtenen Kraftsülle des Baustiles, und die innere Anordnung zeigt meist die Genausgkeit Römischer absondernder Dekonomie, nicht die Griechischer Einfachheit.

In ber inneren Anordnung ber Grabfammern berricht wieberum bie größte Mannichfaltigfeit, indem fie entweder Gine Rammer mit mehreren Sartophageinfentungen ober ein ganges Shftem von Gemächern in auweilen tunftreicher Bertheilung, ober auch, was häufiger ber Fall ift, schmale, nur für Eine Sartophagreihe bestimmte Raume enthalten. In biefem Falle find gewöhnlich brei bis vier nur burch bunne jest, wo man faft teins biefer taufende von Grabern findet, bas nicht bis auf ben Grund burchwählt und ausgeplundert mare - wie ich gewiß glaube, schon feit ben Beiten bes vor ber Arabifchen herrschaft über bas eingetrageme frembe wieber flegreichen Libpichen Elementes! 2. . . gerfprengte Steinplatten, gefchiebene Grabnischen, fiber einander find. Ben biefen schmudlofen Rammern ift gewöhnlich eine größere Angall mit gleicher Paçabe verfeben, mahricheinlich fehr häufig auf Spefulation gebaut und bann ben Gingelnen überlaffen. In zwei Grabfammern an ber Strafe nad Mirfa Gaf"a, wie auch in einem Grabe an ber weftlichen Schlucht, fieht man bie Trummer frei gearbeiteter funftreicher Sarfophage, bie in ben Grabfammern fonft burchaus nicht erfcheinen; in reicher Reliefverzierung waren fie offenbar gur Beberbergung ber Gebeine vornehmer Leute beftimmt, find jest aber fehr gertrummert. 3m westlichen Theil ber Refrovolis fieht man ein ober awei Beispiele aus bem Kelsboben herausgearbeiteter Sartophage - bie schon zum Theil jener anberen Gattung von Grabern angehören, bie ich weiter unten ermannen werbe, und die nur in einem frei zu Tage fiebenben Sarfophage bestehen. Rur zwei ober brei Graber in ber ungeheuren Refropolis von Ryrene find entschieden gur Aufbewahrung von Aschgefäßen bestimmt, wie die fleinen Rifchen an ben Banben zeigen, fo bag fich bier alfo bis in bie fpate Romifche Beit jene Art ber Beftattung vorwiegend erhalten an haben fcheint.

Gang vereinzelt in Begiehung auf Berichonerung burch Karbenschmud, ber außer zur Gervorhebung ber architektonischen Drnamente erft in bezüglich spater Beit bei biefen Grabmalern in Anwendung gekommen zu fein scheint, ift ein Grab in der westlichen Refropole, bas biefen Augenblick freilich schon, wie so viele Monumente altberühmter Dertlichkeiten feiner besten Bierbe beraubt ift und bem Banderer, bem bas Glud ju Theil wird, bie Statte felbft zu besuchen, in nadter Berftorung angafft 126). Diefes Grab zeigte an ben Metopen ber inneren Façabe allerliebfte fleine Malereien, im anmuthigften reinften Stil ber Conturen, allerbings nicht mehr aus ber Periode ber üppigen Rraftfulle, fondern aus jener Epoche, wo Zierlichkeit und Anmuth aller Formen des Griechischen Lebens fich bemeistert hatte, fo daß, ba auch bas Kolorit bie einfachsten Mischungen zeigt127), ich biefe Schopfungen taum über bie Beit ber erften Btolemaer herabruden mochte. Ohne mich hier auf eine specielle Erklarung biefer offenbar auf myftischen Beziehungen griechischer Anschauungsweise berubenden Bilochen einzulaffen, will ich nur ben fur bas gange Ryrendische Leben fo überaus merkwürdigen Umftand hinweisen, baß hier alle Figuren, von benen je zwei und zwei auf einem Bilbe jusammengruppirt find, bis auf die eine auf ber letten Metope, Schwarze find, aber in burchaus griechischer Charafteriftif und von griechischer Physiognomie. Obgleich man bies allerbings als eine Freiheit bes Runftlers betrachten könnte, bin ich boch geneigt, in naberer Erwägung ber eigenthumlichen Berhaltniffe biefes gandchens bier eine kleine Andeutung eines Sauptelementes bes Aprendischen Bolfelebens ju feben, inbem ich glaube, daß hier wirklich eine Bermischung zwischen Sellenischem und einheimisch Afrikanischem in weiter Ausbehnung Statt fanb.

Bas sich sonft von Malerei in Kyrene befindet, bleibt an Aussührung unendlich weit hinter diesen kleinen Bildern zuruck, wenn auch der Gegenstand zuweilen nicht ohne Interesse ift. Leiber aber war es mir trop allen zu verschiedenen Zeiten und in allen Richtungen angestellten Suchens nicht möglich, die Grotte mit den höchst eigenthümlichen, fremdartigen, bildlichen Darstellungen auszusinden, die Pacho beschreibt 128), und die noch einer

eigenen Aufklärung bedürfen, da sie überaus interessante Andeutungen über in diesem Lande herrschende Gebräuche, ob vielleicht der Jüdischen Gemeinde, zu enthalten scheinen 129); sie fallen aber sedenfalls in sehr späte Zeit. Sonst sah ich nur einige christliche Malerei.

Schon während man fortfuhr, die verschiedenen Terraffen ber Abhänge aller dieser Ruppen mit Grabkammern nicht allein, sondern nun auch mit frei erbauten Grabmalen und ungeheuren Sarfophagen ju befegen, weil wenigstens bie öftliche Ruppe keinen hervorragenden Blag mehr bot, in ber Felswand selbst die Tobtenwohnung ber Seinigen zierreich anzubringen, jum Theil auch ber größeren Wohlfeilheit halber, fing man auch an, jur Seite ber meift regelmäßig entweber burch Grangfteine ober burch die Ausarbeitung des Felsbodens bestimmte und noch gegenwärtig von tiefen Bagenspuren, ale Beichen lebhaften Berfehre, burchzogenen Stragen, bie in S. D. und S. die Stadt in verfchiebenen Richtungen verlaffen und fich hier und bort burchfreugen, jur Graberstadt zu ziehen. Wo bie Ratur ber Kelsbildung es erlaubte. umgab man fie mit in ben Stein gehauenen Grabkammern, wie bas befonders ber Fall ift mit ber in ber ebenfalls von einer fleinen Quelle beriefelten Rebenschlucht in ben tiefen weftlichen Ravin binabsteigenden westlichen Strafe, auf der wir diefes weite Trummerfeld betreten haben, beren Felswände bermaßen mit bicht an einander grangenden Grabfammern verfeben find, daß fie wie eine regelmäßige Reihe von Buben erscheinen, und manchem, ber bie Topographie und Eigenthumlichkeit ber Stadt nicht binlanglich erwogen hatte 130), wirklich als folche erschienen find - theils umgab man diese Strafen mit faft ununterbrochenen Reihen freistehender Braber, meist Sartophagen, unter benen fich aber auch einige größere Grabmale auszeichnen. Und auch bie weiten Awischenraume awischen biefen Strafen benutte man, um bier Grabmale ju errichten, befondere folche, die burch ihre Bereingelung und hohe Lage, in ihrer umfangreicheren und reich geschmudten Form, wie benn wenigstens einige nach ben um fie ber liegenben Bruchftuden wol gewiß einft mit Statuen geschmudt maren, hervortreten und in die Augen fallen follten. Sie haben

übrigens im Allgemeinen bie gewöhnliche Form folcher Monumente, auf einer Bafis ruhenbe oblonge Raume, zum Theil mit Bitaftern geschmuckt; manche übrigens sind auch von runder Borm, von welcher Sattung wir in einer kleineren Ortschaft des Landes ein sehr gut erhaltenes Beispiel sinden werden.

Auf diese Weise nun also bedeckte man ein ungeheures Terrain mit der Todtenstadt und entzog sie, wie es doch flar zu Tage liegt, seber regelmäßigen Bevölkerung. Denn wie konnten dies regelmäßige Vorsädte sein, wo man überall die kostbarsten Plätze, diesenigen zur Seite der Straßen, mit Gräbern besetze. Allerdings sinden sich zwischen diesen Wohnungen der Todten hier und dort auch Trümmer von Sedäuden, die für Lebende bestimmt waren, wie das besonders der Fall ist im Südwesten der Stadt auf der gegenstberliegenden Kuppe, wo eine ansehnliche Gruppe von Baulichkeiten sich sinder, aber im Ganzen trägt die gesammte Umgebung der Stadt vollkommen den Charakter eines ungeheuren Gräberhoses.

Bene meftliche Ruppe übrigens, die von ber tief einschneibenben Schficht, einem ber charafteriftischften Buge in ber Topographie Ryrene's von ber Stadt getrennt wird, bietet überhamt manches Interesse bar - querft bie malerische Schlucht felbft. Sie wirb, wie wir fcon erwähnt haben, von brei Quellen bewaffert, von benen bie größere, bie einen fehr anfehnlichen Bafferftrahl liefert, 'Ain-Bû-G'ab'ir - Bater bes frifchen Grun genannt, ebenfalls aus einem unterirdifchen Lauf bem gelfen entquifit. Bier zeigt fich ein eigenthumliches Berhaltniß. diefem Wafferstrahl nämlich hatte man im Alterthum an feiner Mandung einen fünstlichen Kanal gegeben, aber nur auf sehr geringe Diftang. Db er nun nicht vollendet worden ift, weiß ich nicht; genug, er ift jest gang troden und bas Waffer nimmt einen anbern Weg. Um ihn zu untersuchen, froch ich in ihn binein; er ift zuerft ungleich regelmäßiger, ale berjenige an ber Quelle bes Apollon, aber bort auch schon nach etwa 50 Aus gang auf; hier gelangte ich in einer Biegung nach R. 28. in eine naturliche Grotte und fah bier erft ben Wafferftrom, ber gur Binten aus einer gang niedrigen unformlichen Deffnung hervorfließt,

aber anftatt fich nun in ben tanftlichen Rangt au ergießen, fich in einen natürlichen unterirdifden Feldweg nach R. 28. fortflurgt, wo ich feinem schäumenden Baffer ziemlich weit mit ben Augen folgen konnte, ba in ber Ferne ein Durchbruch burch ben Bele von oben bas Tageslicht hereinließ. Selbst seinen Lauf zu verfolgen, war wegen ber Riebrigkeit bes Kanals und bes klippenbaft ausgeriffenen Bobens, in bem ich jeben Augenblick in Befahr war, Urme und Beine gu brechen, nicht möglich, obgleich im Uebrigen dieser unterirdische Aufenthalt im rauschenden fühlen Strome überque föftlich war gegen bie glübende Site, Die brau-Ben gerade jur Mittagszeit von ben Felfen zurüchrallte. Diefer Bafferftrahl ift nicht viel geringer als, ber bes 'Ain Schehab, tommt nun aber in biefer vereinten Gulle gar nicht gum Bom fchein, fonbern ficert burch ben Fels burch. Weber Beechen noch Bache haben diesem merkwürdigen Ranal ihre Ausmerksamkeit geschenft.

In der Thalsenkung nun vor diesem Kanal sinden sich von Graswuchs verdeckt ganz zersprengte Trümmer, die im Uedrigen, wie sie wenigstens ohne umsassende Ausgradungen durchaus keinnen Plan erkennen lassen, zwar ganz uninteressant, doch dadurch bedeutend sind, daß sie außer einem sehr interessanten, aus guter Zeit herrührenden Verzeichniß sledenzehn Kyrenäischer Männer, zwei Inschristen geliesert haben, deren eine besagt, daß Claudia Venusia dem Dianysos Standbild und Tempel widme<sup>181</sup>), die andre, daß dieselbe fromme Kyrenäische Dame auch der Kora dieselbe Ehre bezeige<sup>188</sup>). Hiernach möchte est also scheinen, als hätten wir hier vor dieser bedeutenden Quelle zwei Heitigthümer zu suchen, die übrigens, wennauch Venusia immerhin sehr reich gewesen sein mag, wol nicht bedeutend gewesen sind. Die Trümmer wenigstens zeigen durchaus nichts Besondres.

Der unterirbische Wasserstrahl bricht jest wie gesagt nicht in ganzer Fülle zu Tage, sondern sidert an mehreren Stellen, aber nur zum kleinen Theil am Kelsen herunter; wo der Hauptstrom bleibt, weiß ich nicht. Gehen wir an dieser die Schlucht westlich begränzenden Felswand abwärts, so gelangen wir balb zu einer andern, frisches Grün hervorrusenden Duelle, dem'klin el Bagra.

die ihre Waffer mehr zusammenhalt und noch jest von zwei betriebfamen Greifen, bie mich freundlich begrüßten, jur Bewäfferung eines fleinen Gemusegartchens auf einer schmalen Terraffe am Auch im Alterthum wurde Abhange bes Felsens benutt wurde. fte bier am Kelsen in einer in ben Fels sauber eingehauenen Rinne, an ber ber Weg ju ben Grotten an biefer weftlichen Ruppe hinführt, entlang geleitet. Da wo die Kuppe dann in ihrem öftlichen horn vorspringt, entsprudelt die britte Quelle diefer parabiefischen Schlucht, die eben bier ihre gange Lieblichkeit entfaltet - bas 'Ain el Rurn183). Bon ben Grotten haben wir schon im Busammenhang gesprochen; leiber, daß mir bie Duge fehlte, fie in oft wiederholtem Besuch in allen ihren Einzelnheiten aufzunehmen. Rur Ein Daguerrotypbilb konnte ich von biefer berrlichen Bergfagade aufnehmen — und auch dies follte mir geraubt werben. Aber noch Eins muß ich hier erwähnen, indem ich von all den Mannichfaltigkeiten biefer Bergabhange mit ihren Schluchten schweige. Um norböftlichen Rande ber Kuppe, namlich an bem Gelande einer ber fie hinabziehenden Schluchten, fieht man eine fehr geräumige Felegrotte, die offenbar nicht gur Tobtenbestattung bestimmt, fondern wenigstens nebenbei einen gottesbienftlichen 3wed hatte, wie ber Altar im Sintergrunde beweißt, über bem fich eine Nische befindet, während die an der Wand umber sich ziehende Felsbank wiederum der Einrichtung eines Grabmales entspricht; daß aber dies eine heilige pilgerartig bewallfahrtete Statte mar, zeigt bie Menge an ben Banben umher eingefrigelter Ramen und Inschriften 184). Diefer nordliche Abfall ber Kuppe ist übrigens noch mit einem anmuthigen Sain befleidet, dem Refte der ungeheuren Waldung, die einst diese quellreichen bohen bebedten1 8 5), mahrend im Allgemeinen bas hohere Plateau jest gang fahl und faft baumlos ift.

Durchschneiben wir die Ruppe nach Subsubwest, so gelangen wir über einer Thalniederung zu einem wohlgeordneten Quartier, bas aber außer den Grundmauern und einer Reihe noch stehender einfacher Bilaster außerordentlich wenig Baumaterial ausweist. Bon hier kommen wir zu zwei ziemlich wohlerhaltenen Thurmen bei dem Uadi Bu-Hargat, die zu einer ganzen Besesti-

gungslinie gehören, die schon in der früheren Zeit der Römischen Herrschaft auf dem Rande eines kleinen Abfalles 186) entlang, im Westen und Süden der Stadt aufgeführt wurde, um Stadt und Umgegend gegen plöhliche Ueberfälle der unabhängigen Libyschen Bölferschaften zu schüßen. Später aber in den Zeiten des Versalles des ganzen Reiches scheint sich auch dieses System als unzulänglich erwiesen zu haben, und man führte nun noch in etwas weiterem Abstande eine zweite Reihe großer Kastelle auf, wovon besonders merkwürdig sind die Amlissa genannten Trümmer, etwa eine und eine halbe Stunde südwestlich von dem Mittelpunkte der Stadt, und das Kas'r Mukleif im Südosken.

Dies ist das Gesammtbild, das ich in leider zu kurzem Ausenthalt von diesem ungeheuren Weichbilde des einstigen Kyrenäsischen Lebens gewann, und das ich wie einen Talisman mit mir herumtragen werde. Denn wenn auch fast kein Monument der alten frischen Zeit Hellenischen Lebens hier erhalten ist, so liegt doch wieder der ganze Charakter seines eigenthümlichen Treibens in zahlreicheren Beziehungen zu Tage, als bei den meisten ansberen Stätten des Alterthums, und hat die natürliche Beschaffensheit des Gebietes, auf dem die Stadt sich erhob, einen so großartigen, in wunderbarster Mannichsaltigkeit gestalteten Charakter, daß, wäre auch kein Monument der Stadt selbst erhalten, schon das Terrain allein zu mehrtägigem genußreichsten Ausenthalte einsaden könnte.

Nachdem ich zwei Tage in den Ruinen der Stadt mich umgethan hatte, machte ich mich mit meinem Scherff allein auf den Weg nach den Hafenorten Kyrene's. Bor Sonnenuntergang aufgebrochen versahen wir uns noch erst am heiligen Quellborn mit einem kleinen Wasservorrath und ritten dann die Gräberstraße am Abhang der östlichen Kuppe hinab, den tiefen Spuren alter Fuhrwerke solgend. Der Abhang des Felsens, an dem sich die Straße gemach hinabsenkt, bekleidet sich allmählich höchst malerisch mit Gebüsch und Pinien, und es eröffnet sich eine herrliche Ausericht über das mannichsaltig gestaltete Unterplateau, das die Kysrenäer sehr bezeichnend pouvoù "das Hügelland" nannten 127), auf das kleinere Ravins hier und dort ebenfalls mit Baumwuchs bes

lebt vom Hochplateau zur Rechten herabsteigen. Dann öffnet sich zwischen ben baumbewachsenen Kalkselsen schones Alerland, burch bas sich einiges Quabergemäuer hindurchzieht, auch die Reste einer kleinen Wasserleitung, die offenbar eine ber zahlreichen, den Schluchten entrieselnden Quellen der Bewohnerschaft, die sich hier unten auf der Mittelterrasse angesiedelt hatte, zusührte.

Darauf tommt man wieder zwischen zwei auffpringenben Welshoben hindurch, in welche große von Bilaftern getragene Bewolbe Meg'arenat, "die Sohlen" was fie auch find, genannt: eine vertieft mit breit absteigender Treppe, bie übrigen auf ebener Erbe, wol einft auf biefer fehr belebten und, fo gut fie auch immer gehalten war, boch fehr befchwerlichen Strafe ale Baarenmagagine benutt. Best übrigens ift es ein mahres Rathfel, wie auf biefer Strafe, wo befonbers an ber Stelle, wo fie auf bie Rufte hinabsteigt, ein einzelnes Pferb, bas man am Baume schleppt, Die größte Dube bat hinabzuklimmen, einft schwer beladene Bagen fortfommen fonnten. Allerdings mochte bas übrigens auch im Alterthum feine Schwierigfeit haben, befonbers in fpaterer Beit, wo bie Strafe, auf die man binter Degarenat fommt, und bie regelmäßig eingefaßt und zu beiben Seiten von Grundmauern und Sarfophagen umgurtet ift, an ben Stellen, wo fie auf bem natürlichen Fels forigeht, fo tief ausgefahren mar, bag zwischen ben schmalen Bagenspuren ber Fels mehr als einen Ruß hoch auffpringt. Wie auf einem fo zerfahrenen Bege noch Mäuler ober Pferbe haben von ber Stelle fommen tonnen, ift mir unbegreiflich. Jest fann man nur Stredenweise bie Strafe verfolgen, ba fie von bidem Bebufch oft gang verftedt wird, und so verlor ich fie trop aller Aufmerksamteit, die ich ihr zuwandte, ba ich befonders begierig mar zu fehn, mo fie bie Boben hinabflieg, aus ben Augen.

Meine Absicht war zuerst, nach Ras Hill zu reiten, bessen Entfernung ich ber geraben Linie auf ben Charten folgend und bie vielen Windungen, die das bergige Land erfordert, nicht in Anschlag bringend viel zu gering schäfte. Iwar wußte ich nicht bestimmt, daß auf dem mittlern Plateau ein Weg dorthin führe, war aber überzeugt, daß das der Fall wäre, und obgleich auch

mein Begleiter nie bort gewesen war, hofften wir boch mit vereinten Rraften bas Rap zu finben. Wir ritten also mit aller Borficht, sowohl in Betreff bes Weges, als ber rauberischen Bewohner biefer gang verwilberten, malbreichen, von Schluchten gerriffenen und von friedlichen Menschen nicht betretenen Berggegend, zuerft ben Spuren ber alten Strafe nach, und als wir biefe verloren hatten, einem trügerischen Fußpfabe folgenb, balb über einen fleinen gelichteten und mit Korn bebauten Reck, bann wieder burch die schrecklichfte Wildniß, wo gur Rechten auf malerisch aus bem wilben Bergabhang fich erhebenben Sobenfuppen mehrere jum Theil gut erhaltene Raftelle lagen, die offenbar biefe jum Berfehr mit ber Rufte fo überaus wichtige Terraffe gegen plogliche Ueberfalle ber einheimischen nie ganz unterworfenen Bolferschäften zu beschüten bestimmt waren. Leiber konnte ich unter gegenwärtigen Umftanben nicht baran benfen, biefe Alterthumer au untersuchen, mache baber nachfolgende Reifende barauf aufmerkfam, biefen Gebirgeftrich in größerer Begleitung ju burchforschen; bie Raturschönheiten allein werben fie reichlich fur ihre Muhe belohnen. Der schmale Pfab hörte mehrmals auf und andere, die wir einschlugen, geleiteten uns nicht beffer; endlich nach vierftundigem Ritt von Uin Schehad fahen wir feinen Fortgang, und bei Mangel an Muße verzweifelnd, auf diesem Mittelplateau nach Ras el Silal ju gelangen, gab ich jenes fernere Biel fur bies Mal auf, und wir wandten uns westlich que rud, aber indem wir und jest naher an den Abhang biefer Terraffe hielten, die man übrigens hier wenigstens, wo fie fast gar feine Cbene bietet und in wildeftem Wechfel gerfluftet ift, nur migbrauchlich so benennen fann. Endlich hatten wir einen burch ben Bald fich hinabwindenden Felspfad gefunden, aber von folcher Beschaffenheit, daß wir, anstatt von unseren Bferben uns tragen zu laffen, mehrere Mal alle Rraft und Borficht anwenden mußten, um ihnen über bie fast perpendicularen glatten Belfen hinabzuhelfen; fie fetten fich babei auf die Sinterbeine und glitten mit ausgestrechten Borberbeinen auf bem Sintern hinunter, wobei mein weniger an bergleichen Unternehmungen gewöhntes Thier einmal das Unglud hatte, mujuschlagen, aber ohne fich bebeutenb

au verleten. Nach angestrengtem Abstieg glaubte ich unten angelangt zu fein, aber es trat noch eine niedrigere waldige Ruppe vor, bie und ben Anblid ber Ebene am Meer und ber Safenftadt verhullte; auch diefe wurde übermunden und nun fliegen wir in sehr lieblicher Thalschlucht in eine kleine Trift hinab, wo wir einen Bewohner diefer Gegend fanden, der uns Ausfunft über Dieser führte uns nun burch bas enge Thal ben Weg gab. eines jest trodenen Bergmaffers, in beffen fteilen Felsmanben hoch oben einige hochft myfteriofe Rammern — offenbar noch aus ben Zeiten bes Alterthums herrührend, als bie Bewohner bes Landes fich auf alle Weise vor ben Ginfallen ber Libnichen Bölferschaften zu fichern suchten, vielleicht auch heimliche Andachtftatten driftlicher Eremiten - angebracht find. Aus ihm traten wir endlich in die am Rande noch etwas buschige, im Uebrigen aber mit Korn bebaute, hochft fruchtbare, etwa 25 Minuten breite Chene, bie wir einem, jest jum Theil zerftorten, aus bem labi herkommenden Aquaduct folgend durchschnitten und an die hohen Mauern Apollonias hinanritten, durch die wir an der südöftlichen Ede hindurchschlüpften. Während ich hier auf ber alten Cittabelle bie Pferbe im Schute meines Begleiters jurudließ, ber mir jedoch ängstlich mit ben Augen folgte, burchstreifte ich felbst die Ruinen.

Gewiß schon bald nach ber Gründung der Stadt auf dem Hochplateau, deren Bewohner sogleich das Bedürsniß eines Hafensortes empfinden mußten, zuerst um nicht aller Verbindung mit dem Mutterlande beraubt zu werden, dann aber als die Kolonie seste Grundlagen gewonnen hatte, um von den vielen Produkten, an denen das Land reich ist, Rußen zu ziehen, ward hier in einer Entfernung von 80 Stadien von der Stadt ein kleiner Hasenort gebildet. Phoinikus oder Phykus war nicht entfernter, aber es hatte nur eine Sommerrhade 188), hier dagegen schusen in einem weiten offenen Golf kleine vor dem Festlande vorliegende Felsinseln mit einer von diesem nach West vorspringenden Spike eine kleine Hafenbildung, die vor allen Winden Schut gewährte 188). So entskand allmählich, als der Verkehr sich erweiterte, die Produkte des Landes zunahmen und eine reiche Aussuhr gewährten, die besonders in Getreide, Wolle, Häute, Oel, Honig, Erocus

officinalis, Rosenöl ober Rosenfalbe, dem gepriesenen Thyon, einer Art Juniper, Straußsedern, Ammoniac, dem Paraetonium, vorzüglich aber in Silphium bestand' 4°), hier eine regelmäßige Stadt, die von der Hauptgottheit der Kyrender Apollonia benannt ward— jedoch wie es scheint erst um die Zeit der Gründung der Ptolemässchen Herrschaft in Aegypten, da Stylar sie unter diesem Ramen noch nicht kennt.

Die Gestalt bieser neuen Stadt war durch die eigenthumliche Bilbung bes Terrains felbft bestimmt. Aus ber mit Erbreich wohl bebedten Ebene nämlich fpringt am Meere eine langgeftredte Felderhöhung auf, von etwa 1500 Schritt Lange bei beren burchschnittlich 250 Breite; biefe Beschaffenheit gewährte ber Stabt eine von Natur fehr feste Lage, bie man burch eine am Ranbe bes Felsauffprunges umbergezogene Mauer jedem Angriff gewachfen machte. Diefe Mauer hat fich außer an ber Seefeite, Die vielleicht gar nicht regelmäßig befestigt mar, wie bas bei anderen Städten auf diefer Rufte ber Fall ift, und mas hier noch weniger nothwendig mar, ba die Seeseite burch die vorliegende größere Infel, die befestigt gewesen ju fein scheint, vertheidigt wird, fehr gut erhalten, und zeigt viele einspringende und vortretende Wintel mit vieredigen Thurmen, an ber Gubweftede aber einen großen runden Thurm und an der Nordwestede einen noch ftarkeren von 50 F. Durchmeffer mit baran fich schließendem halbrunden, nach Innen offnen Thurm. Dhne biefe Besestigung in fo hohes Alter gurud verfegen zu wollen, erwähne ich nur, bag die Anwendung runder Thurme im Griechischen Befestigungewesen schon bestimmt im Beloponnesischen Kriege nachzuweisen ift, wie ein runder Thurm ein Sauptwerf ber Nordweftede ber nördlichen Befeftigung bes Beiraieus bilbete, mahrend ein machtiger runder Thurm neben einem vieredigen die Mauer am Gingang in ben Safen abschließt, und wie auch an dem jedesfalls nicht jungeren, leicht aber bedeutend alteren Attischen Grangfaftell von Phile runde Thurme neben vieredigen erscheinen.

Bor bem vortretenden Winkel ber Befestigungswerke fieht man noch die bedeutenden Reste eines ansehnlichen, die kleine hier vorliegende Insel ans Festland anschließenden Quaies, von bem aus ein breiter Aufweg jum Transport ber Waaren in bie Stadt hinauf führte, bart an ber weftlichen Mauer; auch weiter nach Often fieht man viel Quaberwerk unter Waffer, bas ein lebenbiges Beugniß fowol fur ben regen Seeverfehr, ber hier einft Statt fant, als auch fur bas allmählige Einfinken auch biefer Rufte ablegt. Obgleich nun aber bas burch biefen Quai im Westen und die vielleicht jum Theil burch einen Molo mit einander verbundenen Inseln im Norden gewonnene Baffin ben hafen bilbete, fo scheint boch auch die vom Quai im Often und ben bedeutend weit ins Meer binausspringenden zu Grabkammern - bie jest burch ihr Berfinken unter bie Oberflache bes Meeres mehr ben Charafter von Babern an fich tragen - ausgearbeiteten Feldriff im Westen gebilbete, jest fehr feichte fleine Bucht, in ber man viele Ruinen unter Baffer fieht, ale Safen benutt worben ju fein. Jebenfalls war ber hafen ber Stadt vortrefflich und Die Stadt erhielt von feiner Bute und Sicherheit im Juftinianaischen Zeitalter ben Beinamen Σώζουσα 141), wie bie Bötter ber Schifffahrt Artemis, Poseibon und die Diosfuren vor allen bie owrhoes find, und aus biesem Namen ist die Arabische noch heute fortlebende Benennung des verlaffenen Ortes entftanden, Sal"a, gang ebenfo wie wir bas bei Sabrumet annehmen mußten142). Wegen ber vielen wilden Tauben aber, Die biefe, wie alle Ruinen in großer Menge besuchen, gibt man bem Namen oft auch noch einen Bufat und nennt fo biefe Ruinenftatte, an ber Schiffe hinter ber größeren Infel noch immer Schut finden fonnen' 4 3), Mirfa Guf"a h'amam. Daß am Strande bes befuchten Safens im Alterthum ein Tempel ber Aphrobite fant, wie Plautus in feinem Rudens barftellt144), ift burchaus mahrscheinlich, wenn auch sonft feine topographische Beschreibung ber Dertlichfeit feineswegs getreu ift.

Was nun das Innere ber Stadt betrifft, so findet fich, wie schon ermähnt, an der Oftseite, die sich über den übrigen Stadttheil steil erhebt, eine ansehnliche Cittadelle, außer durch ein enges sehr geschütztes Rebenthor von der Südseite, nur von der Stadt aus zugänglich, die von Ausen schon durch doppelte Mauer geschützt, noch durch einen als Graben benutzten Steinbruch ver-

ftartt wirb. Den höchsten Punft in dieser Cittadelle selbst bilbete ein ganz kleines Fort auf einem isolirten Felsaufsprung, in den ein Magazin gehauen ift, wie auch sonkt manche Felskeller hier erscheinen. Acht Thore scheint der starke Berkehr des Hasens mit der Hauptstadt erfordert zu haben, aber man brachte sie in genauer krategischer Berechnung an sehr geschüpten Stellen an und baute dem größten gegenüber vor der Stadt ein starkes Fore.

Auffallend, aber nicht ohne Beispiel ift ber Umftand, daß bas Theater außerhalb ber Ringmauer liegt, und scheint feine einfache Erflarung barin zu haben, bag ber Raum ber Stabt überaus beschränft war. Go legte man bas immer nur augenblicklich benutte Gebaube in ben oftlichen Abhang ber Bobe, auf ber bie Cittabelle fieht, hart an die Ringmauer. Es ift, obwohl Bacho es nach Della Cella's Borgang 145) ju einem amphitheatralischen Safenquai geftempelt hat' 4 . ), ein gutes Griechifches Theater, nur mit ber auch am Theater bon Anibos befannten Eigenthumlichkeit, bas es feine Sorner hat, fonbern ftumpf abgeschnitten ift, ober vielmehr felbft ein wenig nach oben gurud tritt, was feinem Brund in ber Befchaffenheit bes Relfens hat. Bei fleinem Durchmeffer, wie es für eine fo tleine Stadt natürlich ift, hat es 24 Sibreiben von 68 Centimeter Tiefe, wovon 30 auf die Bertiefung für Die Ruge tommen, und 34 C. Gobe, unten ausgetieft; offenbar um ben schon kleinen Raum nicht noch mehr zu beschränken, ließ man bie gur Berbindung bienenben Diagomata und Rerfibes gang fort, fo bag bas gange Roilon nur Ginen Runens bilbet. So leiblich aber wie die Siereihen erhalten find, fo wenig ift von der übrigen Theatereinrichtung auf uns gefommen, und bas gange Brofcenium ift faft fpurlos vom Meere, bas hier gewaltfam aber ben niedrigen Felbriff veitscht, hinweggewaschen.

Ik dies Theater nun ein Bauwerf guter heidnischer Zeiten, so stammen dagegen die meisten Gebäude der Stadt aus der Zeit, wo das auf den Afrikanischen Boden verpflanzte Christenthum hier einige seiner devotesten Anhänger fand, und der aus Kyrene nach Ptolemais verpflanzte Bischofssih nun hierher verlegt wurde, während die Stadt zugleich auch in politischer Beziehung Hauptvort der Pentupolis oder Leidyn superior geworden wat 147).

Die Ruinen ber brei prachtvollsten und bedeutenbsten Gebäube in Susa gehören großen Rirchen ober Bafilifen an, von benen besonders diejenige im Mittelpunkte ber Stadt, bas heißt ziemlich nahe ber Westseite ber Cittabelle burch Umfang und Roftbarfeit bes Materials ausgezeichnet ift. Das burch einen halbfreis von 9 M. 80 C. Breite abgeschloffene hauptschiff scheint mit 12 gro-Beren Gaulen von Cipollino (nicht Bentelischem Marmor, wie Bacho angibt148), auch nicht Marmor vom rothen Meer nach Beechen)148), bie aus Einem Stude bestehend 6 M. 90 C. meffen, und mit 6 fleineren geschmudet gewesen ju fein. Die andre Rirche, nahe an ber öftlichen Mauer, scheint 6 Saulen aus grobem weißgrauen Marmor und 4 aus Cipollino zu ihrem Schmuck gehabt Man bemerkt auf ben Saulen bas chriftliche Rreug von einer Rugel überragt, mas allerdings auf eine Bermifchung driftlichen Symboles mit altägyptischem zu beuten scheint. Außer Diefen, wenigstens in ihrer gegenwärtigen Geftalt, ber altdriftlichen Beriode angehörigen Gebäuden, erfennt man ein mit einer langen Colonnabe geschmudtes Bauwert nahe am Meer, vielleicht Baber, und ein andres mit einer fleinen Aspis verschenes an ber fublichen Mauer. Uebrigens hat bie wol gewaltsame Berftorung ber Stadt bie Ruinen fehr burch einander geworfen, fo baß ohne Ausgrabungen Bieles nicht bestimmt werden fann, wie eine in einen auffpringenden, fleinen Felshügel eingefentte Curve gwischen ber im Mittelpunkte ber Stadt gelegenen Rirche und ber füdlichen Mauer, bie vielleicht zu einem Obeon gehörte.

Die Nefropolis von Apollonia lag vorzugsweise im Westen ber Stadt, zum Theil etwas entsernter in höherem Felsterrain, wo man auch vor einigen Grabkammern sehr geräumige, mit Steinbanken rings an den Wänden versehene, in den Fels gesenkte Borhöse sindet, die früher offenbar zu Steingruben gebient hatten, zum Theil auch legte man die Gräber in dem felssigen Kap gleich westlich vor der Stadt an. Jest freilich möchten diese vom Meere ausgefüllten Kammern eher Badezellen, als Gräber scheinen, aber wie ich schon bemerkt habe und noch oft auf meiner Wanderung werde bemerken mussen, die Küsten des Mittelmeeres haben sich im Allgemeinen nach dem Bassin zu

gesenkt. Höchst sonderdar aber ist die Beschaffenheit des flachen Felsterrains neben diesem zu Grotten verarbeiteten Felsaufsprung. Die ganze Felsmasse nämlich ist in regelmäßig oblonge Karrés getheilt, zwischen denen kleine Kanale von 45 Centimeter Breite sich besinden. Den Zweck dieser Einrichtung kann ich nicht genau angeben, möchte jedoch die Vermuthung aufstellen, daß sie irgendwie mit dem an dieser Kuste gewiß nicht kargen Fischsang, den die Alten jedenfalls nicht vernachlässigt haben werden, in Versbindung stand 150).

3ch hatte große Luft, ben Reft bes Tages und bie Racht in biefen Ruinen zu verweilen und am nachften Morgen nach Raustathmos zu reiten, aber theils war unfer fleiner Waffervorrath erschöpft, mahrend bas etwa eine Stunde in bem erwähnten Thal entfernte 'Ain Suf"a, bas außer einigen Cifternen bie alte Stadt vermittelft eines Aquaductes einzig und allein mit Waffer verfah, ausgetrodnet mar, theils waren feine Beduinen, wenige ftens nicht befreundete, in ber Rahe, von benen wir Abendfoft für uns und unfere Thiere hatten erhalten fonnen; ich mußte mich also um 3 Uhr Nachmittage zur Seimfehr entschließen und fo nahmen wir biefes Mal ben Weg an ber Rufte entlang, in ber festen Buverficht, bag es unmöglich fei, einen schlechteren Beg zu finden, ale berjenige mar, auf bem wir herabgestiegen maren. Etwa nach einstündigem Marsche burch bald angebautes gutes Land, balb über mit Bebuich bewachsenen Feleboben famen wir an einen mit ben Ruinen eines Raftelles und eines fleinen umherliegenden Ortes bebedten Sugel, mo an ber Rufte zwei fleine vorliegende Infeln wol einen leiblich geschütten gandungsplat abgegeben haben mochten, wie es beren hier fo viele gab151). Diefer Dertlichkeit gegenüber fleigt von ben fteilen Felfen ber erften, wol etwas mehr als 1000 F. hohen Terraffe ein allmahlich abfallender tiefer Ravin herab, und ich glaubte barauf rechnen zu burfen, bag hier am leichteften eine fahrbare Strafe fich herabwinden konne; ba aber mein Begleiter, ber freilich biefer Begend nicht allgu fundig war, nichts von einem gegenwärtigen Beg bort fannte, und ba ber herannahende Abend jedes Experimentiren auf gut Blud ausschloß, ließen wir bie Schlucht gur Linken

und ritten und ein wenig naber an die Goben baltend bem Bfabe ju, ben mein Begleiter genau ju tennen glaubte, ihn boch aber verfehlte, bis uns ein Sirtenfnabe auf ihn guradwieß. Er ift aber auch so schmal und wingig, bas man ihn nur mit ber größten Aufmertfamteit finden tann. 3hm folgend ichlangelten wir und nun burch bichten Richtenwald feil am Berge hinauf, fcweigenb unfere Pferbe am Baume führenb; ba borte ich, ale wir faft oben auf bem Gipfel angefommen waren, im Bufd gur Linken Geflüfter, schnell machte ich meinen Gefährten aufmertfam, wir bestiegen schleunig unsere Pferbe und faben nun beet ftart bewaffnete Manner von einem erhöheten Bunft, von bem aus fie bie gange Ebene unten überschauen fonnten, nach Beute fpåbenb; gludlicherweife im eifrigen Befprache begriffen hatten fie im bichten Walbe uns nicht bemerkt. Mein schlauer, durchtriebener Befahrte beforgt, bag, wenn wir aud ficher bei ihnen vorbeigogen, fie hinter und ihren Rameraben ein Beichen geben mochten, wie bas gewöhnlich Sitte ift, machte Salt und rief Die Leute zugleich mit bem Friebensgruß bertraulich beran. langen Siinten in ber Samb naherten fie fich uns vorfichtig und mufterten une, und bie erfte Bemerfung, bie fie machten, war, bağ wir, obgleich nur zwei Menfchen, boch brei Flintenlaufe hatten, alfo eben fo viele wie fie - wie man benn überhaupt bier m Lande nicht nach Ropfen ober gas Seelen, fonbern nach Flinten gahlt. So fich wohl bewußt, daß fie und wenigkens nicht überlegen feien , erwiderten fie ben Gruß. Dein Scherbf gang zutraulich, als lage ihm ber Erfolg ihres Sinterhaltes am Bergen, theilte ihnen nun mit, daß unten schwach bewacht eine Biegenheerbe fich befande, wobei er aber nicht verfehlte, ihnen eine falfche Richtung anzugeben, im nicht unferm Freund, bem Sirtensmaben, Rachtheil zu bringen - und fort ritten wir. waren ber Sobe nahe, aber noch ging es einen bochft wilben, bichtwaldigen, engen Bag hinauf und auch oben ift die Terraffe an ber Seite nach bem Abhange zu fehr zerriffen und bicht bewachfen - ein vortrefflicher Aufenthalt für Wegelagerer, nur bag bier nicht eben häufig Geschäfte gemacht werben formen.

Endlich erreichten wir die alte Straße mit ihren Ruinen, und durch bekannte Lokalitäten ging es hinauf auf der Felsstraße an den Gräbern vorbei; bald labten wir uns und unsere Pferde aus dem Sprudel des göttlichen Quellborns, worauf wir schleunigst das ganze weite Trümmerseld durchritten. Froh empfingen uns die zurückgebliebenen Diener; denn es war schon mehr als eine Stunde nach Sonnenuntergang.

Jedoch wie wirklich gefährlich auch bas Unterland ift, wenigstens für einen so schwach Eskortirten, wie ich war, ba ich
meine drei Leute bei dem Gepäck und den Kameelen zurücklaffen mußte, die ich wieder ihrerseits, theils der schlechten Wege halber, theils wegen der durch Mitführung des Gepäckes außerordentlich vergrößerten Gefahr nicht mit mir nehmen konnte, so konnte ich doch nicht widerstehn, schon nach drei Tagen von meinem neuen Duartier aus mit meinem treuen Scherft, mit dem die Gemeinsamkeit der Gefahr mich enger verband, mich abermals auf den Weg nach Sus" aund hild zu begeben.

Wir beschloffen bies Mal den Weg einzuschlagen, auf bem wir bas vorige Mal gurudgefehrt waren, weil wir ben bebeutenb praftifabler ale ben andern gefunden hatten; aber nachbem wir ben besterhaltenen Theil ber alten Strafe auf ber Mittelterraffe binter une hatten, verfaumten wir im Didicht ben gur Linten abgehenden fast unmerklichen Bfad, und obgleich wir uns bann viel weiter vom Fuß der Sohen entfernt hielten, als bas erfte Mal, tamen wir boch julest an benfelben felfigen Bfab, auf bem wir bamals hinabgestiegen waren. Dies Mal aber waren die Thiere schon geschickter, und ohne Unfall kamen wir unten an, und ich wiederholte meine Durchmufterung ber Ruinen von Avollonia, von wo aus wir uns bann eine Stunde vor Mittag auf ben une volltommen unbefannten Weg nach Rauftathmos machten, bas ich nach ber angegebenen Diftang auf 120 Sigbien von Apollonia 152) in funf Stunden ficher gu erreichen hoffte; aber ich kannte nicht bie ungeheuren Beschwerlichkeiten biefes Rittes, vor bem ich jeben nachfolgenben Reifenden warne. Ueberhaupt mochte ich benen, welche biefes Land jum Riel ihrer Forschungen fich feben follten, rathen, gleich von vorn herein auf gufreifen in dieser gebirgigen, so verwahrlosten Landschaft sich einzurichten; sie können sicher sein, im spstematischen Umherstreisen außerordentlich viel Reues zu sinden. Ich din ein leidlicher Fußgänger, war aber einmal in meinen hohen Reitstieseln und überhaupt in der ganzen Anordnung meiner Karawane nicht darauf eingerichtet, und erst, während ich mein Pferd mit Mühe und Noth Fels aus, Fels ab am Jaume schleppte, seden Augenblick besorgt, es möge sich die Beine brechen, sah ich ein, wie außerordentlich bequemer ich hier ohne Pferd von der Stelle kommen würde. Oben auf dem Plateau natürlich ist das Pferd von größtem Rußen, aber hier auf den Abhängen gereicht es nur zu Angst, Mühe und Ausenthalt.

Anfangs ging es leiblich; wir ritten um mehrere tief in ben Rels — benn biese unterste Terrasse ist hier etwa 50 Kuß über bem Meere erhaben - einschneibende Meeresbuchten hinum, beren einige Fischerfähnen und fleinen Fahrzeugen gewiß vortreffliden Schut gewähren fonnten, aber man fieht nicht Ginen Rahn an biefer ganzen Rufte; ftellenweise wurde ber Felsboben auch wieder von gutem fruchtbaren Erbreich unterbrochen. aber traten die Sohen, die uns schon ftets nahe zur Rechten ge= wesen waren, bicht an's Meer, und es ging über walbiges Sugelland fort, wo jede Spur eines Weges uns balb verließ und wir fast verzweifelnd umbersuchten. Nachdem wir unsere Thiere burch brei felfige fleine Thaler, Die an's Meer hinabstiegen, mubfam am Zaume hindurchgeschleppt hatten, famen wir gegen zwei Uhr an eine tiefere und weiteinschneibenbe Schlucht, Uabi efc Scharat', um bie ein bermaßen glatter und jaher Felbriff hinumführte, daß er uns lange unschlussig machte; endlich, da sich kein andrer Ausweg zeigte, entschloffen wir und es zu wagen, und waren felbft erstaunt, als wir gludlich mit unseren Bferben jenfeit angelangt waren. Dicht babinter paffirten wir ein weniger rauhes Felsthal, und nun war bas Schwierigfte überftanben; bald betraten wir das ebnere schönere Land, das sich zum nördlichen Ausläufer bes Ras el Hilal'53) erftredt, wo die Trummer eines ansehnlichen Kaftelles fich befinden. In lieblicher aber einfamer Begend paffirten wir bas frifch geweißte, weithin burch bas

grüne Laub hervorschimmernde, von anderen Moslimischen Grabstätten umgebene Grabmal eines Heiligen, und betraten dann gegen 5 Uhr den von Oliven lieblich bewachsenen Abhang des Gebirges, das zum schönen Golf, der sich mächtig nach Often ausbreitet, allgemach herabsteigt, jedoch ehe er die Küste erreicht, in steilem Abfall von 40 — 60 Fuß abfällt.

Es ift eine überaus anmuthige Gegend; man überschaut ben weiten felfigen Ruftenfaum nach Often, ber in feiner nadten gatfigen Gestalt merkwürdig mit ber grünen lebenbigen Befleibung ber Gebirgeneige im Binkel bes Golfes kontraftirt. Sier fanden wir auch Spuren alter und gegenwärtiger Rultur, obgleich fich hier teine jusammenhangende Gruppe, von Ruinen findet, die anzeigt, daß hier eine Stadt gelegen habe ; auch war Rauft at hm o 8. wie offenbar nach Diftang und ber Beschaffenheit ber Rufte Diese Dertlichkeit zu benennen ift, wol fein regelmäßiger Ort, sonbern es befanden fich hier nur einige Magazine und bergleichen, wie bei Schiffsstationen gewöhnlich ift. Denn ein regelmäßiger Berlabungsplat mar hier nicht, sonbern bie Schiffe fanden hier nur gelegentlichen Schut gegen Oftwinde 154). Man fieht bier burch. aus nicht die Ruinen einer ftabtischen Dertlichfeit, und bie fleine unbedeutende Gruppe, die man wol eine halbe Stunde weiterhin bemerkt, burfte kaum einem bestimmten Orte zugewiesen werben 1 5 5). Gern mare ich ber Rufte weiter gefolgt, um bie Trummer bes vom Meere unterminirten und fortgeriffenen Stabtchens Erpthron' 56) ju befuchen, mit feinem herrlichen Bergftrom in tiefer lieblicher Felsschlucht 57), aber es blieb feine Beit übrig und wir mußten baran benten, uns ein Nachtquartier ju fuchen. So trieben wir unfere Pferbe an, und wandten uns am grunen Abhang oberhalb Rauftathmos etwas aufwärts, wo wir an ein vom Bebirge herunterriefelndes Bachlein bes herrlichften Waffers famen, einen Arm bes reichen 'Ain el G'la. Nachdem wir uns und die Thiere hier gelabt hatten, fliegen wir weiter aufwarts, und einem burch bas Gebufch weithin schimmernben Lichte folgend kamen wir zu einer friedlichen, hochft landlichen Behaufung, einer dichtgeflochtenen Laube, worin die heilige Familie Ba-Scha'ifa wohnte, die une auf dieser unverletbaren Friebeneftatte Schut

für die Racht gewährte. Der geistige Genuß ber frischen Bergneige übrigens, an der ich im Freien bei der Laubhütte mich hinstreckte, mußte mich für die Entbehrung jedes leiblichen Genusses
einigermaßen entschädigen; denn von dem ohne Butter und Del
angemachten Bas'an, diesem Leibgericht aller heutigen Psplien,
Rasamonen und Kyrenäer, das mir selbst wohl zubereitet höchst
unerfreulich war, konnte ich, so hungrig ich war, nichts zu mir
nehmen, und Brod oder irgend etwas andres war nicht vorhanden; die Pferde dagegen, die in ein noch nicht gemähetes Gerstenses geschickt wurden, hatten ein sehr gutes Nachtmahl.

Ueberaus unbehaglich, wie ich mich baher befand, mahnte ich am folgenden Morgen fruh vor Sonnenaufgang meinen Begleiter jum Aufbruch, fo einlabend auch biefe liebliche, jum Theil wohlbestellte Begend, bie in Betriebfamen Sanden ein vollftanbiges Barabies gemahren mußte, ju langerem Aufenthalte war. Denn ich mußte mich entschließen, so schnell wie möglich nach meiner eigenen Vorrathekammer, bie wenn auch nicht große Benuffe, boch einfach fcmadhafte Saustoft lieferte, jurudjutebren. So von einem Ueleb Merabet, einem Mitgliede ber patriarchalifchen Familie geführt, machten wir uns auf ben malerischen Beg burch frischgrunen, vom nächtlichen Thaue träufelnben Busch- und Baumwuchs, burch ben wir uns oft erft einen Durchgang bahnen mußten, jur Seite ber am Abhang herabfturgenben reichen Quelle bes Min Gla, bas Gehange bes Berges hinauf. Es war eine etwas beschwerliche, aber überaus anmuthige Tour, die oft bie schönsten Rudblide über ben von ber Bergreihe nach Often fchroff begränzten Golf gewährte. Belchen Reichthum mochte biefe von folcher Bafferfulle genahrte Bergneige im Alterthum entwickeln, als bas Landchen bicht bevolfert alle feine Rrafte entfalten tonnte. 218 Beweis bes bamale regen Lebens hier zeigten fich jest nur Trummer, benen mein Führer ben Ramen Ras'r Cabichet gab.

So erstiegen wir die Hohe, und in sübsüdwestlicher Richtung durch das dide Myrten und Jasmingebusch fortreitend standen wir batd vor einem sehr geschmadvollen antiken Grabmale, das auf einer abgeschrägten weit vorspringenden Stufe steht, worauf und den drei Seiten vier rechtwinklige Stufen aussehen, während

an ber Ragabe bie Thar bes mit Dorifchen Bilaftern und Rapfen geschmudten eigentlichen Rorvers fich bis auf bie erfte Stufe bffnet. Dicht babei fieht man ein größeres, auf abnlicher Bafts rubend, bas im Innern in zwei Salften getheilt ift, bie wieber je brei Sarfophagnischen über einander haben; andere Grabmaler in weniger guter Erhaltung fieht man im Gebuiche umber. Dies find bie icon von Racho 154) beschriebenen geschmadvollen Grabmaler, die er Guani bezeichnen borte; aber über die von ihm freilich nur in febr allgemeinen Ausbruden befchriebene Ruinenftatte einer Ortschaft in biefer Umgegend war mir trot allen Rachforfchens bei bem biefer Gegend boch wohl tundigen jungen Seiligen, beffen Ramilie feit grauer Borgeit an ben lieblichen Thalfentungen biefer Terraffe ihren Wohnsit hat, und bei zwei anderen Leuten ber Rachbarfchaft nicht möglich etwas zu erfahren; ber Rame, womit ber wennauch oft ungenaue und weitschweifige, aber bennoch bochft verdienftvolle Reifende jene Trummer bezeichnet 1 \* \*), geben ihnen ein um fo größeres Intereffe. Ich versuchte bann felbft feinen Andeutungen, bag bie Dertlichkeit fich oberhalb eines an Die Rufte hinabsteigenben Thalbaches befinde, folgend ben Bunft aufzufinden, aber auf ber mit Gebuich bebedten Terraffe, wahrent ber leere Magen fein Recht forberte, war es mir unmöglich. Auch Bacho, in beffen Bericht ich keinen 3weifel febe, ba ich ihn burchans als wahrhaft fennen gelernt habe, scheint nur burch bie in ben Fels gehauene Strafe, in bie er zufällig gerieth, geleitet zu Dein Führer begriff biefe gange Gegend unter bem Ramen Menachiet.

Unzufrieden also, nicht Alles gesehen zu haben, was in dieser jest in vollkommenster Wildheit sich selbst überlassenen und wiederum auf betriebsamere Kolonisten wartenden lieblichken Bergterrasse als Beweis der alten Kultur sich sinde, machte ich mich auf zur heimatlichen Quelle. Die von der üppigen Mittelterrasse zum Hochplateau ansteigenden höheren, lieblich gestalteten Bergneigen zur Linken lassend, nahmen wir unsern Weg in westsüdenwestlicher Richtung, aber in mannigsachen, bald nördlichen, bald swildhem Krümmungen durch die bezaubernde Berggegend, sest ducht welldewachsenes Hügekland mit dichtem Gebusch von Bhö-

nicischem Wachholberbaum, Lorbeer, Arbutus und anderen mir unbefannten Strauchern uns burchwindend, bann wieder mit freierer Aussicht über offene Kornfelber. Denn hier ift bas Land ju schon, um felbst in ber gegenwärtigen Berödung, ber bas altberühmte Barfaische Terraffenland anheimgefallen ift, gang unbewohnt zu fein, und wir kamen hart an einem hochst eigenthumlich und verstedt an einer Felswand angelehnten Duar vorbei. beffen Bewohner im Besite einiger Felber, auf benen fie gerabe Ernte hielten, und einiger Seerben, allerdinge feineswege ju fürchten waren, aber boch meinem Begleiter nicht Butrauen genug erwedten, um ihre Gaftfreunbschaft irgendwie in Anspruch au nehmen. Diefelbe Bemerkung, die wir fcon bei ben quellreiden Schluchten bes Weichbilbes von Aprene gemacht haben, baß bie Bafferabern fich in unterirdischen natürlichen Ranalen in ben Eingeweiben ber Felsen hinziehen, brangt fich uns auch in biefer höhlenreichen Landschaft auf, bie eben wol von biesem Umftanbe ben uns schon mehrfach bekannten Namen Tobulbe erhalten hat. Auf ber Oberfläche ber Erbe fieht man hier feine Bafferaber. Wir hatten bas Beltborf etwa 5 Minuten im Rucken, ale wir um einen Sugel umbiegent, mitten aus bem Innern bes Relfens heraus ben nicht unmelodischen Gefang einer Beduininn vernahmen. Unwillfürlich hielten wir unfere Pferde an und borchten; aus einem schmalen, regelmäßig ausgehauenen Bange, gerade fo breit, bag ein Mensch bequem hindurchschreiten fann, trat ein Madchen heraus mit ihrem antiken Bafferfrug auf bem Saupte, und belehrte une auf unfre Frage, ob ba eine Bobnung fei, bag bie Grotte eine Quelle enthalte. Co fprubelt auch hier in unterirdischer Grotte ein reicher Born bes frischeften Bergwaffere. Aber hier ift bie menschliche Geschicklichkeit noch mehr zu bewundern, ale die Ratur; benn eine wol 80-100 Rus burch ben Fels gebohrte Deffnung feste bie Befapung eines auf ber Sohe erbauten Raftelles in ben Stand, ohne Befahr fich mit bem Waffer ber Quelle zu verforgen.

Nach einer Stunde Marsch famen wir an ben oberen Bug, wie ich glaube, berselben tiefen Schlucht, die uns in ihrem unteren Theile so viele Schwierigkeiten verursacht hatte; aber hier

hatte fie nicht ein fo wildes Ansehen, und ber Weg, offenbar noch eine alte Strafe mit Wagenspuren hier und bort, bie um bas gange tiefeinschneibenbe Thal rund herum fich gezogen zu haben scheint, wenn das nicht vielleicht eine natürliche Terraffe am Abhange ift, führte uns an ihm entlang. Als wir uns bann öftlich von ihm abgewandt hatten, nahmen wir in schonem Baumwuchs unfern Weg in einer Art auffteigenden Baffes aufwärts und betraten bann eine liebliche fleine Thalebene, wo um einen Mat'en. el Sat a S'as - ein offenbar alteinheimisch - berberischer Rame - große ichone Ziegenheerben von allen Seiten fich versammelten. Es war ein reges intereffantes Leben unter biefer fleinen Welt; was aber meine Aufmerksamkeit in höherem Grabe auf fich zog. waren zwei Frauen von vollkommen unarabischer Bilbung und Tracht, die in ihrem breitgefanteten Strohhut und ihrem mieberartigen Bamfe, auf beffen nahere Befonderheiten einzugehn ich im Borbeireiten nicht Muße genug hatte, ein mehr Europäisches Unfeben hatten. Nachbem wir weiterhin in ber Senfung gur Rechten bie Ruinen eines ziemlich geräumigen Grabmales paffirt hatten, wandten wir uns fublich auf bie Soben hinauf, bei einer Gruppe großer Belte vorbei, bie wir ein wenig in ber Entfernung ließen, und traten, nachdem wir die in einer fleinen Gruppe von Charuben gelegenen Baba Dichaus genannten Ruinen, unter benen fich nur bie eines ansehnlichen Quabergebaubes, bas mit machtigen Steinbalfen gebect ift, auszeichnet, paffirt hatten, balb aus bem frifchen Sugelland ber Bergabfalle und ber Mittelterraffe, welchem wol allein eigentlich ber Rame Dichebel el ah'bar160), womit ber Eingeborne heutiges Tages bas Ryrenaische Blateau begreift, aufommt, hinaus auf bas fahle, nur in Unterbredung mit Lentisten und Terebinthen bewachsene Sochplateau. Bol mag biefe weite Sochfläche, einft mit biderer Erbichicht bebeat, ein vortreffliches Rornland gebildet haben, aber jest in ih= rer monotonen, nur felten von einem Strauch und noch feltener von einem fruppelhaften Acacienbaum unterbrochenen Debe161) macht fein, befonders wenn man aus den uppigreichen, jeden Augenblid in Bestaltung und Befleibung abwechselnben frifchen Behangen bes Gebirges heraustritt, ju dieser Jahreszeit, wo bas

Rraut, mit bem fie bebedt wirb, von ben Sonnenftrahlen ichon verfengt ift, einen überaus trubfeligen Ginbrud, ber burch bie gahlreichen gerftobenen Erummerfelber ber fleinen Ortschaften, Die einft biefe Landschaft bebeckten, meift ohne großartigen hervorftechenben Bug, nur noch vermehrt wirb. Go famen wir, indem wir abfichtlich eine viel füblichere Richtung einschlugen, ale unser Biel es erforbert hatte, bamit wir fobalb wie möglich bie von Derna fommenbe Strafe erreichten, um eben und leicht fortzumarschiren, ju ben umfangreichen, um ein Raftell umhergelagerten "Teret" genannten Ruinen, Die wirklich ber von Ptolemaus erwähnten Stadt Thintis angehören mogen's?). Es find weit zersprengte Trummer, die nichts aufweisen, was durch Runft ober Eigenthumlichfeit besondres Intereffe erregen fonnte; etwas weftlich von ben Ruinen ber Stadt fieht man noch die Refte ber Refro. polis, monolithe Sartophage ohne Ordnung hier und bort auf-Die angegebne Richtung einhaltenb, famen wir nach etwa halbstündigem Ritt zu ben nicht sehr ansehnlichen und meift auf Bogen, die wegen ihrer in fich abgeschloffenen Festigkeit allein von ben Gebäuben ftehn geblieben find, fich beschranfenden und ebenfalls um ein Kaftell umbergelagerten Ruinen "Gaba-Junes" genannt, barauf zu einer anberen "Labret" genannten Trummergruppe, ließen bann G'ernes jur Rechten, G'afs'af gur Linfen, und waren froh, als wir bie Trummer mancher anderer Raftelle und die fuboftliche Graberftrage hinter und die Battosftrage hinab, unferer Behaufung ju ritten.

Hier fand ich meine Diener in der größten Besorgniß um mich, da sie nicht gedacht hatten, daß ich ohne Borrath die Nacht fortbleiben wurde, wie ich ihnen denn meinen längeren Ausstug verheimlicht hatte, und nun sicher glaubten, mir sei ein Unglud zugestoßen. Auch die benachbarten Hassa hatten von meiner Abmesenheit sogleich Nußen zu ziehn und allerlei von meinen Leuten zu erpressen gesucht. Sie hatten schon früher ihre Gaunerei an den Tag gelegt, indem sie das Pferd meines Scherif in der Nacht stahlen; aber zum Glück hatte das Thier seinen Reiter, der ohne Sattel und Zaum es wol nicht in der Gewalt hatte, abgeworsen und war unserm früheren Lagerplaß zugeeilt, von wo

mein treuer Suhrer es fich bann jurudholte. Und boch suchte ich auf alle Beife ein fo freundschaftliches Berhaltniß wie möglich mit meinen troglodytischen Nachbaren zu erhalten und praftizirte fogar ale Argt bei ihnen, obgleich biefe Charge bei meiner ganglichen Unkenntniß und bei ber noch größeren Beschränftheit meiner Apothefe mir hochst lästig mar. Es ift unglaublich, in weldem Elend bie heutige fparliche Bevolferung biefes an jeder Art Sulfequellen fo reichen gandes lebt, bas einft fo viele große Bolferschaften, so viele große Stabte und Ortschaften mit Leichtiakeit ernahrte. Aber es fehlt ben heutigen Bewohnern an jeder Energie, bas Geringfte zu thun, fich ber geringften Muhe zu untergieben, um ihren Buffand ju verbeffern; nur bem Raub untergieben fie fich mit Ausbauer und Beharrlichfeit.

Uebrigens follen bie Bewohner biefes Landchens, ich fann nicht angeben, ob alle ober nur ein bestimmtes Geschlecht berselben, eine Sitte noch bewahren, bie an biejenigen einiger Bolferschaften erinnert, bie einft biefes Land bewohnten. Aus ber Dar-Rellung herodot's'63) nämlich, ber mit fo ausgezeichneter Rlarbeit und fo großer Bahrheit die Berhaltniffe bes Landes und ber Bolfer an ber großen Sprte schilbert164), gang im Gegenfate ju ben fpateren vorworrenen Begriffen, Die über biefe Begenben allgemein verbreitet maren, ift befannt, bag viele ber bier im Alterthum mohnenden Bolferfchaften, befonders die Ginbaner und Rasamonen im Kommunismus in Bezug auf bas schone Geschlecht lebten. Dies foll noch bei ben heutigen Bolferschaften von Eprengica in gewiffer Sinficht ber Fall fein, wenigftens in Bezug auf Frembe, indem ber Birth feinem Bafte neben ber übrigen Berpflegung auch eine feiner Frauen ober Zöchter überließe. 3ch gebe biefe Rachricht nach ber Ergählung von Moslemin, ba ich feine Belegenheit batte, felbft die Bahrbeit ober Unwahrheit berfelben zu ergrunden.

Ehe ich nun zur Abreise von Aprene mich anschicke, bas, um alle feine Ginzelbeiten mit Genauigfeit zu ergründen, einen jährigen Aufenthalt verlangen wurde, muß ich von meinen Rameelen sprechen und werde fo noch einmal auf das Silphion auruffommen. Obgleich ich nämlich durch bie Warnungen ber

Eingeborenen und bie Berichte Anderer belehrt, auf bem Bege von el Merbsche meinen Leuten ftreng eingeschärft hatte, bie Rameele nie ohne Maulforbe, mit benen wir uns ausbrudlich au Diefem 3mede in Ben-G'af"i verfeben hatten, marfchiren gu laffen, und wo fie weibeten ftete aufmertfam ju fein, bag feine Dring in ber Rabe fich befinde, hatten schon bei Beneg'bem meine beiben Tripolitanischen Kameele, beibe biefem ganbe fremb und also auch mit biefer ihm so vollfommen eigenthümlichen Bflanze unbekannt, ba bei ben einheimischen Thieren natürlich auch hierin ber Instinkt feine Rraft ubt, bavon gefreffen, wie es fcbien, auch fie gegen ihren Willen, inbem fie bie abgefallenen Bufchel mit bem umherwachsenden Grafe vermengten; denn als wir ihnen gleich zuerft, wo wir die Bflanze vorfanden, eine folche hinreichten, um ju versuchen, ob fie ihre schabliche Wirkung fannten, wandten fie fich verschmabend bavon ab. Benug, ben folgenden Zag, nachdem fle von diefer Bflanze genoffen hatten, fingen fie an, ju purgiren und wurden von Tage ju Tage schwächer; gludlicher Beise war die Laft nicht mehr groß und Ryrene nabe, bas ich auch aus biefem Grunde zu erreichen mich beeilte. nun weibeten fle in Rube und ich hoffte, fie wurden fich wiederun erholen; aber bennoch wurden fie, befonders bas eine, am fechsten Tage, nachdem fle bas Bift ju fich genommen, fo jammerlich, daß ich glaubte, ich wurde fie einbuffen und mit nicht geringer Beforgniß an mein Weiterkommen bachte. ein Beduine den Rath, ich folle ihnen ein Getrant von einem Drittel Sonig mit zwei Dritteln lauwarmen Baffere bereiten laffen, bas murbe fie furiren; es gefchah und, als ich abreifen wollte, waren die Kameele schon wieder zu einigen Rraften gefommen und ihr bis jum Gerippe abgemagerter Leib fing auch an wieder Fleisch anzusepen, und so nahmen sie von Tage zu Tage zu und wurden in der Folge gefunder und fraftiger, als fie je zuvor gewesen maren.

Diese Wirkung der Drias auf bas Bieh stimmt vollkommen mit berjenigen überein, die nach Theophrast<sup>165</sup>) bas Silphion ausübte, und bestätigt die Identität der beiden Pflanzen. Die Hebereinstimmung der Gestalt und Beschaffenheit der Pflanze mit

bem Gepräge auf ben Münzen Kyrenes habe, ich schon oben erwähnt; es thut mir leid, daß unter meinem Gepäck auch einige Exemplare der Driks verloren gingen, die, wie ich meine, in den Naturalienkabinetten Europa's nicht zn häusig sein wird. Das Gebiet der Pflanze, das Skylax<sup>166</sup>) und Herodot<sup>167</sup>) von Platea dis an den Eingang der Syrte ausdehnen, scheint allerdings setzt bedeutend beschränkt worden zu sein, wo man sie schwerlich im Westen weit über Kas'r Beneg'dem und im Osten über Derna hinaus sinden wird. Wenn es nun heißt, daß die Pflanze auszgerottet wurde, so ist kaum glaublich, daß nicht doch manche einzelne an versteckteren Orten sich erhalten habe, wie wir denn sowohl aus anderen Zeugnissen, als besonders aus des Synesios Briesen<sup>168</sup>) ganz bestimmt ersehen; so mag sie in späteren Zeiten, wo das Land weniger kultivirt wurde, als Wucherpslanze sich wiederum weiter ausgebreitet haben.

Es würde sich wol der Mühe verlohnen, wenn ein kenntnißreicher Arzt oder Pharmaceut die medicinischen Kräfte der Driks
untersuchte und besonders die des milchweißen Sastes, den man
durch Einschnitt dem Stamm oder der Wurzel entlockt, und der
jedenfalls dem berühmten Saste, dem dnds oder las serpicium
— serpe 160), wol der einheimische Name, woraus die Griechen
mit leichtem Uebergang silphi-on machten — entspricht; es scheint
ein überaus heilsames Reinigungsmittel abzugeden und könnte
wol wiederum ein geschätzes Ingredienz in der Medicin bilden.
Ich, der ich leider in Botanik sehr unersahren din und also keine
Untersuchungen über die innere Beschaffenheit der Pflanze anstellen konnte, halte es für überstüssig, die einzelnen, ost höchst
widersprechenden, schon mehrsach kompilirten 70 Angaden der
Alten über diese Pflanze noch einmal aussührlich zusammenzuskellen.

Als nun so meine Rameele bem Tobe glüdlich entgangen waren, verließ ich am 25. Mai bie mir schon heimisch geworbene Grabesbehausung, um Kyrene zu verlassen, bas ich, aufrichtig gestanden, jeht erst gerade so weit kennen gelernt hatte, um mit Rugen ins Einzelne gehende Untersuchungen anzustellen; aber bas war nun einmal bei meinem Reiseplane nicht anders möglich.

Bum lepten Dale manberte ich zur heiligen Quelle und fchopfte aus ihrem fühlen froftauflaren Baffer einen Labetrunt, bann burchritt ich noch einmal bas gange Rutnenfelb und jog nun mit meiner fleinen Rarawane bie öftliche Graberftrage auf bem Sochplateau entlang, bei Schech Mans'ar's Gezeit vorüber und erreichte in zweiftundigem Ritt über fahles, balb nadt felfiges, balb mit Erbe bebedtes Terrain bie S'af d'af 111) genannten Ruinen in fübfüböftlicher Richtung von Aprene. Sier lag im Alterthume ein nicht unbedeutender Ort, wie fast alle, auch die fleineren Ortschaften biefes Landes, aus Quaberbauten bestehend, unter beren Ruinen ober vielmehr Trummern feboch nichts Intereffantes fich findet; nur ber Bafferbehalter, etwas feitab liegenb, erregt feiner ungeheuren Große wegen Aufmertfamfeit, inbem er 265 Meter Lange bei 5 M. 69 C. Breite mißt und in biefer gangen Ausbehnung im Quaberbogen bebedt ift. Die Bafferbauten mußten in ben Ortschaften, Die vom quellenreichen Abhange lanbeinwarts auf bem burren Bochplateau lagen, immer bie größten Krafte in Unspruch nehmen. Raturlich fehlt auch bei diesem übrigens offnen Orte nicht ein Raftell, um ben Ginwohnern bei plöglichem Ueberfall eine fichere Bufluchteftatte ju gewähren.

Um 10% Uhr verließen wir diese Ruinen in bftlicher Richtung und burchfreugten etwas notblich abbiegend bie Strafe nach Wir waren nicht lange geritten, als zwei junge Sirten weinend hinter une hergelaufen famen und unfern Beiftanb gegen Rauber, bie fich ihrer Schaafheerben bemachtigt hatten. anriefen. Unterbrudter Schwache Schut ju gewähren fagte mir au, und indem ich meine Leute mit ben Rameelen voraufgumarfchiren befahl, fprengte ich mit meinem Scherif, gefolgt von ben ebenfalls wohlbewaffneten Sirten, mit eingelegter Blinte nach bem bezeichneten Ort, wo benn bie vier gefehlofen Sbantur, bie ben Ungriff bewaffneter Reiter fürchteten, ihre Beute im Stich liegen und Rachbem wir fo bie Beerbe ihren rechtmäßigen bavon gingen. Befigern wiederzurudgegeben und ihnen anempfohlen hatten, fo schnell wie möglich fich von hier an bewohntere Statten binaubegeben, ritten wir ben Unfrigen nach und erreichten mit ihnen balb bie ansehnlichen Ruinen von Gernes.

Die Lage biefes Ortes an ber Deffnung einer Thalschlucht, bie auf bas zweite Blateau hinabsteigt, in ber im Alterthum ficherlich eine Strafe binabführte, und bie bie eigentliche Stabt auf ber weftlichen Seite von ber Refropolis im Often trennte. hat im ganzen etwas Aehnliches mit berjenigen ber Sauptftabt bes Landes; aber es gab hier feine frifch bem Fels entsprudelnbe Quelle, und funftliche Brunnen und Cifternen, unter benen fic ein mit ungeheuren Quabern bebedter Bafferbehalter auszeichnet, mußten bas frifch fließenbe Baffer erfeben. Der alte Drt, wie auch immer er geheißen haben mag, ba feine Inschrift uns feinen Ramen fundthut, und ba bes Btolemaios Angaben über bie Ortschaften bes Landes ju unbestimmt und ungenau find \*\*\*), um mit Sicherheit Die Ramen mit ben Ruinen zu ibentificiren, obgleich es mir fehr mahrscheinlich scheint, bag hier fein Archile lag, bas er 30 Minuten öftlich und 5 Minuten füblich von Aprene auf bem Wege nach Darnis ansett, scheint nicht unbebeutenb gewesen zu fein, felbft nicht in politischer Beziehung. Denn man fieht hier viele große Gebaube, besonbere funf fehr umfangreiche . von foliber Bauart, jeboch meift aus alterem Material gufammengebaut. Bei naherer Betrachtung biefer Ruinen brangte fich mir balb bie Ueberzeugung auf, baß bie Araber biefen Ort zu ihrem Sauptpunfte in biefer Begend bes Bochplateaus machten; benn es find hier die augenscheinlichsten Spuren ihrer Thatigkeit, wie man in mehreren biefer großen, offenbar Romifchen Gebaube ben Arabischen Spiedogen aus älteren Quabern leicht hineingebaut antrifft. Auch fieht man hier ein burchaus Orientalisches Bab, mit Ruppeln überwolbt, die aus fleinen Steinen zusammengebaut find; es besteht aus einem fleinen Quadrat mit gang engem, niebrigen Eingang, auf zwei Seiten mit fleinen Balbgewolben und auf ber britten mit einem fchmalen überwolbten Gemach. Rach Suboften wird die Stadt burch ein ichlechtes, fpat gusammengefchlepptes Raftell abgefchloffen, bas ichon mit Schieficharten versehen ift.

In der durch die Schlucht bfilich abgesonderten Refropolis zeichnet fich ein auf einer Felsanhöhe, in die unten ein Gewölbe ausgehauen ift, erbauetes, schon von Pacho 173) in Betracht ge-

zogenes Grab aus, von runder Form auf vierediger Basis von 7 M. 75 C. Durchmesser, die sich in 4 Stusen erhebt. Die innere Einrichtung des Grabmales ist höchst eigenthümlich und scheint durchaus unpassend, um zur wirklichen Leichenstätte zu dienen. Der größere Kreis nämlich von 6 M. 20 C. Durchemesser im Innern schließt eine kleinere Kreismauer von etwas weniger als 2 Metern Durchmesser ein, und hier stand wol ein Sarkophag, so daß dieses umfangreiche Grabmal seiner sonderbaren Disposition wegen kaum für Einen Todten hinreichte. Das ganze Monument hat etwa 3 Meter Höhe. Außer einem andern Grabe in gewöhnlicher oblonger Form auf ansehnlicher, architestonisch bearbeiteter Basis sieht man hier sonst nichts Besachtenswerthes.

Um 13 Uhr verließen wir diese Ruinen, passirten, in ziemlich östlicher Richtung über die Hochebane dahinziehend, ein zur Linsen am Absalle des Hochlandes gelegenes Kastell, das in leiblicher Erhaltung aus seiner Tannenumgebung stattlich hervorragte und erreichten bald darauf die schon besprochenen uninteressanten Trümmer von Teret. Wahrlich, wenn man aus Kyrene kommt, wo man einen so gegliederten Organismus von Natur und Kunst vor sich hat, machen diese charakterlosen Trümmerselder einen höchst trübseligen, unerfreulichen Eindruck, und
man möchte am liebsten vorübergehn, ohne sich um sie zu bekümmern.

Wir betraten jest nacken Felsboben, wo man oft noch beutlich die alte Straße an den tief eingeschnittenen Spuren erkennt,
bann verwickelten wir uns in dicke Gebüsch von Erdbeerbäumen,
das uns von beiden Seiten umgab und fanden hier fünf wohlbewaffnete, auf Raub lauernde Sbantur, die uns aber doch zu
wohl gerüstet und vorbereitet fanden, indem der Scherif den Zug
anführte und ich ihn schloß, um einen Angriff zu wagen. Das
Begegniß hatte übrigens etwas in jeder Hinsicht Eigenthümliches.
So ging es etwa 2 Stunden fort, worauf wir um 5½ Uhr in
etwas freieres, aber gegenwärtig eben so unbebautes Terrain hinaustraten, wo wir zur Linken die Ruinen von Lamlüdeh —
oder richtiger el Amlüdeh — hatten, die nach der angegebenen

Entfernung von 21 Milliarien von Aprene und 24 von Darnis und der Aehnlichkeit des Ramens unzweifelhaft dem alten Orte Limnias 174) angehörten, beffen Rame ichon fruh von ben chriftlichen Schriftstellern corrumpirt als Lemnanbi'75), Lemanbus'76) bezeichnet wird. Der nicht unansehnliche Ort lag auf einer fleinen Sugelung, und feine Ruinen, bie in wilber Berftorung burcheinander liegen, ftimmen mit ber baufigen Ermahnung bes Ortes in ber fpateren Beit überein und zeigen bas jammerliche fraftlose Bauwerk fener elendigen binfälligen Beriode. Das am bedeutenbften Bervortretenbe ift hier wiederum ein Raftell, daß in einiger Sinficht eigenthumlich ift, indem zwei große Schanzen aus fleinen Steinen aufgeführt bie Ed-Baftionen fchuten, und Wafferbaffins, befonders zwei fehr umfangreiche im Rorden bes Trummerfelbes, in die zwei höher gelegene Refervoirs ausmundeten; von ben Rymphen Diefer Baffins hat Pacho 177) lächerlicher Beife ben Ramen ber Ortschaft abgeleitet, als sei beffen Entstehen nicht viel alter, als biese Reservoirs. Nicht weit bavon ift ein in ben Fels gehauenes unterirbisches Geräum mit mehreren Rammern und einem langen Korribor 178). Mit bem fpaten unerfreulichen Stil biefer Ruinen ftimmt auch berienige feiner Grabesfammern, in beren größter man eine fleine Rapelle mit chriftlichen Emblemen finbet.

Da hier außer bem Wasser, das sich noch heute in den Basser's ansammelt, auch ein guter Trunk in einem Wasserbehälter südlich von den Ruinen unter dem nackten Felsen sich sindet, wollte ich hier übernachten, aber mein Begleiter fand die Gegend zu unsicher. In jenem unterirdischen Brunnen übrigens fand ich einen Beduinenknaben, der, als er etwas unvorsichtig hervorguckend mich erblickte, bitterlich zu weinen ansing und trot meiner Jusprache, daß ich kein Sbantur sei, wieder in die Höhle zurücktroch; ich war barmherzig genug, meinen Leuten keine Anzeige zu machen, aber ich hege kaum einen Zweisel, daß er von jenen Wegelagerern, die wir vorher im Dickicht angetrossen hatten, hier postirt war, um ihnen, wenn Reisende den Brunnen passert hätzten, ein Zeichen zu geben. Wir verließen also kurz vor der Dammerung dieses Trümmerfeld, das, wie ich nun sah, von gutem

Lande umgeben ift, und schlugen nach breiviertelftundigem Marfc bas Belt auf einem fehr fconen, von Sugeln umgebenen und fo 3ch hatte leiber bie birette etwas verftedten Weibeplay auf. Strafe nach Derna einschlagen muffen, ba Daffachit, wohin ich ju gehn beabsichtigte, um bie hier nahe gelegenen, Sammer genannten Tempelruinen au untersuchen, Die Bacho ber alteften Beit anweift'"), meinem Führer ganglich unbefannt war und es allerdings nicht rathfam erschien, in ber Begend am Abfall bes Gebirges ohne genaue Kenntniß berfelben mit ben Rameelen und bem Gepac fich umherzutreiben. Daß übrigens Pacho fich auch hier burch feine archaologische Untenntnig und fein Frangofisch-italianisches Vorurtheil, in jedem Machwert das Berühmtefte auffinden ju wollen, hat verleiten laffen, beweifen jur Genuge bie Abbilbungen, bie er von ben architektonischen Bergierungen gibt180).

Den 26. Mai erreichten wir in anderthalbständigem Maric von unferem Lagerplate aus, über bas hier fruchtbare und auch jest noch nicht unfreundlich aussehende Sochland, eine von fettem herrlichen Grasmuchs sproffende Thalfchlucht, el Rubbah ober vollftanbiger Sats mta' el Kubbah genannt, die von zwei Belegugen eingeschloffen wirb, aus beren fublicher in einer in bem Rele ausgehauenen gewölbten Grotte eine reiche Quelle hervorfprubelt. Gie gab ber gangen Dertlichfeit ihre Bebeutung und ihre lleppigfeit und bilbete auch ben Mittelpunkt einer fleinen Ortschaft im Alterthum, wenn nicht vielleicht alle Ruinen. Die man hier fieht, einer mit ber Quelle verbundenen Anftalt ange-Aufrecht fieht noch vor ber Grotte ein Theil einer von Bfeilern getragenen Salle, bei meinem Befuche nur noch beren feche 181); offenbar war bies ein Bestandtheil eines größeren Bauwertes, wogu bann auch bie mit Cement befleibeten fleinen Baffine und bas Quaberwert umber gehorte. Alles aber ift entfchieben aus Römifcher Beit. Auch am Fuße ber nordlichen Reishobe entspringt eine freilich viel fleinere Quelle und über ibr find im Felfen einige Grabtammern ausgehauen. bie Anficht ausgesprochen's:), baß bies bie Dertlichkeit bes in mehrfacher Begiehung fo intereffanten Grafafet; aber fie ift offenbar aus einer gang falfchen Boraussehung gefloffen. Allerbings nämlich ware gegenwartig fein Bunft zur Bertheibigung bes Sochlandes geeigneter als biefer, wenn anders ber Feind wirklich von Derna herauffliege, mas er boch wol vielleicht heute felbft unterlaffen wurde; im früheren Alterthum aber war mahrlich fein Grund ba fur ben von Aegypten Beranrudenben, erft von ber Bobe and Ufer hinab und bann biefe fteilen Felswände wieber hinaufzusteigen. Bur Romischen Beit allerbings war bies schon bie gewöhnliche Strafe, aber offenbar aus feinem andern Grunde, als weil Darnis bamals schon zu einem bebeutenben Orte angewachsen war, und ber Umftand nun, daß biefer Ort in ber alteren Beit fo unbedeutend mar, bag er, außer im Stadiasmus, nie genannt wird, gibt uns ben ficheren Beweis, bag bie Strafe aus Megypten nach Ryrene bamals nicht diese überaus unersprießliche Richtung nahm. Gegen bie Ibentification aber von Rubbah mit Irafa fommen noch andere Grunde hingu, bie ich betrachten werbe, wo und unfer Marfch zu ber Dertlichfeit geführt haben wird, ber mit viel größerer Bahrscheinlichkeit jenem in ben alten Aprendischen Unnalen fo ruhmvollen Plat entspricht.

Rach einer Stunde erreichten wir die Bet el Kamr genannte Derilickeit, wo unten im Grunde einige Brunnen und oben auf der Anhöhe zur Linken die Ruinen eines alten Forts sich finden, und passirten balb darauf einen Mukbai genannten Plat mit einigen Grotten und herrlichem Kraut am Wege.

Als wir um  $10\frac{1}{2}$  Uhr biesen Ort verließen, hatten wir in ziemlich öftlicher Richtung mit nur geringer süblicher Abweichung einen rauhen selsigen, mit Fichten und auch hier und dort mit einigen Delbäumen bewachsenen, kleinen Gebirgskamm zu übersteigen, der uns von dem Absalle des Plateaus trennte, und wir glaubten schon hier einen schlechten, sast unpassirbaren Felspfad vor uns zu haben, so malerisch auch er an einigen Stellen war; man konnte ihn jedoch als fahrbare Straße bezeichnen, wenn man ihn mit demjenigen verglich, der uns nun in die Ebene am Meere hinabsührte. Dieser Weg, um mich mißbräuchlich dieses Wortes zu bedienen, blieb der sürchterlichste, den ich auf meiner ganzen Reise überstanden habe; selbst die unpassirbarsten Gebirgs-

pfade Kilifiens und ber Giaur-iol zwischen Abalia und Phaselis blieben hinter ihm jurud. Die in meinem Leben werbe ich biefen Abftieg vergeffen, ba ich jeden Augenblick in größter Besorgniß war, meine Thiere mitfammt allem gerbrechlichen Gepack eingubugen. Daß übrigens diefer Abgrund wirklich auch von Anderen benutt werde und nicht, wie ich anfänglich vollkommen überzeugt war, nur aus Unfunde vom Scherif eingeschlagen fei, bavon hatten wir einen augenscheinlichen Beweis'83); ja Ba-Bat'r verficherte mich hernach, daß er weber beim hinauf - noch beim Sinabklettern jemals absteige, fo unglaublich mir es mar. Jebenfalls gehört baju ein Barkaifches Pferd, von Jugend auf an biefe Felsschluchten und schroffen Abgrunde gewöhnt, und barin bestand anch wol hauptfächlich bie haupttugend biefer im Alterthum so fehr gepriesenen Thiere 184); in eleganter Form und schlankem Rorperbau wenigstens fonnte fie nicht bestehen, bagu ift bas Terrain ju rauh und ju gerriffen, aber in behender Gewandheit, Schnelligfeit und musfulofer Starte bei nicht ju großem Körperwuft lag ihre Trefflichkeit. Die jetige Rage ber Pferbe hier zu Lande ift flein und barin, glaube ich, war auch biejenige im Alterthum nicht anders, was auch burch ausbrudliche Beugniffe 185) beftätigt wirb. Und fo wie bie Bferbe burch bie Baffage folder Wege große Gewandheit erreichten, fo mußten auch bie Ryrender felbst zu trefflichen Bagenlentern werben, gang aualog wie bas Lichtenftein von ben Bewohnern bes in fo manchen Beziehungen ahnlich charafterifirten Raplandes bemerkt 186).

Wir waren über alle Maßen zufrieden, auf unseren eigenen Küßen glücklich einige vollkommen steile, glatte Felsabhänge hinabgelangt zu sein, und priesen uns, daß wir nicht im Sattel geblieben waren, weil die Thiere mehrere Mal kopfüber herzunterkamen, da sie nicht hinabspringen konnten, indem nach so steilem Absah unten der Abfall fortdauerte; von meinen drei Rameelen aber, denen die Länge der Beine höchst förderlich war, siel kein einziges 187). Beinahe unten angelangt, trasen wir mit einem Trupp Reiter zusammen, die jedoch abgestiegen waren, und beren Pferde behende die Alippen hinansprangen.

Bon biesem Absat an ging es nicht mehr so jäh abwärts, und wir waren bald in der schmalen, unangebauten Ebene am Meere angelangt, in der wir rüstig gen Osten sortmarschirten, bis plötlich und ganz unerwartet Palmenpstanzung und Gärten und Derna selbst den Bliden sich zeigte, ein höchst anmuthiges Bild. Nachdem wir ein verfallenes Dorf passirt hatten, erreichten wir die Hauptgruppe des in mehreren Abtheilungen getrennt liezgenden Ortes, wo ich mich nach einigem Schwanken, ob ich die Gastsreundschaft eines Mostems oder eines Christen in Anspruch nehmen solle, zuletzt für das Letztere entschied und vom Englischen Agenten, Sgn. Aquilina, in seiner mit Wein behangenen kleiznen Behausung sehr freundlich ausgenommen ward.

Der Anblid von Dernah mit feinen Balmenpflanzungen und Fruchtgarten, in benen auch bie herrlichste aller Früchte, Die Banane, an größter Bortrefflichfeit reift, und von Beinpflanzungen umgebenen fünf Quartieren, von nadten Felshöhen nach Guben umschloffen, ift burchaus überraschend. Es ift eine liebliche fleine Dertlichfeit, wie es beren in biesem gandchen manche geben mußte, wenn die Thatigfeit ber Bewohner irgendwie ben Schopfungen ber Natur entspräche. Ein fleiner Strom, ber im Winter eine ansehnliche Wafferfulle von den Bergen herabführt und bann ben Berfehr hemmt, im Sommer jedoch gang troden ift, trennt Derna in einen westlichen und in einen öftlichen Theil, beren jener brei Dorfer umfaßt, bie Mebina, bie größte, mit schwacher Mauer umgebene Gruppe, wo ber Markt gehalten wird, el Dichebeli, bas fleine seit ber Peft von 1821 verlaffene Dorf im Norden und el Meg'ara am Abhang ber aufsteigenben Bohen, fo benannt von einem alten Felebrunnen; ber öftliche Theil umfaßt bagegen nur zwei Dorfer, Bu Mans'arah el fut' und Bu Mane'arah el ut'ah, fo benannt nach bem Beiligen, ber ein nicht unansehnliches Grabmal oben in ber Stadt hat. Quartiere, bas öftliche fowie bas weftliche, haben je eine Quelle; Die öftliche theilt fich oben bei bem neuen, gang ftattlich aussehenben Raftell, worin ber Bey wohnt, in zwei fleine Rinnen, die eine von 2, die andre von 3 Waffermenge. Das Waffer, wel= ches bie Einwohner ftets fruh am Morgen ober fpat am Abend

schöpfen, während bie Tageszeit über baffelbe zu anderen Zweden benust wirb, ift fehr schon und frisch.

Derna war früher Sip ber Regierung von gang Bart'a und hatte an 6000 Einwohner. Die Bebeutung bes Ortes leuchtete schon im Jahre 1799 ben Frangosen ein, indem ber Rapitan Gantheaume bort ein Truppenforps ausschiffen wollte, vorwandlich um Bonaparte's Operationen in Egypten ju fekundiren, in Bahrheit jedoch, um bauernben Befit von biefem Boften au nehmen; aber bie Ausschiffung ward verweigert und ber Rapitan erzwang fie nicht. Seitbem hat ber Ort theils burch die Beft, bie, wie erwähnt, ein ganges Dorf entvolfert hat, und burch Bebrudungen fehr gelitten und gablt wol nur noch 2000 Einwohner. Regiert wird er von neun Aelteften ober Scheche, Die unter bem Beb von Derna, bem Rab'ir, ftehn, gegenwärtig eine fehr unbedeutende Berfonlichkeit; viel bebeutender dagegen, fowol in feiner Stellung überhaupt, ale in feiner individuellen Berfonlichfeit, ift ber Bey ber Berge, beffen Amt barin befteht, ben von ben Bergbewohnern eingesammelten Tribut bem Bey au übergeben, Ba-Bat'r ben Sabab - berfelbe, ber 1822 fchon feine Falschheit als junger Mann gegen die Englische Erpedition unter Beechen's an ben Tag legte 188) - ber mit feinen Brubern, benen er freilich in ber Seele feind ift, die machtigfte Familie in biefem Theile bes Lanbes bilbet. Er hat allem Anschein nach por fünf Jahren auf bas Leben bes Nab'ir, beffen Tobfeind er ift, ein Attentat gemacht, indem er burch abgeschickte Reiter auf ihn in feinem Belte fchießen ließ; was burch feinen gangen Charafter motivirt wird, ba er ein hochst leibenschaftlicher Mann ift. ber wol jeder That fahig ift, die ihm fein Born eingibt.

Bû-Bat'r soll das Elend der Bewohner erkennen, aber bennoch sie dis auf's Blut jum Besten der Osmanli berauben. So waren nach Aquilina's Versicherung, den ich hier zum Gewährsmann nehme, ohne die vollsommene Richtigkeit seiner Angaben für jedes Einzelne zu verbürgen, indem ich nur bemerke, daß er ein Mann nicht ohne Einsicht ist, die Abgaben in den letzen seche Jahren von 8 Machduben für den Acker auf 25 gestiegen, wozu die Theuerung der schlechten Jahre hinzusam, um das Elend der

Leute ju vollenden, bie ihre Grundftude verlaffen und bavon flieben, ober um ber Abgaben überhoben zu fein, fie einem vor einiger Beit angekommenen Merabet schenken, ber bei biefem fanatischen, mit ben Chriften in geringer Berührung ftebenben Bolfden burch entflammende Reben, in benen er Feuer und Schwert gegen die Ungläubigen predigt, mit benen ein Rrieg bevorfiehe, ju fchnellem Anfehn gelangt ift; auch Bu-Bat'r gehört ju feinen Schulern. Aquilina felbft hatte bie Abficht, biefen Ort, ale beffen einziger driftlicher Bewohner er eine fehr prefare Stellung bat, balbigft zu verlaffen und mar icon im Begriff, vorläufig feine Familie nach Malta ju fenden. Die Abgaben von Beerden überfteigen weit ihren gangen Werth und für bie geftorbenen Stude wird fortbezahlt; Diefes Jahr (1846) hatte bas Bolf felbft fein Bieh und feine Rameele anftatt bes Tributes gegeben, mit benen furg por meiner Anfunft Giner ber gehn Bruber Bu-Bat're nach Egypten jum Berfilbern gezogen mar. Diefes Fattum, bas ich felbft bezeugen fann, ba ich eben diefen Bug hart vor Alexandrien einholte, bestätigt auch die übrigen Angaben des Agenten im Allgemeinen, wenn auch Ginzelnes übertrieben fein mag. bas eine Thatsache, bag ein folder Mangel an Nahrungsmitteln in diefem von Natur fo reichen Lande herrscht, daß Bu-Bat'r felbft biefes Jahr 5000 Kameelslabungen Datteln aus Siuah geholt hatte, bie er für feine verhungerten Landsleute gegen Schaafe eintauschte.

Offenbar könnte hier ein recht blühender kleiner Ort liegen: nur sehlt ihm ein Hasen oder wenigstens eine gute Rhabe; benn die Bucht im Often gewährt kaum im Sommer den Schiffen einen erträglichen Stand, obgleich der Ankergrund nicht schlecht sein soll. Allerdings könnte man sie wol durch einen von der westlichen Spipe in's Meer hinausgekrümmten Molo zu einem leidlich sichern Hasen machen, aber das würde große Kosten verursachen, während der Plan, den die Rordamerikaner gehabt haben sollen, als sie im Jahre 1815 einige Zeit im Besitze des Ortes waren, in dem Und einen Hasen auszugraben, dessen Eingang gegen Often durch einen Damm geschützt wäre, der Gesahr baldiger Verschüttung durch das vom Bergstrom bei gros

Ben Regenguffen von ben Felfen herabgeführte Gestein ausgesett ju fein scheint.

Das alte Darnis 189), das zuerst im Stadiasmos unter dem Ramen Zarine erscheint 180), das übrigens nie ein bedeutender Ort gewesen sein kann, obgleich es in der christlichen Zeit als Bischofssis zu etwas größerem Ansehn gelangte, scheint einen kleinen Hasen gehabt zu haben, westlich von der oben erwähnten Bucht, am Fuße des Hügels, worauf um das Grab eines Mesrabet ein Theil des Begräbnisplages des Ortes liegt. Dieser alte Hasen scheint nach Westen durch eine Sandbank im Meere, nach Osten durch einen Damm geschützt worden zu sein, von dem man noch spärliche Trümmer im Meere erblickt, obgleich ich lange zweiselte, ob ich es für künstliches Quaderwerk, oder für natürliche Felsbildung halten sollte.

Sonst sieht man vom alten Darnis nichts, als einige in den Fels über der Stadt gearbeitete Grabkammern in nicht schlechtem Stil, jest Kniffteh, "die Kirchen", genannt und außerdem hier und dort in den Mauern der Häuser einen alten Duader oder das Bruchstud einer kunftlosen Saule.

Derna war ein fehr bedeutender Punkt fur mich; es war bie lette Station, auf ber ich meine Buruftungen treffen mußte für ben gefährlichsten Theil meiner Reise. Mein ursprunglicher Plan nun war, die Rufte bis Mirfa Tubrut', ben ich in ungludfeliger Schicfaleverblendung burchaus fehn wollte, ju verfolgen, von bort nach S.W. zurudzugehn nach Aubschila und von hier über Siuah das Nilthal zu erreichen; aber ich sah wohl ein. daß die Ausführung beffelben feine Schwierigkeit habe, und ber Ben von Derna rebete ihn mir ganglich aus. Es ward also feftgefest, bag ich von Mirfa Solum ober ber 'Al'abah aus mich nach Siaah wenden und bag Bu-Bat'r mir zwei treue, moblbewaffnete, ber Gegend kundige Leute bis in diese Dase, wo ich leicht andere bis ins Rilthal erhalten murbe, ju Begleitern geben folle. Das Gefchick wollte nun, bag ich entweder burch bie Bos= willigfeit Bu-Bat're, die ich ihm mit vollem Bewußtsein gutraue. ober burch die unbedachtsame Nachlässigfeit Aquilina's, ber mir theils im entschiedenften Gegensut gegen die bringenden Dah-

nungen meines jungen Freundes Edward Dickson in Tripoli, ber im Uebrigen für mein glückliches Durchkommen voll zuverfichtlicher Soffnung, in ben bestimmteften Ausbruden auf einen heftigen Rampf auf ber Egyptischen Granze mich gefaßt zu machen, mich gebeten hatte, für die augenblickliche vollkommene Sicherheit ber Route einstehn zu können behauptete, theils die Tüchtigkeit ber Leute und die Zwedmäßigfeit ber Bahl verburgte, zwei feige gefinnungelose Menschen erhielt, Die mir gleich im erften Augenblid miffielen; fie hießen Tajeb, beffen Charafter feinem Ramen schnurgerade widersprach, und Dichebrid. Die Summe warb ftipulirt und ich beponirte fie bei Aquilina, um fie ben beiben Leuten, wenn fie von mir aus Siaah ein Schreiben heimbrachten. daß fie mich wohlbehalten an Ort und Stelle gebracht hatten, auszubezahlen. Diefe Ginrichtung war bie zwedmäßigfte, Die ich treffen konnte, um nicht glauben zu machen, baß ich viel Gelb bei mir führe.

Ueber alle Maßen hatte ich ben Wunsch gehegt, meinen treuen alten Scherif auch bis Egypten bei mir zu behalten und war nahe daran ihn zu überreben, als plöglich ein Hinderniß dazwischen trat, wie mir schien auf Bu-Bal'rs Betrieb. Dasur aber schloß sich ein junger Mensch an meine Karawane an, von dem ich mehr Belästigung als Hülse erwarten konnte. Hamed, im Borgesühl einer traurigen Begebenheit, das sich auch bei unserem Auszug äußerte, dat mich dringend, ihm zu seinem guten breiten Säbel und seinen Pistolen auch eine Bendeglah mit Basionett zu kaufen und auch Salem noch stärfer zu bewassnen; aber in der Meinung, daß wir genug Wassen dei und sührten, und weil die Leute dadurch nur beschwert und an ihrer Beschäftigung verhindert werden mußten, erfüllte ich seine Bitte nicht. Schnell wurden auch die anderen Jurüstungen getrossen, so daß schon am Rachmittage des 28. Mai Alles zur Weiterreise bereit war.

- 1) Schon Herodot gibt bas Gebiet ber Evesperitai als bas fruchtbarfte in Cyrenaica an, IV. c. 148.
  - 2) Strabo l. XVII. c. 3 p. 836, p. 496 Tauchn.
- 3) S. den Plan des Hafens und der Umgebung von Ben-G'as"i bei Beechey vor chapter XI.
  - 4) S. Thrige res Cyr. p. 180.
  - 5) Thuc. VII, 50. Diefe Stelle ift Thrige unbefannt geblieben.
  - 6) Pausan. IV., 26, 2, Stephanus Byz. p. 164, 6 Meineke.
- 7) S. die gelehrte Abhandlung Lenormant's in der revue archeologique 1848 p. 230 sv. note sur in vase Panathenaique recemment déconvert à Bengaze p. 239 sv. bespricht er brei dieser Stadt angehörige in dem Rabinet der Bibliothef zu Paris vorhandene Münzen und eine andre Abhandlung besselben im XIX. Bande der annali dell' instituto archeologico über drei andere hier gefundene Basen.
- 8) S. die Commentarien des Ptolemaeus Evergetes felbst bei Athenaeus I, II. c. 84 p. 71,b u. die von Thrige res Cyren. p. 181 n. 27 angeführten Stellen.
- 9) S. bie gegen Mitte bes vorigen Jahrhunderis gefundenen und früher von Massei sowehl in den antiquitates Galliae selectae ep. I. p. 5 sq. als auch später im mus. Veronens, p. CCCXXII. sq., von Wesseling in der diatribe de Judaeorum archontidus Traject. ad Rhen. 1739, von Freret, mém. de litterat. p. 225 sq. und von UN. ersäuterte, jeht im 2ten Fascisel des III. Bandes des C. J. Gr. n. 5361 herausgegedene Inschrift, aus der hervorgeht, daß die Juden in Berenice ein eignes nohirevna mit eigenen äpxortes bildeten. Die Inschrift fällt aller Bahrscheinlichseit nach in den Monat Oktober des Jahres 13 a. Chr., die Nera vom Jahre 67 om gerechnet, wo Eprenaica zur Römischen Provinz gemacht wurde. S. die gelehrte auf die astronomischen Untersuchungen Gropel's gestützte und von dem kürzlich von Pertz herausgegebenen Fragment des Livius (über ein Argament des Livius, Berlin 1848) bestätigte Aussübrung von Franz p. 564 sq.
  - 10) Procop. de aedificiis Justiniani l. VI. c. 2 p. 310 Diod.
- 11) S. Girolamo Serra im vierten Banbe feiner istoria de Genova jum bezüglichen Jahre.
  - 12) Edrîsi cl. III. s. 2 p. 300.
- 13) So finden wir benn Bornich schon auf ber katalanischen Charte von 1375. Bas übrigens bier ber öftlich von Bernich folgende Rame berzezem bebeute, habe ich nicht ergründen können. Ob bir s"ems"em?
- 13b) Dies ist ein überaus wichtiger Umstand, der, wenn er von Dauer ware, Ben-G'as"i eine sehr große Bichtigkeit für den ganzen Afrikanischen Dandel verleihen würde. Aber so wie diese Beränderung des Karawanenzuges des Inneren durch die Despotie der früheren Egyptischen Regierung hervorgerusen ist, so wäre sie vielleicht auch durch veränderte Sinnesweise der gegenwärtigen neuen Regierung wieder in ihre frührere Richtung zu leiten, wenn 'Abbas Bascha wirklich das schmähliche Regierungsmonopol auszuheben und den Berkehr der Bölker sich frei zu überlassen gedenkt. Als nämlich Mohammed 'All durch Unterwerfung des Sudan hier den freien Berkehr gehemmt hatte, und mit seiner eisernen Despotie das ganze Leben niederdrückte, verließen die Karawanen aus dem Dar-Fur und

ben benachbarten Ländern die Straße nach Egypten und suchten auf anderem Bege die Küste des Mittelmeeres zu erreichen. Zuerst nun wandten
sie sich über Fes"s"an nach Tarabolus, geriethen dann aber durch eigenthümliche Umstände auch nach Ben = G'as"i und nahmen nun zulest die dirette Route hierher durch Uadai und Nadschila. Sechs Bochen etwa vor
meiner Unkunft in den letzten Tagen des März war eine ansehnliche Karawane, die größte bisherige, angesommen, und die Stadt war voll von
Dandelsleuten aus Uadai, welche den größten Antheil an diesen Karawanen
haben. Ein großer Uebelstand bei dieser Route ist die ausgedehnte wasserlose Wüste, die man zu passiren hat, so daß auch dies Jahr der größte
Theil der Kameele eingebüßt war. Die Karawanen bringen übrigens
Stlaven, Elephantenzähne, Straußfedern, Wachs, Felle, Rhinoceroshörner,
wogegen sie gemeine Tücher, Papier, Glaswaaren, Korallen, Putzucker und
andere Gegenstände wieder mit sich zurücknehmen.

- 14) S. ben 147sten Brief bee Synesius, und vergleiche Theophrast VI. c. 27 u. IV. c. 3, έν δὲ τῆ Κυρηναία χυπάρισσος έλαίαι τε κάλλισται.
- 14b) Diese Einwohnermenge gab mir ber wohlunterrichtete Nani an, obgleich auch er babei bemerkte, baß sie nicht ganz konstant sei. Beschey bestimmt die Bewohnerschaft bei seinem Besuche 1822 auf 2000 Menschen, Proceedings p. 299.
- 15) Die Kyrenaer hatten weiten Ruf ihrer toftbaren Ringe wegen, Eupolis bei Athenaeus XII. c. 30.
- 16) Lemaire übrigens, ber französsiche Agent Louis XIV., behauptete, mehr als 200 in ben Fels gehauener Grabkammern entbedt zu haben, aber er setzt hinzu: "sans aucune elevation", bei Paul Lucas, second voyage, Paris 1712 in 12, tome II. p. 126.

## 

- 18) Pherekydes, ber jedoch die Gegend nicht klar vor sich hatte, indem er Irasa damit verschmolz, bei schol. Pindari Pyth. IX. v. 183 p. 408 B.; Kallimachus fragm. p. 422 Ernesti; Strado l. XVII. c. 2 p. 1193 p. 496 Tauchn.
  - 19) Strabo l. c.
- 20) Rach Strado. siel bieser Fluß vielmehr in ein von der Tritonis geirenntes Bassin, das er λιμήν τῶν Εσπερίδων benennt, was wol eben das jest ganz abgesonderte nördliche Gewässer ift, das im Sommer mehr oder weniger austrodnet und das im Alterthum, wo die Stadt jedenfalls nur einen Zugang von R.D. hatte, das eigentsiche innere Pasenbassin bildete. So ift λιμήν nicht in λίμνη zu verändern.
  - 21) Scylax p. 46 Huds. p. 310 G. §. 107, g. Kl.
- 22) Strabo l. c. Lucanus Pharsal. IX. v. 345 sqq. Plinius H. N. I. V. c. 5. Sehr intereffant ift die nicht benutte Angabe bee Ptolemaios bei Athen. II. c. 84.
- 23) Beochey, Proceedings p. 327 fl. Wenn biefe Annahme richtig ift, bas bie Aiten wenigstens jene Quelle für eine Fortsetzung bes unterirbischen Stromes bes Lathon hielten, so wurde bas bie n. 20 geaußerte Mei-

nung fraftig beftätigen. — Die verbienftlichen Leiftungen Beechey's übrigens sowohl hierin, wie in allem Uebrigen, obgleich boch nicht ganz obscurer Urt, werden von dem neuesten Erforscher der Cyrenaica Mr. Vattier de Bourville, und zwar mit einer speciellen "mission scientisique", vollständig ignorirt. Sieh seinen Brief an Letronne abgebruckt in der revue archéologique 1848 p. 150 sv. Bunderbarer Beise halt dieser Hawa bou khoch (d. i. Haua Ba-Chosch) für die Tritonis und die Dertlichkeit Zeyana (d. i. B"eiana) bei 7-8 mil Entsernung für den Garten der Hesperiden.

24) Scylax am angeführten Orte: ἔστι δὲ τόπος βαθὺς ὀργυιῶν ιη΄, ἀπότομος κύκλφ, οὐδαμοῦ ἔχων κατάβασιν — τὰ δένδρα ἐστὶ λωτὸς μηλέαι παντοδαπαὶ 'ροαὶ ἄπιοι μιμαίκαλα συκάμινα ἄμπελοι μυρσίναι δάφναι

πισσός έλαίαι πότινοι άμύγδαλαι παρύαι.

25) Beechey Proceedings p. 319 fl. Beechey beruft sich auf bie von Scylax angegebene Distanz von 620 Stadien zwischen Ptolemais und Hesperides, aber Jedem, der jenen Schriftseller mit Ausmerksamkeit ließt, wird klar werden, daß er zwischen der Stadt Eσπέριδες und dem χηπος τῶν Εσπερίδων vollftändig unterscheidet, und der Platz etwa, den er diesem anweist, ergibt sich aus der Stelle §. 100, g. Kl., wo er in Reihensolge von Oft nach Best fortschreitet. — Daß die meisten Griechen den Garten in die Rähe von Hesperides setzen, ist gewiß, es kommt hier aber nur darauf an, was Scylax, der eine so specielle Beschreibung von dieser Dertsichtett gegeben, darunter verstanden hat. Uebrigens tritt Beechey selbst gleichsam von seiner Jentisscation zurück, p. 325, indem er einräumt, daß die von ihm in der Rähe von Ben-G'as"i gesehenen derartigen Felseinsentungen dem von Scylax beschriebenen Platze an Ausbehnung allerdings beträchtlich nachständen.

26) Edrîsi el. III. s. 2 p. 292 Jaub.

- 27) Tbl. Peuting. sgm. X. Recueil p. 287. Itiner. Anton. p. 67 W. p. 30 P. Lapie identificirt im recueil p. 365 ganz ohne Anftand auch das von Scylax periplus p. 46 H. p. 310 G. angegebene Καυκαλού χώμη mit Adriane, Solûk. Es ift allerdings möglich, daß dort, wo der Kaiser die nach ihm benannte Stadt gründete, schon früher ein Ort gelegen habe, aber auch eben nur möglich. Kiepert seht Καυκαλού χώμη fragend zwischen Hadrianopolis und Taucheira.
- 28) Hierokles: Synekdem. p. 732 W. p. 460 im recueil des itinéraires.

29) Dio Cassius.

- 30) Edrsi cl. III. s. 2 p. 292. Bgl. Beechey p. 348. Daß biese Dertlichkeit noch den Ramen Derians führen soll, wie Bourville gefunden haben will (f. R. 23), beruht nach meiner festen Ueberzeugung nur auf Mißleitung durch die Eingebornen, die von dem Herrn den Ramen des Ortes, den er suchte, gehört hatten, und nun angaben wie das so oft der Fall ift. Beechey ward der § E. Meile von den Ruinen entfernte See als Zeiana oder Aziana angegeben, worin auch er eine Spur des alten Namens zu finden glaubte, p. 348. Nach meinen Nachrichten fällt Beiana viel westlicher.
  - 31) Edrîsi cl. III. s. 2 p. 292,

- 32) Beechey Proceedings. p. 350. Beechey übrigens fab felbst ein, bas bes Ptolemaeus Neapolis an einer anderen Stelle liegt, fand bort aber keine Ruinen.
- 33) Ptolemaeus l. IV. c. 4 §. 11 p. 114 Bert. feßt Neapolis 49° öfft. g. u. 31° nöröl. Br. an.
- 34) S. die interessante, leiber zur Joentissication mit Dertlichkeiten im heutigen Zustande des Landes zu allgemein gehaltene Beschreibung dieses Küstenstriches von Phykus nach Taucheira bei Scylax, periplus p. 46 Huds. p. 310 Gail χερρόνησος, αήποι πλείστοι, Ζηνερτίς, Τεύχειρα. Die Gleichftellung der beiben letten Orte läßt auch Zenertis in damaliger Zeit (Mitte des IV. Jahrh. v. Chr.) als nicht unbedeutend erscheinen, aber man kann ihm nicht wol seinen Plat anweisen.
- 35) Herodot IV. c, 159, Thrige res Cyr. p. 114. Sehr bebeutenb find die Borte des Stadiasmus p. 446 G. p. 182 H. πόλις έστι Πενταπόλεως άρχαία, sowie ja schon der Rame ganz deutlich zeigt, daß es eine alteinheimische Bohnflätte war.
  - 36) Herodot. IV. c. 171.
  - 37) Beechey Proceedings p. 137.
  - 38) Edrîsi el. III. s. 2 p. 292.
- 39) Procop. de aedificiis Justiniani VI. c. 2 p. 332 Dind.; die Stabt beißt hier Τεύχρεια. Daß Teucheira auch in alterer Zeit eine befestigte Stadt war, wie sich von selbst versteht, sehen wir aus Diod. XVIII. c. 20.
- 40) Pacho, voyage dans la Marmarique et la Cyrenaique p. 300. Uebrigens hatte diese Meinung auch schon Della Cella geäußert, viaggio p. 199.
  - 41) Die kleine, offenbar erft fpater angebrachte Inschrift ift:

## NUMEICIN.

- Ich sehe mich übrigens veranlaßt, selbst den Zweifel anzubeuten, ob ich biese Inschrift nicht von dem im Texte gleich danach erwähnten Grabmal genommen.
- 42) Scylax periplus p. 45 extr. H. p. 400 G. §. 107, e Kl. δ λιμήν δ κατά Βάρκην.
  - 43) S. Thrige res Cyrenensium p. 139.
  - 44) Edrîsi cl. III. s. 3 p. 293 Jaub.
- 45) Daß biese Angabe bes fürstlichen Geographen nicht blos alteren Autoritäten nachgeschrieben ift, sondern sich wirklich auf Kenntnis bes damaligen Zustandes, b. h. in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts grundete, wird dadurch bestätigt, daß auch noch auf der Catalanischen Charte von 1375 die Stadt als Tolomet, als ansehnlicher bewohnter Ort, durch die Unterstreichung mit rother Karbe hervorgehoben wird.
- 46) Stadiasm. m. m. p. 446 G. p. 192 H. Es ift übrigens nicht zu übersehn, daß der Stadiasmos von einem Hafen in Ptolomais nichts weiß, sondern die Stadi als ἐπίσαλος. schildert, ἐπίσαλός ἐστιν ὁ τόπος και νῆσον ἔχει. Ἰλος καλεῖται, ἀσφαλίζου. Man sieht also, daß damals, wo doch Ptolomais thre größte Blüthe schon erreicht hatte πόλις ἐστὶ μεγίςτη die vor der kleinen Einducht der Küste liegende Insel noch nicht durch einen Damm mit dem Festlande verdunden war. Pacho, p. 178, identissiert überaus ungründlich die von Ptolomaeus l. IV. c. 4 §. 15 p. 115 B. 25

B. von Ptolemais und von Synesius ep. 4 erwähnte Infel Myrmex mit Ilos, und Mannert bezieht fast ebenso grundlos bas ebendori erwähnte Bendideion, von wo der liebenswürdige Bischof seine unglückliche Geefahrt mit der Jüdischen Mannschaft antrat, auf einen Landungsplatz im Hafen von Ptolemais, Geogr. d. Gr. u. R. X. 2 S. 105.

47) Beechey Proceedings p. 377.

48) Procop. de aedificiis Justin. 1. VI. c. 2 p. 333.

49) Beechey schätzt genau den Umfang der Stadt auf 18,000 E. F., den Durchmeßer von S. nach N. auf 4800 und den von D. nach 28. auf 4400 K. Proceedings p. 379.

50) Synesius ep. 131 p. 268 cl. Procop. l. c.

- 51) Diese betben Inschriften flehn jest im C. J. Gr. III., 1 n. 5184 und 5185.
- 52) S. Boochey p. 382, ber aber annimmt, baf die Rolonnabe fich um biefen Raum rund umbergog.

53) Synesius ep. 57 p. 195 ed. Petav. 1612.

- 54) Jest, obgleich nach ber sehr mangelhaften Abschrift Packo's im C. J. Gr. III. n. 5187. Das Original von Bourville abgefägt, befindet fich gegenwärtig vielleicht schon in Paris, wonach also wol batt eine vollkandigere Bleberherstellung bes in seiner Beise wichtigen Detretes gegeben werben wirb.
- 55) Siehe oben S. 391. Ganz anders hat übrigens Mannert argumentirt. Er nimmt nämlich an, baß Ptolemaens ans Einer Stadt (Reuftadt) zwei gemacht habe, Neapolis und Kainepolis, und nun jenes ungefähr bort angesest habe, wo der wirkliche Ort, nämlich Kainepolis, gelegen, die ses dagegen, das er vielleicht mit dem Palaidiska des Synesius verwechselt, ganz falsch im S. D. von Kyrene placist habe, Geogr. d. Gr. u. R. X., 2 S. 104 val. 105.
  - 56) Herodot 1. IV. c. 199.
- 57) Scylax periplus p. 64 Huds. p. 309 G. §. 807, e Kl. gibt die Oiffanz zwischen Barke und seinem damaligen Hafenert (λεμήν δ κατα Βάρκην) wo sich erst sast ein Jahrhundert, nachdem jener treffliche Küftenbeschreiber seine kleine schäftbare Schrift absabet, Ptolomais erhob, auf nur 100 Stadien an, aber die Rommunisation war damals wahrscheinlich eine leichtere und hatte eine andere Richtung gleich das erste Ravin hinauf, wohln Besehey die heutige Straße wol nur aus Bersehen gezeichnet hat. Uebrigens gibt auch Abu'l Feda die Oissanz nur auf 6 mil. an, texte Arabe, Slane und Reinaud p. 123 n. 1.
- 58) Das einheimische Wesen bieser Stadt im Gegensch zur hellenischen Kyrene wird sehr schön in der freilich erft det Sorvius zur Virgil's Aoneis 1. IV v. 42 erscheinenden Mythe dargestellt, daß ihr Rame von Barke, der Tochter des ächt einheimischen Herden Antaeus (G. Abschn. I. G. 9) herrsihrt. Die Mischung des Hellenischen mit dem einheimischen Elemente ergibt sich deutlich and Herodot's Erzählung 1. IV. c. 160. Es ist übrigens nicht uninderessant, daß der Rame des Königs Alasir als Aladdeir in dem interessanten Stammbaum C. J. Gr. n. 5147 (vgl. zu diesen Stammbäumen des Synesius desplaces, xardaraois p. 302 el. sp. 57 p. 197) erscheint.

- 59) ήν δ' έχ πλινθίνων οίχοδομημάτων συντεθείσα fagt Stophanus Byz. p. 159, 12 Mein. Daß die Backeine ungebrannt waren, möchte baraus hervorgehn, daß man auch kaum Trümmer von Backeinwerk findet. Rach dem Arabischen Autor, den Silvestre de Sacy in seiner chrestomathie Arabe t. II. p. 521 anführt, war auch das im Mittelalter gebrauchte Banmaterial die Thonerde der Gegend.
  - 60) Edrîsi cl. III. s. 3 p. 286 Janb.
- 61) Dies ift die genaueste Angabe, die auf dem frühen gründlichen Autor Ebn-'Abd el Hakem beruht, mit dem die späteren umfassenden Kompilatoren ed Dehedi Adu 'Abd-Allah des achten und Adu'l Mehasen des neunten Jahrhunderts d. H. übereinstimmen. S. Slane im journal asiatique 1844, II. S. 335. Uebrigens übergaben sich die Einwohner gegen die Berbindlichseit einer jährlichen Tare von 1300 Oinaxen, wozu ein eigenthümslicher Bertrag geschlossen wurde. S. 'Abd el Hakem ebendaselbst G. 355 f.
- 62) Danach ist bie Richtigseit von Beschey's Angabe zu beurtheilen, p. 402 The city known by the Arabs under the name of Barca never appears to have been (in their time) of any importance.
  - 63) Abu 'Obeid Bekri notices et extraits t. XII. p. 448.
- 64) Her hat Edrisi ein eigenthümliches Bersehen begangen, vielleicht indem er Edu-Haukal misverfland, was durch Adu 'Obsid Bekri's Bericht sich bestätigt. Edrisi nämlich gibt als Produkte, die aus Alexandrien nach Barkah eingeführt sein, die eigenthümlichsten Aussuhraristel eben vieses Landes an, Wolle, Honig und Del.
  - 65) Dies find die drei Produtte, welche el 'As'is'i bei Abu'l Feda ed.

Reinaud, Tert p. 128 anführt, Dech, Bein und Schaafe.

- 66) S. Abschnitt VII. S. 303 f. Diese Kaftelle fpielen in ben Rlageschriften und ben Briefen bes patriotischen, gegen fein Schickfal vergebiich ankämpfenden Bischofs von Ptolemais eine folche Rolle, baß es überstüffig ift, auf einzelne Stellen zu verweifen.
- 67) Pacho voyage p. 170. Seine ganze Argumentation ist hier so abselchmackt und in ihren Grundprincipien unrichtig, daß es kaum nöthig ist, darauf zu verweisen. Die Tadula Pout. gibt Conopolis dei 32 ml. van Ptolomais mit der Zwischenstation Callis und dei 33 von Cyrene an (sgm. IX., recueil des itin. p. 286 CXCII.). Da die Straße nun nicht Baros berührte, ebenso wenig wie die Route des Itin. Anton., so sind wir über den ersten Theil derselben sehr im Ungewissen, nach der angegebenen Entfernung von Cyrene aber scheint es westlicher zu sallen, wie denn Baechsy es auch mit Margad so scheint der auch von mir erwähnte Brunnen zu heißen, (Boechey p. 400) identissiert.
- 68) Beschoy hat einen ganz andern Ramen für das That; er neunt es im Text p. 569 U. Jershib, auf der Charte Ogiraid, also nach unferer Art Oschiraid, eine Bezeichnung, die ich nicht hörte. Er schätzt übrigens die das Thal einschließenden Felswände auf 500 Zuß Höhe.
  - 69) Synesius epistol. 147.
- 70) Es ift von älteren Gelehrten viel gefabelt worben von Phönicischen Ansiebelungen in Eprenaica. Den Ansas bazu hat offenbar Borvius gegeben in feiner Tradition von Barka, bem Bruber ber Dido (gu Virgil Aoa. l. IV. v. 42). Es ift bavon aber nicht bas Geringste zu halten, als

ber gemeinsame Stamm ber in Libpen überhaupt und so auch in Eprenaica feit uralten Beiten anfäffigen aus Ranaan eingewanderten Bevolkerung. Es modien allerdings und waren ficherlich Phonicische Sandelsleute in ben induftriofen Städten ber Pentapolis angestebelt, aber eine Phonicifche Gemeinbe gab es nicht. Die Annahme Phonicischer Elemente iu Cyrenaica ift fo weit gegangen, daß eine freche Bande Maltischer und Frangofischer Betrüger eine famoje Phonicifde Inschrift geschmiebet haben, und bieselbe als von biefem gandchen ausgegangen, producirien, auch damit bei ben Belehrten Glud machten, bis eine noch unverschämtere Falfchung, bie in die Urzeiten der Atlantis fich ju verfteigen wagte, Allen die Augen öffnete. S. Böckh, Lectionscatalog 1832; Gesenius monumenta Phoenicia p. 247 sqq. — Fresnel (f. oben S. 361 n. 28) hatte zuerft geglaubt, eine Gemme mit Phonicifder ober Punifder Infdrift in Ben-G'as'i erhalten gu haben, er ertannte bann aber felbft, bag bie Schrift Bebraifch fei, journal asiatique IV. serie t. 8 p. 352. Aebrigens mare ber Fund einer einzelnen Phonicifchen Infdrift nach bem Gefagten febr wol möglich. — Der Poivixobe mit ber gleichnamigen κώμη im Stadiasmus p. 445 sq. G. p. 190 H. hat, wenn anders fein Rame nicht blos verderbt ftatt Phykus ift, Diefe Benennung offenbar von einer bort wol einft blübenben Palmenpflanzung erbalten.

71) Ptolemaeus l. IV. c. 4 §. 11. Beil übrigens bes Ptolemaeus Angaben fo augenscheinlich ungenau, ja unrichtig find, habe ich es unterlaffen, eine burchgebenbe 3bentificirung ber alten Ramen zu versuchen, was ohne all-

feitige Durchforschung bes Landes nicht möglich ift.

72) S. annali dell' instituto archeologico t. XIII. p. 13, monumenti inediti tom. I. pl. XX.

73) Tabula Peut. Balacrai entschieden identisch mit Phalakra des Ptolomaeus I. IV. c. 4 §. 10, obgleich er es so ungleich viel süblicher ansest. — Bol sicher hatten von diesem Orte die von Synosius op. 104 p. 244, besonders aber op. 131 p. 268 etwähnten Βαλαγρίται ihren Ramen, die jedoch von ihm nicht als die Bewohner einer bestimmten Ortschaft, sondern als ein besonders τάγμα erwähnt werden, das früher aus inποτοξόται be-

fanben habe, bamals aber ju blogen roforat geworben fei.

74) An biefem von Quellreichthum genährten üppigen Abhang mußte man die Garten ber Desperiben wol suchen, bas beißt die von Scylax (f. G. 484 n. 25), wie es icheint, ber Birtlichfeit gemäß beschriebenen, wirtlich existirenden, natürliche Gärten, wenn anders seine Orisangabe oberhalb Phykus — leiber ift die Lesart nicht ganz fest — genau ift. Dann würde bier auch ber gleichfalls auf febr fruchtbare Stätte binweisende Ort Ampelos liegen — ἔστι δὲ χατά τὸν χῆπον "Αμπελος. Auf melche Autorität Lapie fich flutt, indem er, recueil p. 364, αηπος των Εσπερίδων mit Uad el Assa 'Aμπελος mit Butrarba ibentificiri, ist mir unbefannt. Auch Stephanus Byz. erwähnt bas Ryrenäische Ampelos in einer intereffanten Stelle p. 87,5 Meineke — καὶ άλλη ἐν Κυρήνη. ᾿Αγροίτας δὲ δύο πόλεις εἶναί φησι. την μεν ανω την δε κατω. Meineke in ber fritischen Rote meint nun, baß des Agroitas Borte Kyrene felbft betroffen batten, bie aus einer Reuund einer Altstadt bestanden habe; jene habe Agroitas die untere, diese bie obere genannt. Darüber fiebe weiter unten n. 82. Der Ausbruck nolie macht die Beziehung auf ein Städichen, wie Ampelos bochftens mar, allerbings verbächtig; sonft scheint es wirklich zwei Ampelos gegeben zu haben, bas eine an biesem Abhange, bas andere in bem Untersande, ibentisch mit Ampalaontes, s. S. 357.

74a) Diese Bebeutung bes Ories als alteinheimischer Kultusstätte wird bestätigt burch die höchst interessante Notiz des Stephanus Byz. p. 157, Mein. Βαλις (das ist doch wol unzweiselhaft eben unser Bal-acrai) πόλις Λιβύης πρός τη Κυρήνη άπό τινος Βάλεως οῦ καὶ ἱερὸν ἔχει. ὁ πολίτης Βαλίτης. Zum Assiepiosdienst hier vgl. Pausan. l. II. c. 26, 7 vgl. Herodot III. c. 131.

75) Elmacin hist. Saracen. jum Jahre 46b. S. schreibt ben Ramen K'urn, woraus eben ber heutige Name entstanden ift, indem das kaf den g-Laut annahm und der erste Bokal ausgestoßen wurde. — 76) Herodot IV. c. 158.

77) Rur ein Dichter, ber die Eigenthümlichteit der Dertlichkeit so vor Augen hatte, wie Pindar, konnte auch diesen Punkt so tressend darstellen, εύθυτομόντε κατέθηκεν 'Απολλωνίαις άλεξιμβρότοις πεδιάδα πομπαζε έμμεν ίππόχροτον σχυρωτάν όδον — Pyth. IV. c. 84 ff. — Daß die Straße auch den Eigennamen Σχυρωτά geführt habe, sagt der Scholiast. Bgl. Böckh explicatt. ad Pindarum p. 291 sq.

78) Die herrliche, acht griechisch nawe Pinbarische Darstellung Pyth. IX. v. 25 sqq. Bgl. Callimachus hymn in Apollinem v. 80 ff., ber jeboch

ben Mythos frei umgewandelt bat.

79) Pindar Pyth. IV. v. 7; banach Hierokles bei bem Scholiaften p. 345 ed. Böckh έπὶ λόφου μαστοειδοῦς λευχογείου. Bortrefflich und inhaltreich ift auch Pindar's andrer Ausbrud, womit er die Lage ber Stadi ausammenfaßt: "όχθος άμφίπεδος", nur daß man sich die Ebene nicht rund umber zu benten bat.

- 80) Strado XVII., 3 p. 1194 Alm. p. 497 Tauchnitz. Der Geograph, der diese Stadt, wie so viele andere, nur vom Meere aus erblidte,
  beschreibt mit benselben Ausbrüden die Lage Koriniss 1. VIII. c. 6 §. 21
  p. 190 Kr. Ich möchte fast glauben, daß diese beiden Kuppen es sind, denen
  die Araber den Namen d'aa' nesse gaben, 'As"isi bei Abu'l Fed'a p. 128
  R. a lidark'a dschebelan sink a'ddet d'aa' nessen.
  - 81) Herodot IV. c. 150.
- 82) Herodot IV. c. 156. λέγεται δὲ ἔση εἶναι ἡ νῆσος τῷ νῦν Κυρηναίων πόλει. Ε΄ ift hier eine interessante Stelle des Theophrast zu berücksichtigen. Indem er nämlich in seiner Geographie der Bäume (Hist plantarum l. V. c. 3 §. 7) vom Thyon spricht, bedient er sich folgenden Ausdrucks: τὸ δὲ θύον παρὶ ἄλμωνι τε γίνεται καὶ ἐν τῷ Κυρηναία πολὸ μὲν καὶ ὅπου νῦν ἡ πόλις ἐστὶ καὶ ἔτι διαμνημονεύουσιν ὁροφάς τινας τῶν ἀρχαίων [ναῶν ἐκ θύας] οὔσας. Aus diesen Worten hat Schneider in seiner Ausgader T. V. p. 434 geschlossen, daß die Stadt im Laufe der Zeit eine veränderte Lage erhalten habe, und Meineke zu Stephanus voce ἄμπελος (vgl. oben n. 74) p. 87 s. Ausg. (Berlin, 1849) meint, daß Agroitas von diesen beiden Städten (Cyrene urbs quae duplex suit) gesprochen habe und die eine τὴν νέαν das heißt die von Orn. Meineke aus Theophrast's Worten erst neugegründete Stadt τὴν κάτω, die Altstadt dagegen τὴν ἄνω genannt habe. Wan braucht aber nur Theophrast's Worte, im Jusammenhang und vorurtheilsstrei betrachten, um zu

extennen, daß er gar nicht von einer Reu- und einer Alistadi spricht, sonbern, baß ber Sat unvollftanbig ift, und bag bas zweite Glieb zu bem πολύ μέν καί feblt, daß ber Schriftfteller alfo fagt: Ebvon mable in ber Dafis bes Ammon und in ber Ryrenaia in großer Menge, freilich auch wo gegenwärtig bie Stadt fei - ber Ton liegt offenbar auf πόλις - wie auch angegeben werbe, bag einige Bebachungen ber alten Tempel aus biefem Polze gefertigt waren - biefe 3wischenfügung unameifelbaft gur Beftatigung, bag auch ba, wo bamale bie Stadt lag, einft Balbungen jenes Baumes fich befunden batten — in viel größerer Menge aber in anderen Gegenden biefer Lanbichaft. Das wollte Theophrast offenbar sagen, wenn er es auch nicht ausbrücklich gesagt hätte. — Im Uebrigen muß ich ben Tatt Meineke's bewundern, mit bem er, boch ber Eigentbumlichteit bes Topographischen nicht fo kundig, bas altere Kyrene als bas obere, bas jungere ale bas untere gefaßt hat. - Auch ale Pindar bem Arkesilas die fünfte Pythische Dbe bichtete, ol. 78, 3, war Kyrene eine dyautipeva πόλις (Pindar Pyth. V. v. 76) und verbiente alle jene preifenben Bezeichnungen ale αλεεννότατον μέγαρον (Pyth. IV. v. 280) und andere.

- 83) Pacho voyage p. 286.
- 84) Pacho voyage p. 225.
- 85) Beschey's haben biese Grundmanern ganz übersehn, und geben so weit, diese westliche Auppe, die doch zum ganzen Bertheidigungsspstem der Stadt so nothwendig war, vollsommen auszuschleßen. Sie sagen Proceedings p. 528: Beyond this (the aqueduct das heißt der vermeintliche Aquadutt —) a wall was unnecessary, for the mountain descends perpendicularly to the ded of the ravine and renders all approach to the town in this direction impossible; and as the wall of the aqueduct has not deen built with arches, dut carried along the mountain in a solid mass, it would have been fully sufficient for the purpose of desence and was probably du'ilt solid with this intention." Das stand meine Ansich, diese Mauer sei einst zur Bertheidigung bestimmt gewesen, aber ummöglich, wie B. meint, gegen die von R.B. über die Auppe der, sondern gegen die von S.D. der Anrüdenden, als die Stadt nämlich sich auf die beiden Hochtupen mit der Thalschlucht dazwischen beschräntte.
  - 86) Beechey p. 428, vgl. p. 446. Siehe meinen Bericht G. 428.
  - 87) Herodot 1. IV. c. 203.
  - 88) Polyaen strategem. l. II. c. 28, vgl. Thrige res Cyrenens. p. 225.
- 89) Es wäre höchst interessant, ben Stil bes von Beechey's vor bem Eingang zur Grotte gefundenen Reliefs in Sandstein, das drei weibliche drapirte Figuren, die Hände in einander geschlagen, als führten sie einen helligen Tanz aus, darstellt. Beochey, der annimmt, daß die Tafel vom Deckkein des Eingangs heradgefallen sei, hält den Stil für den einer sehr frühen Periode, p. 426. Freilich hat, der verdiente Kapitän von den Kunstallen keine so genaue Kenntnis und konnte sie auch nicht haben; in diesem Kall aber, wo er ausbrücklich ein jüngeres Stück damit vergleicht, möchte ich seiner Angabe Glauben schenken. Leider ist die Zeichnung von diesem, wie von so sehr vielen anderen interessanten Gegenständen, dem Werke aus Mangel an Mitteln nicht, wie es ursprünglich die Absicht war, beigegebem.
  - 90) Pacho voyage p. 215. Rad Beechey, Proceedings p. 552 erfrest

fic ber Kanal von da wo er fic verengt — etwa 1300 Fuß von seiner Ausmändung — nur noch 50 Fuß weiter, und endet da in einer kleinen, kaum einen Fuß weiten Deffnung, die natürlich jedes Beiterdringen hemmt. Auch Beschey bemerkte nichts von dem Ableiter, den Pacho mit fürchterlichem Getöse als einen Wasserstrahl in die Tiefe ftürzen hörie.

91) Die Bafferleitung Krissa's ift befannt aus ber Gefchichte feiner

Belagerung.

92) S. die schöne Ausfahrung vom Prof. E. Curtius in ber Archao-

logifden Zeitung 1847 November.

93) Mir wenigstens war es nicht möglich, und ich bemerke nur, daß die wegen der Hinzussigung des Namens des Gottes, wodurch es sich entscheitet, daß die Quellnymphe selbst kein selbstftändiges Priesterthum hatte, auch Beechey's auffällige Inschrift (Proceedings p. 555) sich mir ganz deuts

lich als επι ιερεος του χτιστου Απολλων zu lesen gab.

- 94) Jest im C. I. Graecc. III., 1 n. 5134. Franz felbft enticheibet fic nicht barüber, worauf das 13te Jahr sich beziehe. Annus XIII quo pertinent non liquet. Ein Dionysios, bes Sotas Sohn, tommt auch noch in einer andern J. vor (n. 5144 3. 10), welche bem Jahre 68 p. Chr. anzugeboren scheint. Wenn bas berfelbe mit unserem Sotas mare - bas icheint Franz felbft eigentlich nicht anzunehmen, besonders nach bem, was er au n. 5144 fagt: Sotas Dionysii filius videtur esse ex familia Dionysii, enius titulus est n. 5134 - würde bie I. fich auf bas 13te Jahr bes Raifers Claudius p. Chr. 53 beziehen. Dann ift es aber wieber auffallend, baf in bem ebenfalls erhaltenen Ratalog ber Priefter bes Apollo (im C.J.n. 5144) an betreffenber Stelle fein Rame fehlt. Das Babriceinlichfte mochte banach fein, baß bas 13te Jahr nach ber Schlacht bei Actium zu verftehn ift. -Uebrigens icheinen nach n. 5144 immer zwei Priefter zugleich bas Dochamt des Apollo, accorde, verwaltet zu haben. - Ber unfere Infdrift in ibrer Ginfachbeit und Bescheibenbeit an ihrem natürlichen Plate fieht, möchte ibr gern ein boberes Alter guichreiben.
- 93) Kphin hat bekanntlich auch die Bezeichnung des Quellgebäudes und nur das kann mit dieser Inschrift bezeichnet sein. Denn damals war der Born natürlich in einen schmuchaften Bau eingeschloffen, aus dem die Bewohner schöpften.
- 96) Beechey Proceedings p. 428, vgl. p. 446, wo das von ihm angegebene Motiv: the level of both (fountains) would render them comparatively useless to the town as well as to the high ground above it, unless some means of raising the water were resorted to, allerdings für uns den Schein für sich hat. Ein ganz eigenthümliches Bersehn hat sich aus Beechey's Angaben in Kiepert's Ailas eingeschlichen, der den auf der Oberstäche des Higgles fortlausenden supponirten Aquaduct Beechey's mit dem unterirdischen Kanal zusammenwersend, in seinen freilich überans leichthin stizzirten Plan der Aninen von Kyrene (Hellas Blatt XXII.), die unterirdische Wasserleitung durch die ganze Kuppe hindurch gezogen hat.
- 97) Pindar Pyth. V., 85 B. ένθα (mit offenbarer Beziehung auf die σχυρωτά όδος) πρυμνοίς άγορας έπι δίχα χείται βανών. Das δίχα zeigt allerdings wol an, daß er außerhalb des Geräusches des Marktes, also wol an den Abhängen der öftlichen Ruppe sein Grab hatte.— Bgl. Catull.od. IV. v. 6.

- 98) Beechey, Proceedings p. 429. Leiber hat er nicht bie Worte ber Inschrift selbst angegeben; man findet von ihr also auch keine Rotiz im C. I. Gr., was boch der Bollständigkeit balber munichenswerth wäre.
  - 99) Beechey p. 432.
  - 100) Thrige res Cyrenensia p. 280.
  - 101) Beechey Proceedings p. 400.
- 102) Das ist ganz nach ber von Vitruv abstrahirten Borschrift 1. V. c. 9 habeantque exteriores columnas Doricas etc.
  - 103) Vitruv. l. V. c. 8 p. 113 ed. Rode.
  - 104) Beechey, Proceedings p. 528 fl.
- 105) 3ch habe icon 1848 in einem kleinen ber Archäologischen Zeitung Rr. 3 einverleibten Artikel bieses Bersehen Boochey's bargelegt, und bies Theater ber alten hellenischen Stadt vindicirt.
  - 196) Diodor. XIX. c. 79 (von Olymp CXVII., 1), Polysen II. c. 28.
  - 107) Beechey, Proceedings p. 533.
- 108) Tacitus Annal. l. XIV. c. 18. Motus senatu et Padius Blassus accusantibus Cyrenensibus violatum ab eo thesaurum Aesculapii.
- 109) Außer den durch Inschriften bezeugten gleich zu erwähnenden heitigthümern der Hera, des Dionysios und der Kora, ersahren wir noch außer Andeutungen des Zeus-, Poseidon-, Hermes- und Herakles-Kultus, vom Dienste der Pallas, der Rhea, der Aphrodite, des Saturn u. d. Dioskuren, s. Thrige res Cyren. p. 284. Auch als Lykaios hatte Zevs besondre Berehrung, wenigftens war nach ihm ein hügel benannt, der im Often der Stadt gelegen haben muß. Herodot 1. IV. c. 203 Διὸς Λυχαίου δχθος.
- 110) Jest im C. I. Cyr. n. 5143. Rach bem Scholiaften zu Pindar, Pyth. V. v. 121 p. 385 Böckh, lag an bieser Straße auch ein Heiligthum ber Dioskuren.
- 111) Ich folge hier Beochey's und seiner Begleiter genauen und müßsamen Meffungen, die ich unmöglich verbessern kann. Proceedings p. 521.

   Diese Officiere haben mit so erstaunlicher Liebe und hingebung ihre Aufgabe gelöst, daß ich, wenn ich von ihnen abweichen muß, nur im Interesse ber Sache ihnen zu opponiren mich unterwinden kann.
  - 112) Della Cella, viaggio p. 141.
  - 113) Pacho, voyage p. 219.
  - 114) Pacho, voyage p. 221. S. bie Darftellung ber Statue pl. LIX.
  - 115) Beechey, Proceedings p. 500 unb p. 544.
- 116) Der Widerspruch, der beim Synesios in Betreff des Zuftandes von Kyrene erscheint, ist bei weitem nicht so groß als man gewöhnlich annimmt, indem Mannert Geogr. d. Gr. u. R. X., 2 p. 100, Thrigo res Cyrenons. p. 98 und alle Folgenden die Stelle op. 57 p. 197 την έν πώλει λαμπρότητα τε θαυμαχώς wunderbarer Beise auf den Glanz der Stadt bezogen haben, während sie sich auf die glänzende dürgerliche Lage des Synesios selbst beziehen, dem Andronikos gegenüber; und die anmutige Schilderung im 114ten Briefe, die sich allerdings wol auf Kyrene beziehen mag, besonders wegen des τῶν Νυμφῶν ἄντρον, weniger wegen des παραβρίου δάτιον, betrifft allein die herrliche natürliche Lage, die der Stadt auch in ihrem größten Bersall bleiben mußte. So bleiben also außer anderen Stellen, die allerdings das Fortbestehn der bürgerlichen Gemeinte

flar barlegen, bie beiben Darfiellungen nach, περί βασιλείας an ben Kaiser Arkabios p. 2 έμι σοι πέμπει Κυρήνη — παλαιδν δνομα και σεμνόν και έν ωδή μυρία τῶν πάλαι σοφῶν, νῦν πένης τε και κατηφής και μέγα έρείπιον και βασιλέως δεόμενον κπλ und ep. 103 p. 241, wo ber zarifühlende Bischof seinem Freunde, dem Herafleoten Pylaimenes, der großen Eiser hatte, seine Baterstadt wieder auszurichten (vgl. ep. 133 p. 270) sagt: — Κυρήνη κειμένη πολύ δήπου τῶν ἐντῷ Πόντῳ πόλεων ἀκριβέστερον — die also Ammian's Angabe, der Cyrene eine urbs deserta nennt, l. XXII, 16, 4 durchaus bestätigen.

117) Beechey, Proceedings p. 542 gibt die Länge weniger genau auf mehr als 150 Just an.

118) Della Cella viaggio p. 136.

119) Bollfommen unbegründet ift jedenfalls Pacho's Meinung, voyage p. 223, dieser Aquadukt habe bas im Reservoir von S'afs'af angesammelte Baffer herbeigeführt.

120) So fast es auch Franz, ber biefe Infchrift als n. 5300 in bas C. I. Cyr. aufgenommen.

121) So konnte der Berfasser der Distichen (Brunck, analecta II., 255) es wol als einen großen Berlust des Eratosthenes hervorheben, daß er um die άτρυτοι τάφοι Κυρήνης, die unverwüstlichen Gräber Kyrene's, gekommen sei — zugleich für diesenigen, die für Alles eines schriftlichen Beweises bedürfen, eine kleine Andeutung des Alters dieser Gräber. Und so rust Synesios in seinem allerdings hier etwas exaltirten Schmerze, wo er den Untergang seines Baterlandes beweint: κατάστασις ρ'ηθείσα έπὶ τῆ μεγίστη τῶν βαρβάρων ἐφόδω (p. 302 ed. Petav. 1612 fl.): ϣμοι τῶν τάφων ων οὐ μεθέξω τῶν Δωρικῶν. Bgl. auch dessen ep. 124 — καὶ τῶν πάππων τοὺς τάφους οὐκ ἀτίμους ὁρῶν.

122) Rur biese Straße, die sich gemach hinabwindet, konnte von Bagen passirt werden; wogegen diejenige, welche aus der Oftede der Umschlußmauer den öftlichsten kurzen Ravin sich hinadzieht, so steil ist, daß Fußgänger und einzelne Thiere ihre Mühseligkeit daran haben. Dies sage ich für Diejenigen, die sich Kiepert's Charte bedienen, der aus Misverständnis von Beechey's Plan dies als die einzige nach Phytus und Apollonia führende Straße angibt, Hellas Bl. XXII. Plan von Kyrene.

123) Bie allgemein biese Unfitte im späteren Alterthum mar, frembe Graber zu occupiren, seben wir aus ber unzähligen Menge von Inschriften, bie hiergegen Strafe und Berbot einschäften.

124) Vitruv l. I. c. 1. Bal. Beechey, Preceedings p. 443 fl.

125) Schon zu Synesios Zeit zerftörten bie wegen ihrer früheren Unterbrückung Rache dürstenden Libyschen Stämme die Hellenischen Gräber — ε΄ πολλαχού τού των Βαρααίων πεδίου τα νεοσααφή των μνημάτων ανέχωσαν sagt der verzweiselnde Bischof von Ptolemais in seiner αατάστασις p. 300 Pet.

126) Bu meinem großen Bebauern nämlich rühmt sich Mr. Bourville (s. oben S. 484 n. 23), diese Metopen ausgehoben zu haben. Frei Liegendes möchte man rauben, so viel man wollte, aber das zum architektonischen Ganzen Gehörige sollte man billig an Ort und Stelle lassen. Das einzige Ersprießliche bieser Translokation wird sein, daß man nun

mit mehr Duge bie lette Gruppe, die febr gelitten bat, wird erkennen tonnen.

127) Gut wieder gegeben ist dieser ganze Charafter der allerliedsten Bildchen in der Zeichnung H. Beschey's (Beschey, Proceedings vgl. Tert p. 450 fl.), mährend Pacho's Darstellung pl. LIV. sich zu weit vom Original entfernt.

128) S. Pacho voyage, texte p. 203, atlas pl. XLIX. ff.

129) Höchst merkwürdiger Art scheinen die zwischen diesen Malereien angebrachten Inschriften oder vielmehr Gekrikel, jest auch im C. I. Cyr. n. 5149b, so weit man nach Pacho's Abschrift lesen kann; sast sollte man meinen, es wäre hier einst ein Komplott gegen die bestehende Staatsverfassung gemacht, so aufrührerisch klingen sie. Sollte sich das bestätigen, so würde es, in Zusammenhang gebracht mit dem Judenaufstand, überaus interessant sein.

130) Gelbft Thrige, p. 303, ber bier ber flüchtigen Darftellung Le

Maire's folgte, ließ fich ju biefer falfchen Anficht verleiten.

131) Diese Inschrift sammt dem Berzeichnis schried schon der trot seiner durchaus nicht gelehrten Bildung immer doch überaus verdienstliche Della Cella ab, viaggio p. 145, jest im C. I. Cyr. n. 5139. Der Katalog n. 5146.

132) Zuerft von Pacho veröffentlicht, pl. LX., 3, jest C. I. Gr. n. 5140.

133) 'Ain el Kurn hat seinen Ramen von ber Lage am Bergborn.

134) Pacho voyage p. 230 sv., ber bas große Berdienst hat, auch auf diese Grotte die Ausmerksamkeit zu lenken, hielt sie für ein altes Seiligihum der Hauptgottheiten von Kyrene. Das ist nun offenbar nichtig, da die Grotte augenscheinlich aus bezüglich junger Zeit herrührt, eben so wenig als der Hain, der es umgibt, der Nachkömmling des von Battos gepflanzten ist; aber interessant ist sie. Die Inschriften der Grotte von Pacho pl. LXIV., 2 jest C. I. Cyr. n. 5149.

135) Faffen wir fo alle biefe Quellen, die Kyrene's Stadtbild bemafferien, ausammen, fo feben wir, daß Justin's Angabe ber fontium ubertas

1. XIII. c. 7 mahrlich nicht übertrieben ift.

136) Ich tann nicht unterlassen, zu bemerken, daß ber Abfall nach bem sogenannten Thal Bukaisaischeta auf Beechey's plan of the ruins and environs of Cyrene, zu start und regelmäßig bargestellt ist.

137) Herodot IV., 199.

138) Stadiasmus, ber den Ort zuerst erwähnt, p. 446 νβ' G. p. 192 H., in der etwas corrumpirten Stelle, sagt: δρμος έστι θερινός. In der stateren Zeit aber scheint dieser Ort für die Schiffahrt große Bedeutung erlangt zu haben, und durch Synesius Briese erhalten wir höchst interessante Belehrungen über sein eigenthümlichstes Wesen, bes. aus op. 114, wo der Ausenthalt an dem sumpsigen Glutsessel nicht eben erfreulich erscheint. Bgl. op. 51 p. 189 op. 100 op. 129 p. 268. — Leider din auch ich nicht dorthin gelangt.

139) Nach Angabe bes Naustathmos und des Hafen von Kyrene fügt Scylax p. 45 H. p. 309 G. S. 107, d. Kl. hinzu: sici de obros of deutes

πάνορμοι.

- 140) S. Thrige, res Cyr. p. 316-323.
- 141) Unter diesem Namen allein erscheint sie im Synskdemos des Hierokles p. 732 Wesseling, p. 459 im recueil des itinéraires und so auch in der Notitia altera ecclesiastica ex regia dibliotheca im Appendir hinter C. a. S. Paulo's Geographia sacra, Halma 1703 p. 47, und in den Concistiquation, le Quien, Oriens christianus II. cl. 617, 618.
- 142) Siehe meinen Bericht S. 155. Ueberhaupt scheint in damaliger Zeit diese Bewennung für fichere Hasenpläte sehr allgemein geworden zu sein; so erwähnt der Synecdemus, p. 455 rocuoil, und die notitia occlesiastica auch einen so benannten Ort in Palaostina prima.
- 143). Beechey übrigens p. 516 bezweiselt bies. Bgl. auch seine Be-merkung appendix, XIII.
  - 144) Plautus Rudens act. II. sc. 4.
  - 145) Della Cella viaggio p. 155.
  - 146) Pacho voyage p. 162.
  - 147) Hierocles l. c.
  - 148) Pacho voyage p. 161.
  - 149) Beechey Proceedings p. 500 n. 1.
- 150) Bergl. die intereffanten Borkehrungen am Ras Mistir, die ich dem Thunfischsang der Alten, wie ich überzeugt bin, mit vollem Rechte angewiesen babe S. 157.
- 151) Diese bevorzugte Beschaffenheit der Küste hebt Scylax p. 45 H. p. 309 G. §. 107 d. Kl. ausbrücklich hervor: και άλλαι δε καταφυγαί ύπο νησιδίοις και υφορμοι καί άκται πολλαί έν τῆ μεταξύ χώρς allerdings in engerer Beziehung auf die Küste zwischen Naustathmus und Apollovia.
- 152) Dies die vom Stadiasmus p. 445, vá Gp. 190 H. angegebene größte Diftanz; nach Scylax p. 45 H. p. 309 G. §. 107, d. Kl. nur 100 Stadien.
- 153) Dieses nördliche Borgebirge ift nicht bas eigentliche ras Hilal nach ben Charten, mein Scherif aber bezeichnete es so gewiß richtig, wenn auch als günftiger Punkt für Schiffsflation die öftliche Spike besselben befonders bemerkenswerth ift.
- 154) Deshalb sagt auch Strado το ναύσταθμον ganz als Eigenschaftswort l. XVII. c. 3 p. 499 Tauchn. Thrige res Cyrenens, p. 103. Söcht sonderbar ist die Angabe des Stadiasmus l. c. σάλος έστιν άνατείνων. 3 δωρ έχει έν τῆ ἄμμφ. Denn don Sand oder vielmehr von Sanddinen kann man hier eigentlich nicht sprechen, und man hatte hier wahrlich nicht nöthig, aus einem schechten selbstgegrabenen Brunnen sich mit Basser zu versorgen; da man hier die schönste aller Duellen zur Hand hatte. Ganz lächerlich hat Pacho das βδωρ έν τῆ ἄμμφ auf die "petites staques dean dans le sable" bezogen, die er hier gesunden haben will, voyage p. 141, wo er zugleich im selben Saße den andern viel größeren Fehler begeht, vom Stadiasmus ein Dorf zwischen Erythrai und Naustahmos angeben zu lassen unglückliche Indicken "de prouver la grande sidelité des détails transmis par le Périple anonyme."
  - 155) Bgl. n. 30. Das Agabis, was Kiepert auf seiner Charte von Cyrenaica (Hellas Bl. XXII.) hierhersetht, kann nur aus ber Tabula Peuting, auf ber Route von Apollonia birekt nach Paniurus (recueil p. 286,

CXCI.) entnommen sein, vgl. ben anonymus Ravennas p. 764 u. 65, ed. Gronov., ift bann aber überaus willfürlich — Kiepert sett allerbings ein Fragezeichen babei — und sicherlich salsch angeset, ba zwischen Apollonia und Naustathmos auch im Alterthum keine Fahrstraße geführt hat, sicherlich aber nicht die große Route diese Richtung nahm, sondern viel früher auf das Sochland hinausstieg. Lapie l. c. ibentificirt Agadis mit mehr Wahrscheinlichkeit mit Lemlah.

156) Seylax erwähnt Erythrai noch gar nicht, ber Stadiasmus nennt es eine χώμη, Strado und die übrigen Geographen, außer Ptolemaeus, der es l. IV. c. 4 §. 10 einen τόπος nennt, übergehen es, die es aus Synesius Briefen sich uns als ein nicht unbedeutender Ort mit eigenem Bischof darftellt, zu dessen Gemeinde nach apostolischer Anordnung auch Hydrax und Palaidiska gehörten, die doch wieder eigene Bischöfe hatten. Synesius ep. 67 p. 209 cl. p. 210 ed. Petav. 162. Was dieser in seiner Uebersetung überhaupt sehr nachlässige Gelehrte aus dem χατ Έρυθρον χόλπος ep. 51 p. 189 gemacht hat, ist allerdings lustig.

157) Beechey beschreibt biesen Uabi ale ben größten Strom, ben er an

ber Rorbfüfte Afrifa's beachtete, Proceedings p. 478.

158) Pacho voyage p. 144 u. 145.

159) Pacho p. 145 gibt ben Namen Ghertapoulous, das ift G'ertablas, welche Form ganz enischieben auf einen aus dem Alterthum überlieferten, nur Arabisch abgewandelten Namen deutet, aber ich kann keinen Ort sinden, der ihm irgendwie gleich kame. Pacho stellt die Ansicht auf, das hier Hieraea gelegen habe, worüber er fälschlich auf Stephanus Byz. verweist, in dem nichts von einem derartigen Orte Eprenaicas steht, wie denn überhaupt in keinem Schriftseller, sondern das ist ein weiß Gott woher abgeleiteter Fehler, der auf Hierax zurückgeht. Benn Ptolemaeus Gradbestimmungen in diesem Falle richtig und die Jahlen unverdorden sind, so können wir mit ziemlicher Sicherheit Archile hierher sehen, das er 15 M. südlich von Erythron angibt. Kiepert seht es aber sedensalls nicht an die Stelle, wo Pacho diese Ruinen angibt, sondern mehr nach Todulde.

160) Achdar (ah'dar) bezeichnet allerbinge auch die graue Farbe; s. Laine, Modern Egyptians I. p. 379; man könnte den Namen dschebel el achdar also auch auf die Farbe des Kalksteins beziehn, aber dennoch bege ich keinen Zweisel, daß Cyrenaica seinen heutigen Namen von jenem durch Quellenreichthum genährten Bald-, Busch- und Grasreichthum der Abhänge erhalten hat, ganz wie das gleichnamige Gebirge im äußersten Besten. S. Leo, deser. dell' Africa 1. II. fl. 22 C. Ramusio.

161) Daß bas Land um die Stadt, also wol bas Hochplateau überhaupt auch im Alterthum baumlos war, sagt Aristoteles Hist. animalium

1. V. c. 30 und barauf führt auch Plinius 1. XI. c. 27.

162) Zu beweisen ift hier ohne Inschriften ober ahnliche Indicien nichts; benn nach Ptolomaeus Grabbestimmungen, wie die uns bewahrten Manuscripte sie ausweisen, fällt Thintis auf keine Weise hierher, und müßte, abgesehn von der unendlich zu süblichen Lage in geringem Abstande öftlich von Phalakra, was als Balacrai durch bas Intinerarium seststeht, gesucht werden. Aber dieser Umstand ist wol daraus zu erklären, daß eine dritte Straße von Balacrai aus, ohne die Hauptstadt zu berühren — wie das auch jeht der Kall ist, wo Cyrone allerdings für gewöhnliche Reisende nicht

wehr einen Anziehungspunkt bietet, nach Often führte, obgleich auch so noch ohne Zuslucht zu der Annahme einer Korruption der Zahlen viel Unnathrliches zurück bleibt. — Dast Disthis, dessen Bischof Samuel dem Ephesischen Concil beiwohnte, mit Thintis identisch sei, hat schon Carolus a S. Paulo in seiner geographia sacra sive notitia antiqua dioscosium omnium etc. Amstelodami, Halma 1703 p. 274 vermuthet.

- 163) Herodot l. IV. c. 172, 176.
- 164) Sql. Pomponius Mels l. I. c. 8 lin. 47 ed. Abr. Gronov.
- 165) Theophrast. Hist. Plantarum l. VI. c. 3,1 άμα μέν οὖν τῷ ἡρι τὸ μάσπετον τοῦτο ἀφίησιν, δ καθαίρει τὰ πρόβατα καὶ παχύν ει σφόδρα καὶ τὰ κρέα θαυμαστὰ ποιεῖ τῆ ἡδονῆ, und dieselbe purgirende Birtung legt er bem καυλὸς bei, wenn gehörig abgetocht ober gebraten. Plinius l. XIX. c. 15 gibt bekanntlich keine neue Autorität, sondern nur eine Rebersehung der Stelle des Theophrast.
- 166) Scylax p. 45 H. S. 107 c. Kl. Genauer gibt Scylax als öffliche Gränze die Chersones an.
  - 167) Herodot IV. 169.
- 168) Synesius ep. 133 p. 271 Petav. Τρύφωνι τὰ δῶρα παρεσπευάσαμεν όπον σιλφίου πολύν, womit es aber nöthig ift, ep. 106 zu vergleichen.
- 169) Plautus, Rudens v. 534, vgl. Salmasius au Solinus, Exercitationes Plin. p. 249.
- 170) S. Bodaeus zu ber Stelle bes Theophrast, und Kurt Sprengel Erläuterungen zu Theophrast's Naturgeschichte ber Gewächse S. 224 ff.; Thrige res Cyrenensium p. 304 sqq.; Pacho, ber auch eine Abbilbung der Drias gibt, voyage p. 252; Beechey p. 400.
- 171) Der Rame S'afs'af tommt auch im westlichen Mag'red überaus häusig vor; so heißt z. B. die Derklichkeit bei Telemsan, wo die entschehes Schlacht zwischen ben Merabetin und ben Muh'adi im Jahre 539 b. D. vorsiel, S'afs'af (S'er el Fasi, achbar el melük' S. 107 Tert S. 148 ber Uebersetzung Tornberg's); Edrksi nennt diesen Ort übrigens in der Pluralform es S'estas'af. Jaudert I. p. 229. S'afs'af heißt auch der Fluß bei Bona und unzählige andere Derklichkeiten, auch in Palästina, die alle ihren Ramen von der in den etwas seuchten Gegenden Nord-Afrika's sehr gewöhnlichen weißen Pappel erhalten haben. Eine Deminutivsorm davon ist S'sis'ssa.
- 172) Bon vorn herein allerdings scheint es unpassend, diese Angaben als ungenau zu bezeichnen, ba wir doch keinen sicheren Anhalt durch Inschriften oder sonst haben, um ihre Unrichtigkeit zu beweisen. Aber den Anhalt liesern die Ruinenstätten selbst, die doch ein ziemlich sicheres Argument abgeben, und die sich dort sinden, wohin Ptolomaeus keinen Ort setz, indem z. B. im östlichen Theile Cyrenaica's alle seine Orte ganz weit in's Land hinein liegen, während sie doch wahrscheinlich identisch sind mit den von uns besuchten Lokalitäten nahe am Rordabsall des Plateaus; und das erweist sich mit Bestimmtheit dei den durch die Itinerarten sestgestellten Orten, wie Caenepolis, Balacrai.
  - 173) Pacho voyage p. 159 pl. XXIV. unb XXV.
  - 174) Limniade Tabula Peuting. sgm. IX. Recueil des itinéraires

p. 28 und 21. Intnermium Antonini p. 68 W. p. 31 P. und p. 70 W. p. 32 P. Die Entfernung von Cyrene gibt Lapie als um 5 mil. zu turz an; ba ich nicht ben bireften Weg nahm, kann ich barüber nicht bestimmt emtscheiben, heite aber bie übereinstimmende Angabe beiber Römischen Urkanben für volktommen richtig.

175) Le Quien, oriens christianus II. p. 630.

176) Geographia sacra, Amstelodami, Halma 1783 p. 273. Daß Synesius diesen Ort mit dem Ramen Lamponia bezeichnen sollte, op. 67 p. 215, bezweiste ich sehr; es wird eine andere Ortschaft der περιοικές von Hydrax sein; vol. p. 213 παρήν δμιλος έπισκόπων έχ της περιοικώς.

177) Pacho, voyage p. 127.

- 178) Stehe Die nabere Beschreibung biefer Monumente bei Pacho p. 127 sv.
- 179) Pacho p. 115 sv. Pacho balt diese Ruinen offenbar eben so merichtig für diejenigen des Tempels der Approdite, deren Kust gewiß auf den Küftensaum hier zu beschränken ist. Kiopert identificits auf seiner Charte von Eprenaica (Hellas Blatt XXIII.) die Ruinen Mossacher offender mit dem aus dem 177sten Brief des Synosius in so manchen interessanten Beziehungen bekannten Hydrax.

180) Pacho, atlas, planche XIII.

184) Pacho voyage p. 117 gibt noch acht Pfeiler als aufrecht ftehend an. — Auf seine verliebten Phantasieen übrigens in Betreff des Jusammenhanges dieser Quellbauten mit dem supportrien Tempel der Benus (s. &. 474) muß man nur mit Kächelm hinweisen, p. 118.

182) Beechey, Proceedings p. 560.

- 183) Ich will aber nicht unterlaffen, jum Besten anderer Reisenden anzusähren, daß östlich von Derna ein viel besserer Pfad von der höhe hinabsteigt, und man viel besser thut, diesen obgleich entsernteren zu wählen. 184) S. Thrige res Cyrenensium p. 344.
- 185) S. 3. B. Synesius, ber in seinem Brief am Uranius (ep. 40 p. 480 Petuv.) von den Kyrendischen Pferden sagt: οί μèν παρ' όμιν επασιταίς καρξί πλείους είσιν, οί δὲ ἡμέτεροι τοῖς όστέοις.

186) Lichtenstein, Reisen im füblichen Afrika I. G. 48.

187) 3ch will bet dieser Gelegenheit zur Ergänzung des im Abschitt I. S. 10 n. 40 von mir Ansgesührten nicht versäumen, durauf ausmerklam zu machen, wie reich zu Synesius Zeiten wenigstens dieses Land an Ramelszucht war. Synesius sagt ep. 129 p. 265 Petav. — τοις πλείοσιν ήμων το πλουτείν έν βοσκήμασιν ήν, έν άγελαίαις καμήλοις, έν Επτοις φορβάσι. Bgl. κατάστασις p. 301. — καίτοι πεντακις χιλίαις καμήλοις έσκευαγώγησαν. Siehe auch op. 113.

168) S. Beechey, Proceedings p. 391 fl. p. 408 und fourft.

189) Bei Ptolemaeus IV, 4 §. 5 findet sich besanntisch die Buriante Dardania. 190) Stadiasmus p. 444, µc G. p. 191 H. S. Mannert X., 2 S. 78, Gail annotationes p. 522, 46.

## Reunter Abichnitt.

## Marmarica.

MAS et Tin. — Die Felsusdi-Bildung. — Frasa. — Busen von Bomba.

— Uadi Temmineh, Paliurus. — Der alie Batrachos mit dem 'Nin el G'as'al. — Tobrak, Antipprgos. — Dar Faial. — Uadi Dafneh. — Die 'Akabet el kebtra, der Catabathmus, mit ihren Orangsalen. — Kampf mit den Räubern und Berlust des Gepästes. — Schut bei den Merabetin Kadaan. — Trostlose Flucht nach Alexandrien. — Ankunst und Aufnahme daselbst. — Schut.

Als nun meine Zurüftungen beendet waren, da es mein Grundsatz war, keinen Augenblick zu verlieren, auch weil ich dem Hrn. Naullina, bei dem ich übrigens natürlich nur allein zu Saste war, nicht beschwertich fallen wollte, ließ ich gegen Abend selbigen Tazges, des 28. Mai, plözlich, damit meine Abreise nicht so lange vorher besannt werden möchte, meine Thiere, die zum Weiden in ein ziemlich entsorntes Uadi geschickt worden waren, da in der Rähe keine Weide sich sindet, in die Stadt rusen und Alles zur Abreise anschieden, so daß wir eine halbe Stunde vor Sonnen-untergang auf dem Marsche waren.

An meine Karawane schloß sich mun gegen meinen Willen und ohne daß ich vorher davon das Geringke erfahren hatte, die

Mutter Tajeb's an, die nach den Beduinen an der 'Ataba, wo Dschebrid sein Zelt hatte, kleinen Handel trieb, so wie auch ein andrer Handelsmann. So verlor mein kleiner Trupp den Charakter der Rüstigkeit, den er disher bewahrt hatte, und das Ganze hatte ein so unkräftiges, unkriegerisches Aussehn, besonders da ich der einzige mobile Reiter war, daß Hamed zu verschiedenen Malen mich bedeutungsvoll ansah und mich umzukehren und bessere Vorkehrungen zu treffen dat. Auch mein Scherk, der mir nebst Aquilina das Geleit gab, weissagte mir nicht Gutes, ich aber, obgleich ich selbst im höchsten Grade unzufrieden war und den Führern Remonstrationen machte, ging doch meinem Schicksal entgegen; war ich doch die setzt stets glücklich davongekommen und konnte hossen, auch zuletzt wohlgeborgen das Rilthal zu erreichen. Ich kehrte also nicht um.

Rachbem wir nun etwa brei Viertelstunden im Unterlande, zum Theil über steinigen, zum Theil über bebauten Boden fortgezogen waren, stiegen wir auf leidlichem Wege die Felsen hinauf und lagerten uns anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang auf der Ebene, deren Hohe über dem Meere ich auf etwa 800 Fuß an dieser Stelle schätzte. In unserm Lager herrschte große Unordnung.

Den folgenden Morgen brachen wir um 5 Uhr auf und nahmen unsern Marsch in ziemlich östlicher Richtung über diese oft steinige, hier jedoch meist erdreiche Hochebene, deren Einförmigkeit nur durch ein kleines Gebusch unterbrochen wurde, und passirten um 7½ Uhr ganz spärliche uninteressante Ruinen, worzauf wir nach zwei Stunden unweit des Ma't'en's el G'rabi ein wenig rechts vom Wege frühstückten. Nachdem wir vor Mittag wieder ausgebrochen waren, bogen wir bald nördlich vom Wege ab auf das Rus et Tin zu, über meist felsigen Boden und kamen gegen 4 Uhr bei dem aus sehr späantinischer Zeit stammenden Moschenina genannten Kastell vorbei, und um 5 Uhr 10 Minuten bei den Trümmerhausen des an einem Absall des höhern Landes gelegenen viel bedeutenderen Tusna genannten Kastes, das in dieser gegenstandlosen Landschaft zur Bestimmung der Dertlichkeiten eine Rolle spielt. Nachdem wir darauf zur

Linken einige andere Ruinen gelaffen hatten, betraten wir ein grasteicheres, von zahlreichen Heerden belebtes Terrain, wo wir gegen 6 Uhr das Zelt aufschlugen. Hier brachte mir der Handelsmann, der sich an meinen Zug angeschlossen hatte, als Gabe, wodurch er sich meinem Schutz anempfahl, ein großes Gesäß frischer Milch von den nahen Beduinen.

Am nächsten Morgen machte ich mich in aller Frühe mit Tajeb allein auf, um die Beschaffenheit des Ras et Tin in Augenschein zu nehmen, das als höchst charakteristische Bildung der Küste an ihrer Biegung von Süd nach West unzweiselhaft im Alterthum die speciell so benannte Halbinsel, die Chersonesos') der Kyrenaia bildete. Wir wandten und zunächst an die vom Meere ausgearbeitete Küste im Südosten, wo sich eine zur Schissestation nicht ungünstige Küstenbildung zeigt, und wo, wie ich meine, ein kleiner Ort gelegen haben mag. Dann durchkreuzte ich die weidereiche, von Dünen und Höhen nach dem Meere zu umgebene Senkung der Halbinsel, die mir bedeutend breiter erschien, als sie auf den Charten dargestellt wird. Ich mußte dann erst über mehrere Hügel fortklettern, um eine Ansicht der Küste zu gewinnen, entdeckte hier aber nichts, was das ehemalige Dassein auch nur eines kleinen Ortes verkündet hätte<sup>2</sup>).

Von hier zu meiner Karawane zurückgekehrt brach ich sogleich in süblicher Richtung auf und stieg nach halbstündigem Marsch über steiniges Terrain in das Ukdi Machsei, ein höchst niedliches, auf steinigem Boden mit Weinlauben grünendes und von vielen Brunnen bewässertes Felsthal hinab, das in Krümmungen sich hinumwindet. Aber ein so liebliches Bild auch es gegenwärtig in dieser Einöbe gewährt, so zeigen doch alte, gegen die Höhen ausgeworsene Steindämme, um die oft zerstörend von oben herabstürzende Gewalt des Regenwassers zu hemmen oder schadlos zu machen, daß es in alter Zeit eine ganz andre Blüthe muß ausgewiesen haben. Höchst sonderdar erscheint die Bereinigung des lebendig machenden mit dem zerstörenden und unfruchtbaren seuchten Element an dieser Stelle, indem am westlichen Ende des Lladi's eine meerartige Sebcha zwischen den Felshöhen hereintritt.

Dieses That macht ben Anfang ber charafteriftischen Bilbung bes Lambes zwischen bem Plateau von Batta und Egypten, wo alle Rultur auf fchmale Ginschnitte im Feleboben beschränkt ift, die aber threrfeits auch wieder bet vortrefflichften Erzeugniffe fahig find, befonders bes Feigen-, Bein- und Delbaues, wie ja auch fcon in bem Stadiasmos bei fo vielen ganbungsplaten. befondets wo eine Walbschlucht ift, bes Feigenbaumes am Brunnen nicht vergeffen wird3); von der einft bort blubenden Feigenkultur hat ja auch bas Ras et D'in feinen Ramen. Aus biefem Thal nun tamen wit über ben trennenben Sobengug in ein anbred Nabi G'enta genannt, noch vor nicht langer Zeit noch beutlichen Spuren ichon bebaut, jest aber verlaffen. Auf ber Sobe aur Rechten hatten wir Die Trummer bes Ras't Schawa, von bem ein andres Uabi genannt wird, und weiter zogen wir butch bas Uabi Dichenein, beffen Rame ichon, "bas Gartenthal", feine frahere Rultur und Bluthe anzeigt.

Auf diese hochst interessanten Thalbildungen nun aber solgte ein sehr keiniges rauhes Terrain, über das wir anderthald Stunden in südwestlicher Richtung dahinzogen, die wir in einen werniger rauhen Grund nach Siden hinabstiegen, in dem und hermunziehend wir in ein nach West und dann nach N.B. sich hineinziehendes schönes und auch noch leiblich angebautes Ukbi einstraten, das im Ansange als Ukdi Irsdma, weiter hin in der Viegung von Süb nach Rord, wo zur Rechten aus dem Fuß der Felshöhen eine kleine Quelle hervorsprudelt, als Mirsa mir genannt ward.

Pacho, ber sedoch den heutigen Namen der Dertlichkeit und Duelle weniger genau als 'Ain Ersen oder Erasem angibt, der sowol meinen Kührern, als auch den Angeborenen vollsommen undekannt war, scheint mit Recht die Vermuthung aufgestellt zu haben4), daß hiet Irasa lag, ein höchst denkwürdiger Punkt im Leben der Kyrenaia, an den sich Geschichtliches und Mythisches kulpste, und woran die Phantasie einen trügerischen Hintergrund sand. Irasa wat nach der Kyrenäischen Sage, die Pherekydes und Petsandros der Kamireer annahmen8), und die der Thebässische Sänger in so herrlichen Strophen besang8), die Restdenz

des Libpfchen Urkonige Antgios, der bier den Freiern um seine liebliche, in üppiger Jugendfülle prangende Tochter Barte ober Alfeis ben Bettlauf als Entscheidung bes Tüchtigften eröffnete; Iraia aber war auch ber Ort, wo bie Griechischen Anftebler gum erften Dal ihre ftaatliche Selbstkanbigteit gegen bas machtige heer eines fremden herrschers - bes Egweischen Apries bewährten"), und Grafa endlich schilberten bie Ryrender bem bei ihnen weilenden und forschenden Serobot als bas Paradies ihres Ländchens, um das fle bei ber Bahl ihrer endlichen feften Anflebelung von ben Libvern betrogen feiene). Run scheint Brafa, wenn wir ber Sprache bes alten Libpschen Bolfes, Dem biefer Rame offenbar angehört, eine Bermanbichaft mit bem Semitischen beimeffen burfen, allerdings eine allgemeinere Benennung, "bas Saupt, die Bobe, das Blateau" ju fein'), alfo vielleicht urfprung. lich eine Bezeichnung für bas gange Land; allmählich aber muß ber Rame fich boch auf eine bestimmte Dertlichfeit beschränft baben, wenigstene im Ausbrud ber Ryrender, wie die ermabnten Eraählungen zeigen 10).

Ueber die Lage ber Dertlichkeit haben wir freilich nicht genaue Bestimmungen; amei ber ermabnten Angaben aber, verbunben mit bem Umftanbe, bag bas Thal von Ersema burch Fruchtbarfeit und Bemäfferung burch eine Quelle fich guszeichnet. scheinen es mit dem berühmten Irasa zu identificiren. Zuerft nämlich lag Irafa auf bem Wege von Egypten nach Aprene, und ba nun die Aprender absichtlich bis hierher dem andringenben Beere ber Feinde entgegenrudten, fo fcheint es eine gunftige Stellung gewährt und wol am Anfang bes Plateaus gelegen zu baben'1). Bielleicht noch bestimmender aber ift die Ergablung, bas Die Libper, ale fie ben ungludlich angefiedelten Bellenen, fei es nun aus wirklicher Freuendschaft ober, um ihrer bier los ju werben, ihnen einen befferen Wohnfit zeigen, aber bas bezaubernde Prafa verbergen wollten, über bas alfo ber Weg von Apris am Baliurus, 11abi Temmimeh, nach Shrene führte, um eine folche Tambstunde von biefem Orte aufbrachen, daß fie in ber Dunkelbeit ber Racht bei Grafa vorüberziehen mußten12). Grafa alfo kann nicht allgumeit von Agiris gelegen haben, und fällt in einen

Bezirk, in welchem sich teine andere entsprechende Dertlichkeit sinbet, als die unfrige. Wer nun aber, nachdem er all die wundersamen Schönheiten, die dieses Land darbietet, gesehen und genossen hat, hierher kommt mit der Borstellung, hier die Krone dieser
Raturfülle zu sinden, der täuscht sich gewaltig. Freilich konnte
biese Thalsenkung, welche sett nur durchaus nachlässig und allein
mit Korn bedaut ist, einst ein prachtvoller, mit allen Früchten dieser Jone, wie auch meine Führer sich wohl erinnerten, daß vor
Iahren Feigen – und Weindau hier geblüht habe, prangender
Garten sein, das gebe ich zu, aber doch ist das Terrain zu beschränkt, um eine große Bevölkerung zu ernähren, und war zur
Anlage einer großen Stadt vollkommen untauglich.

Der Ort allerdings, genährt von der ohne Zweifel einft ungleich reicher fließenden Quelle, die als Thefte oder Theftis einen großen Ruf gehabt zu haben scheint13), die jest aber faum eine fleine Strede ibren Lauf burch bas Erbreich behaupten fann's), und von bem Wafferreichthum bes ganzen Thales, wo man überall, wo man nur grabt, Baffer findet, und zwar von fehr guter Qualitat. konnte immerhin ber schonfte, blühenbste Fled im gangen Lande fein, und fo bei ben Ryrendern, die fpater ihn fennen lernten. ben gemuthlich spiegburgerlichen Bedanten erregen, "ach, wenn wir boch bort unsere Stadt gegrundet hatten." Rur auf ben fich nach S. D. öffnenben Höhen, welche fich um ben auch jest noch von einigen industriöseren Beduinenfamilien recht hubsch und freundlich bebauten el Chraeba genannten Binkel bes Thales giehen, fieht man außer vereinzeltem vor bem Uabi und hier und bort zerftreutem Gemauer, einige, wenn auch schlechte, sparliche Ruinen, zwischen benen, auf bem Blat, wo einst ein Kaftell mit seinen Baufteinen jest bie unansehnlichen stand, und Graber ber anwohnenden Beduinen errichtet find — von biefem Punkte allein hat man einen freien Blid über bas Deer und bie Rufte, aber mahrlich nicht großartig, an den übrigen Runften bes Thales ift ber Horizont auf die Umriffe bes Uabis felbft Rach der Rordseite erblickt man von hier Rasr beschränft. Tuina und Ras et Tin, nach N.W. eröffnet fich ein Ueberblick über das steinige Blateau. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß

einst im Alterthum, bas erst allmälich bei Absterben bes Baumwuchses und bem Mangel an Kultur seiner Erbbefleidung beraubte Terrain bebaut war, und bann allerdings war es eine anmuthigere Gegend.

Um 41 Uhr Nachmittags verließen wir dieses intereffante Thal, bas fleißigen Sanben unzweifelhaft einen parabiefischen Aufenthalt gewähren könnte, auf berfelben Seite, wo wir es betreten hatten, und wohin allein es fich öffnet, nach Often, und marschirten zuerft über theilweise angebautes Land, indem wir aur Rechten ben füblichen Sohenzug bes Uabis hatten, ber hier ausbaucht und von Nord nach Gub hinunterftreift; bann ging es über fleinigen unebnen Boben, bis wir nach anderthalb Stunben an bas Uabi el hannau gelangten, bas in zwei Abftufungen tief in ben Fels einschneibend, und mit Bebufch und einigem Gras bewachsen, von Beften her nach Often an's Meer fich gieht; gegenwärtig mar es troden, zeigte aber beutliche Spuren, baß es ju Beiten ber Binterregen einen Strom aus bem Bebirge herabführt. Unfer Lagerplay war heute belebter; in Uabi Mirea nämlich hatten fich unferer Karawane vier Beduinen mit awei Rameelen und einem Efel angeschloffen, ba fie awei Tagemariche biefelbe Richtung mit uns ju verfolgen hatten. Sie batten mich benn auch belehrt, bag bies ber gerabe natürliche Weg aus ben westlichen in die öftlichen Gegenden fei.

Rachbem wir am folgenden Worgen, früh aufgebrochen, die steile Felswand erstiegen hatten, die uns aus dem heimlichen Thale auf etwas hügelige, mit Heibekraut bewachsene Ebene brachte, verließ ich nach halber Stunde meine Karawane und ritt nach Often auf die Kuste zu, die ich, obgleich sie ganz nahe schien, erst in drei Biertelstunden erreichte. Sie bildet hier an sehr niedrigem Saum eine prächtige Bucht, nach Often durch einen in eine nach Süden vorspringende Halbinsel allmählich sich absenkenden Höhenzug, nach Süden durch eine Landzunge geschübt, an deren anderer Seite wiederum zwei Buchten gebildet werzben, in deren zweiter, hart am Meere, eine Quelle, freilich etwas salzigen Geschmackes, sprudelt. Jur Linken springt das Land wieder zu etwa 100 Fuß auf und bildet den nördlichen Schuß

ber Bucht. Auf biefer Höhe, die ich auf fteilem Felspfade mit meinem Pferde erklomm, sah ich ein kleines Quadrat von Ruinen, womit ein modernes Grabmal gebaut ist, sonst durchaus keine alterthümlichen Reste; aber bennoch kann kein Zweisel obwalten, daß hier im Winkel der Bucht der kleine Hasenort Phaia<sup>1.8</sup>) oder Phthia<sup>1.8</sup>) zu suchen ist. Ich hatte von diesem Bunkte aus einen weiten Ueberblick über den ganzen Golf, aus dessen ruhiger Wasserstäche die seisste Platea in markirten Umrissen sich erhod. Alles war einsam und still, nur ein vereinzeltes Segel lavirte langsam aus dem Ostwinkel des Golfes heran; es war das Schiss Aquilina's, das an dieser Küste den einträglichen Schwammsang betrieden hatte und mun nach Derna segelte, um die Familie des Agenten nach Walta überzusesen.

Beiterhin tonnte ich wegen sumpfigen Bobens und Sebcha, wahrscheinlich ber Dertlichkeit bes von Btolemaus oberhalb Baliuros angefesten Sees'7), nicht in ber Rabe bes Meeres fortfommen; mein Pferd fant einmal bis jum Sattelgurt ein, und ich hatte alle Muhe, mit Sulfe bes glüdlicherweise herbeigekommenen Dichebrib es wieber herauspuziehen. hier fah ich viele wilbe Ganfe, tam jeboch nicht jum Schuf. Bon 10-11- Uhr rubeten wir in weibereichem Diftrift, bann jog ich mit Dichebrib poran, ben Golf von Bomba umfreisend, über bas unintereffante table Land, querft jum 'Uin Temmimeh, einer aus einem Kelbauffprung nicht weit vom Meer hervorsprubelnben Dwelle, die aber schlechtes Baffer hat, bann famen wir auf etmas höherem Relsboben an ben Merabet (Sibi) Sabichar el Dichemm mit einigen jest trodnen Brunnen umber, wo ich einige Trummer fah, bie einzigen in biefer Gegend, wo boch unaweifelhaft bie zweite Anftebelung ber Theraer war, nachdem fie auf ber gegenstberliegenden Infel Blatea, jest Bomba's), zwei frimmervolle Jahre zugebracht hatten; jedenfalls wol hat an biefer Stelle ber fleine Drt Balturus gelegen 19).

Wir kamen bann zum Uabi Temmimeh, ben ich nach ben Angaben ber Alten<sup>20</sup>) mir als einen lebendig bahinrauschenden kleinen Strom gedacht hatte; aber bitter wurde ich getäufaht. Im ganzen Bette war kein Tropfen Baffer, außer in einigen Bettlefungen'1) fanles; ganglich grunes Schlanmmaffer, womet wir bennoch begierig unfere Schläuche fühlten. Wahrlich, gabe es feinen andern Anhalt jur Ibentifiertung diefes burch bie fechsfährige Unflebelung ber Theraer intereffant geworbenen Mis rie, ale ben Blug, auf ben Bacho fich am meiften geftust hat22), fo fabe es fchlimm aus um die Richtigfeit ber Unfegung beffelben an biefer Stelle; aber burch bie Lage ju Blatea-Bomba fteht fte fest, und es bleibt keine Schwieriakeit, wenn wir festhalten, daß es im Beften ber Cherfonesos eine fast gleichnamige Lotalitate 1) gab. Hier begriff ich, wie die Rolonie der Theraer auch an diefer Statte nicht gebeihen wollte. Das Flußbett ift fchmal, ziemtlich flach und in jeder hinficht unbedeutend, aber mit Bufchwerf und fleinem Baumwuche von Tamariefen leidlich bewachsen, fo bag man es allerdings noch fest ein bewachsenes Thalchen benennen könnte, aber váxai xáddiotai fucht man hier gegemmärtig vergeblich, obwohl nicht allein Berodot in den bestimmteften Ausbruden die Derfifcheit alfo charafterifirtet), fonbern auch ber Ryrender Rallimachos 25), ber übrigens bei feiner ftupenben Stubengelehrsamfeit felbft in Betreff ber natürlichen Beschaffenheit seines Beimatlandes vielleicht weniger als lautere Duelle benutt werben barf, ale Jener, ber mit offenem Ginn überall in ber Frembe fich umschauete. Mit Balb bebedt mag allerbinge biefe Sanbschaft einen ganz andern Charafter gehabt haben, und was ware eine vany ohne Wald. Damals mag benn auch hier ein perennirendes Waffer bas Bange belebt und Krische und Ueppigfeit dort verbreitet haben, wo fest Durre und Sonnenbrand ben Wandeter geiftig und forverlich ermudet. Seute wenigftens ift es ein fehr unerfreulicher und auch unzweifelhaft hochst ungefunber Aufenthalt, ba ber sumpfige Boben an ber Mündung bes Uadi's, ba wo im Alterthum aller Wahrscheinlichkeit nach bas Beiligthum bes Berafles lag26), in ber Sommerwarme bie Luft verpeften muß. Eine bebeutenbe Stabt aber fonnte hier wol nimmer gebeihen.

Um 1½ Uhr Rachmittags verließen wir bas Rinnsal bes Paliurus, ben altesten Schauplat Hellenischen Lebens auf bem Libpschen Festande, und zugleich seine öftliche Gränzmarke auch

in späterer Zeit, und nun bas weite obe Landgebiet ber Marmariben betretenb, jogen wir in ber Entfernung einer halben Stunde vom Meere fort, zuweilen auch ein wenig naber. Wohl ift bies ein andres Land zu nennen; auch seine ganze Ratur ift verschieben von ben Regionen, die wir so eben verlaffen haben. gangen Sochplateau von Barfa malten bie Linien von S. nach R. mit meist westlicher, zuweilen auch östlicher Abweichung vor, während die Eigenthumlichfeit von Marmarifa barin befteht, baß ein Unterhochland von wol 700-800 Fuß Erhebung von breiten Thalfenkungen burchriffen wird, bie fich von Weften nach Often mit Abweichung von Rorben nach Guben meist parallel mit ber Rufte gieben und bem Lande einen in seiner Art besonbern Charafter geben, ber auch ben Alten wohlbefannt war, wie benn Silius Italicus ben vom Hannibal an bas Drakel Ammons gefandten Theoren ihm bei seinem Eintreffen im Lager berichten läßt:

has observatis valles enavimus astris<sup>26</sup>).

Buerft übrigens ift das Land ziemlich offen und frei, und menia erhaben über bie Meeresfläche; ber Kelszug ftreicht erft in der Ferne aus Sudwest heran. Es ift ein mustes, aber nicht gang von ber Ratur verlaffenes, mit Gras und Kraut, und bier und bort ein wenig lichtem Gebufch bebedtes Land. Um 31 Uhr belebte fich bie Lanbschaft; eine ftarte wohlbewaffnete Rafla jog aus Suboften über bie Steppe baber, ihr Saupt und Fuhrer, ber einzige Reiter, ritt in weitem Abstand gur Rechten. So ift es bier zu Lande Brauch; benn wenn bie Kaffa angegriffen und umaingelt wird, hat ber Reiter, ber als folcher eine außerorbentlich größere Bedeutung hat, als bas Rugvolf, freie Sand und fann ihr manchen Beiftand schaffen. Diefer Bug übrigens fann eigentlich auf mehr als Vertheidigung; bem Schech Ah'med namlich - bies war ber Rame bes Führers - war fein Dunbvorrath ausgegangen, wenn er überhaupt solchen von Hause mitgenommen hatte, und als er nun meine nicht fo wohl bewaffnete und ziemlich beladene Kafla gewahrte, bekam er nicht übel Luft, meinen Kameelen ihre Laft ein wenig zu erleichtern; als ich aber ebenfalls mich jur Seite haltend auf ihn guritt, gewahrte er an

mir Einiges, was ihm auffiel, er grüßte mich also und beschränkte sich barauf, Einem meiner Leute, ber ein wenig zurückgeblieben war, seine Roth zu klagen. So zogen wir friedlich an einander vorüber, und man staunte ob meiner hohen Mäulinn, die man nicht wußte, zu welcher Thiergattung zu zählen; benn in diesem ganzen Lande, das einst so reich an dieser nühlichen Gattung von Lastthier war<sup>27</sup>), gibt es jest keine Maulthiere, und es ist selten, daß Habschis aus dem westlicheren Mag'red sich dieses Thieres bedienen, da das Reisen mit einem solchen in diesen Gegenden sehr kosspielig ist.

Beiterhin trasen wir vereinzelte armselige Wanderer, die im glücklicheren Rilthal ihrem Elend zu entgehen hofften, wie denn überhaupt aus dem schon gegenwärtig so spärlich bewohnten Tripolitanischen Gebiete noch fortwährend zahlreiche Auswanderer nach Morgen und Abend fortziehen. Um 5\frac{3}{4} Uhr lagerten wir dann auf einem ganz anmuthigen Plate, wo Gras den Thieren Kutter, und einige Gruppen von Gebüsch dem Lagerplat Schut und Semüthlichkeit versprachen.

So gestärkt brachen wir ben 1. Juni um 5 Uhr auf und jogen zuerft noch über guten, nicht unfruchtbaren Boben; balb aber wurde er fteinig, und von dem Feldzug, ber uns jest nahe gur Rechten mar, fliegen gumeilen Uabis berab, wie wir beren gegen 8 Uhr vier bicht hinter einander paffirten. Diese Uabis find die schönften und oft die einzigen grunen Flede in diefer Landschaft; im letten und zugleich bebeutenbsten ber vier Felsthalchen, Uabi er Rema, mit reichlichem Gebufch und Graswuchs, rafteten und frühftudten wir. Um 101 Uhr wieder aufgebrochen famen wir bann nach breiviertelftundigem Marsch zu einigen Erummern in ber Gbene und hatten gur Linfen auf erhohetem Terrain, weftlich an ber tief einschneibenden aber seichten Bucht, bem Batrachos beren andere - wol unzweiselhaft Trummer ber Station Meciris. Obgleich diese Bucht dem ersten Anschein nach einen trefflichen Safen abzugeben scheint, so stellt es fich boch bei naberer Untersuchung heraus, bag er felbft in ber alten Schiffahrt, wo man die Stationen im Schut ber Infeln Aedonia und Blatea porzog, feine hinreichend geficherte Schiffsstation barbot, obgleich

sie wogen des Reichtsums an Wasser in der nahen Thalsenkung eine beliebte Sommerrhade gewesen zu sein scheint\*\*). Indem wir darauf um den etwas morastigen Winkel der Bucht himumzogen, erblidten wir an ihrem Eingange eine stache Insel, unszweiselhaft die Aedonia\*) der Alten, und tränkten die Thiere
aus der klaren, aber etwas salzigen Quelle des 'Ain G'as'al,
welche so wie zwei kleinere Quellen dicht am Rande der Salzslut dem Boden entrieselt. 'Ain G'as'al ist ein bedeutungsvoller
Rame: die in der phantasiereichen Ausbrucksweise der Araber als
Gazellenauge dargestellte schöne Quelle. Und liedlich sprudelt sie hervor, wenn auch ihr Wasser dem Menschen, wenigstens dem Fremdlinge, nicht so angenehm ist: für das Kameel aber ist kein Wasser zutrüglicher als dieses; denn Kameel und Palme, diese beiden Träger und Bermittler der Arabisch nomadischen Kultur lieben die salhaltige Veuchtigkeit und gedethen vortresslich dabei.

Bier auf ber öftlichen Geite ber Bucht, beren Bindel gang frei und flach mit ber Ebene in Berbindung fieht, erhebt fich ein etwa 150 Fuß hoher Feldjug, ber und von nun an auf unferm Marfche vom Meere trennte, und mit ben fühlichen Soben uns in eine zwerft etwa eine halbe Stunde breite Thalbitbung, 13abi es Geb' genannt, einschloß, die ziemlich regelmäßig nach Dften fich fortwieht. hier paffirten wir nach anderthalbftundigem Marfc eine in die linke Felfenreihe gehauene geraumige Grotte von grober Regelmäßigkeit und fliegen bann nach 20 Minuten bem Rufe Dichebribs folgend, ber vorangegangen war, um die Derilichkeit au suchen, ben Bels felbft hinauf au einer alten in ben Reis gesensten Cifterne, die noch heute, fo vernachläffigt wie fie ift, ben Banberer mit fußem Baffer verforgt. Denn ba man ben Schutt und die Erbe, die im Laufe ber Zeit durch die Deffnung hinabgeschwemmt ift, nicht ausgaumt, so zieht fich bas bei Regenguffen hineinfließende Baffer in den außerften Binkel, und anstatt mit Leichtigkeit burch die Deffnung daffelbe heraufzuziehen, ift man genothigt, in die Cifterne felbft hinabuskeigen und bort die Schläuche zu fullen. So ift es fast mit allen diesen so überaus nutlichen Anftalten, welche die gegenwärtigen Bewohner biefer Gegenden von den früheren ererbt haben und forglos ju

Grunde gehn laffen. Der Grund fibrigens, warum man die Cisternen an diefer Straße — denn es sind ihrer mehrere, wie wir im Verfolg sehen werden — oben auf den Höhen oder vielmehr an deren Abhang anlegte, leuchtet ein. Diese Cisterne, in die ich selbst hinabstieg, fand ich sehr geräumig.

Als wir bann nach etwa zweiftunbigem Aufenthalt wieber in die Ebene hinabgeftiegen waren, tamen wir baib an zerfprengte Trummer eines bleinen Dorfes ober einer Station, bie vor einer geräumigen, in ber Felswand bes nörblichen Sobenzuges ausgehauenen Grotte liegen, zu der ein von dickem Gebusch fast unzuganglich gemachter Borhof führt, von 30 Metern Range bei beren 18 Breite; Die ichon von Bachos!) grundlich untersuchte Grotte felbst besteht aus einem fehr geräumigen Borfaal mit eiwer Rifche in ber Mitte ju feber Seite und aus zwei Rammern, aus beren vorberer, einem vollfommenen Quabrat, man auf vier Stuffen burch einen gewölbten Thurgang in die hintere gewölbte fleinere Rammer Reigt, an beven Sinterseite funf Gartophagnischen mit der schmalen Seite nach vorn eingehauen find. hat in der That etwas Neberraschendes, in dieser jeht so wußen Begend, Die boch auch nie eine große Bedeutung haben fonnte, wenn auch ficher die Thalebene wohl bebaut war, ein so figithches Grab zu finden. Die Araber nennen biefe Grotte Meg'auet el Sabs, indem fle es für ein Gefängniß halten. Bacho glaubt mit großer Zuwerficht bie von Spneffus3.2) im Berge Bombgeg angegebenen, ben Aegyptischen Spogeen ahnliche Sohlen in ihnen an erfennen, aber wie ich überzeugt bin ohne Ueberlegung, da Bombaea vom Bischof als ein allen übrigen festen Platen an Refligfeit überlegenes Kaftell bargeftellt wirb\*3), so bas also bie unterirdischen Gange ober Sohlen gur Bertheibigung berechnet maren, was bei den hier besprochenen vollsommen fortfällt, in benem es lacherlich ware, gegen einen machtigen Feind Buflucht gu frichen. Der Rame Bombaea konnte allerdings Mauchen bemegen, ben befchriebenen Ort in ber Rabe bes Golfes von Bomba an suchen, aber die Uebereinstimmung bes Ramens ift nur aufällig, und aus ben für topographische Orientirung nicht bestimmten Angaben des Synchus 4) fann man fann eine wohl motivirte Ansicht über die Lage aussprechen, so lange das Ländchen noch nicht nach allen Seiten durchforscht ist. Mit mehr Bahrscheinlichkeit möchten die von mir nicht besuchten Trümmer, die Bacho am Abfall dieses Höhenzuges nach dem Meere hin sahrscher als "kleiner Betras" in der alten Seefahrt bekannten Schiffsstation und die Trümmer vor der Grotte im Thale der Station Gonia<sup>3</sup>) entsprechen.

Wir zogen dann im allmählich sich erweiternden Ukbi es Seb, bas noch vor einiger Zeit, wie man beutlich fieht, jum Anbau benutt wurde, weiter, und lagerten, nachdem bie Raramane, bie fich im alten Irafa an uns geschloffen, uns verlaffen batte, um ju ihrem jenfeit ber fublichen Sobenfette gelegenen Duar au giehen, um 5% Uhr am Fuße bes linken Sohenjuges. Da bier einige Erummer gerftreut lagen, und ich auf ber Sobe beren mehrere ju finden hoffte, jum Theil auch in der Absicht, die Ratur bes Reiszuges tennen zu lernen, flieg ich bie fteilen Ralffelfen hinauf, und fah balb, daß ich mich nicht getäuscht hatte; benn ein ansehnliches Terrain war mit Trummern freilich fehr fpater Beit und ohne Runfterzeugniffe bestreut. Jebenfalls mußte bier im frateren Romischen Zeitalter ein nicht gang unbebeutenber Fleden liegen, ber vielleicht feiner Lage an ber Ede bes Sobenjuges eher Anrecht auf ben Ramen Gonia hat, als bie fo eben beschriebenen, viel unbedeutenderen Trummer. Da ich bas Deer von diefer Trummerftatte noch nicht erbliden konnte, ließ ich mich verleiten, stets weiter und weiter ju gehn, bis ich nach etwa halbftundigem Marich zu bem Puntte gelangte, von wo bas Relsplateau an's Meer hin, bas von hier wol anderthalb Stunden entfernt war, sich abneigte. Es war ein überaus obes herabeengenbes Landschaftsbild.

Meine um mich besorgten Leute hatten mir Tajeb nachgeschieft, der mir wol mit Recht die Gefahr vorhielt, der ich mich aussetz, wenn ich mich allein so weit wagte, und der bei dieser Gelegenheit allerlei Rachfragen um Geld anstellte, womit ich ihn jedoch gebührlich abwies und ihn versicherte, daß ich sehr wenig bei mir führe; er machte dabei verschiedene höchst sonderbare Bemerstungen, die hernach häusig meinen Berdacht erweckten, er habe

gleich von vorn herein um ben fpatern Angriff gewußt. Uebrigens belegte er bies Erummerfelb hier oben mit bem Ramen Defas.

Den 2. Juni setten wir querft in ber Rahe bes Relsquaes, ber zur Linken blieb, unsern Marsch fort, und kamen bald bei einigem alten Gemauer ... bare - meine mit Bleiftift geschriebene Rladbe, bie nicht ausgeführt wurde, ift hier zu verwischt, um ben vollständigen Ramen noch wieder ju Tage ju forbern - genannt, vorbet, bann horte bie Thalbilbung auf; wir fliegen auf rauhem Boben an, und eine in bas Felsterrain tief einschneibenbe Schlucht, Uabi Itsahel genannt, wand fich von Suben nach Norden hinum. Rur eine schmale Rlippe führte an ihrer Seite in's Felsthal binab und warb uns burch eine entgegenkommenbe gablreiche heerbe von Rameelen ganglich versperrt, besonders durch die vielen jungen Thiere, die fich babei befanden, indem fie die diesem Thiere im ausgebildeten Alter fo eigenthumliche Ruhe und Geduld noch nicht erlangt hatten. Durch bas jugenblich unbesonnene Benehmen dieser heerbe famen wir mehrere Mal in die augenscheinlichfte Gefahr, in ben Abgrund gestoßen ju werben. Das gegenwartige Leben aber, wovon biefe Beerbe ein beutliches Beichen gab, zeigte fich von jest an in vielen Spuren, gleichsam als fei biefe ftart markirte Feldschlucht wenigstens die augenblidliche Grangscheibe amischen Ginobe und Leben: wir paffirten balb in einiger Entfernung jur Rechten eine Beltgruppe ber Riffa und ließen um 11 U. 25 M. einen Bregammer genannten Ma't'en, wohin viel Berfehr aus ber Umgegend zu fein schien, weshalb er uns eben nicht willtommen war, jur Linken. Das Land verflachte fich hier wieber, und erweiterte fich ju einer links von Sandbunen, im Suben burch gemach anfteigenbes Terrain begrangten Ebene.

Nachdem wir in solcher Gegend, da wo etwas Gebusch ben Kameelen Futter gewährte, eine kleine Frühstücksraft gemacht hatten, setzen wir unsern Marsch über leidlich buschiges, ebenes Terrain fort, als allmählich die Landschaft sich verwilderte und eine rauh-zerklüftete Felspartie folgte, von der wir an der Seite einer tiefen Schlucht zum geräumigen Mirsa Tobruk oder eigentlich Tabraka — vielleicht sein alteinheimisch - Libyscher

Rame - hinabstiegen. Die, mit Ausnahme ber Rieberung um ben fanbigen Saum ber innerften Spibe, auf allen Seiten von niedrigeren ober bedeutenderen Felshohen eingeschloffene Bucht fcneibet tief ein, und scheint auf ben erften Anblid besondere fur fleinere Rahrzeuge einen vortrefflichen Safen abgegeben haben ju muffen. Reboch muß bas nur icheinbar fein; fonft wurde ber Stabiasmos Untipprgos, wie Diefe Dertlichfeit unzweifelhaft im Alterthum bezeichnet mar, nicht blos als eine Sommerftation angeben "); auch bemertte ich, bag ber Boben ber Bucht aus ger-Immerhin aber hatte biefer Blas benfluftetem Kelfen befteht. noch nicht geringe Bebeutung, und ich möchte glauben, bag er neben Baraitonion ichon in alterer Beit als hafen fur bas Drefel bes Ammon in ber Bufte Diente. Erftlich nämlich lag ver bem Eingang ber Bucht eine fleine Infel mit einem Seiligthum bes Ammon und einem Thurm, ber als moppos ber auf bem Fest lande gegenüberliegenden Dertlichkeit bei ben Griechen eben ben Ramen dvrinoppos fcheint gegeben zu haben 88). Dann bestimmte Juftinian biefen Ort, ber ale Station auf ber großen Romifchen Strafe 19), fo unglaublich es ift, wie fich bie hier herumgezogen und bann wieder die fteilen Felfen erftiegen haben fann, feine Bebeutung wahrte, und ber als Bischofssis 10) befannt ift, nebft Paraitonion ju befonderen Rudlehnen und festen Buntten gegen bie Einfalle ber Eingeborenen4'). Und eine abnliche Bebeutung scheint der Blas auch unter der Gerrschaft der Araber behauptet au baben; benn Stil und Bauweise zeigt an, bag ihnen bas ansebuliche Kaftell auf ber westlichen Seite ber Bucht, ein unregelmäßiges Oblong wit halbfreisformigen Thurmen, in feiner jegigen Geftalt wenigftens angehört42). Uebrigens fieht man im Innern der Umschlußmauer fast gar feine Ruinen und besonders nur fehr geringe Duadertrummer; von Granitreften, Die Bacho gefeben haben will43), tonnte ich nichts entbeden. Ueberhaupt bemerkte ich außer einem von Bacho überfehenen großen offenen Wafferbehalter von 78 Schritt Lange und 57 Schritt Breite, mit fehr gutem Stud befleibet, burchaus teine Baurefte auf biefer gangen Erhebung, auf ber ich übrigens im Bufchmerk bei meinem Umberforschen mehrere Safen aufigate. Auf ber Aleinen Infel.

die vor der Kufte liegt, gewahrte ich ebenfalls keine Ruinen; die Trümmer des Tempels find wol in der jungeren Befestigung mit verbaut worden.

Als wir diese eigenthumliche Dertlichkeit verließen, zogen wir an ben füboftlichen Relehoben hart oberhalb ber Bucht auf befchwerlichem Bege fort und fliegen bann in fleine, von gelsboben eingeschloffene Thaloffnungen hinunter, oft von großer Ammuth und in verschiebenem Gemauer Spuren früheren Anbaues und von einftiger Bevollerung barbietenb. Befonbere für Feigenfultur find biefe Uabi's gewiß ausgezeichnet, wie benn ja auch ber Stadiasmos, wie wir gesehen haben, an verschiedenen Buntten diefer Rufte Die Feigen in ben Thalfdluchten, ben vanau, ju erwähnen nicht verfaumt. Mehrere Meeresbuchten folangeln fich zwischen ben Felfen herein. Rach zweiftundigem Marsch etwa von Tobruk erreichten wir ein offnes, giemlich breites Thal mit trodnem Flugbett, bas fich bis ju einer fleinen Deeresbucht bingiebt, wo es fich nach G.D. wendet, in schöner welbereicher Trift. hier schlugen wir das Belt auf und nahmen unsern Bafferbebarf aus bem Brunnen, ber hart an jener Meeresbucht liegt. Wir mahnten une vollkommen abgeschloffen von jeder menfchlichen Besellschaft, aber spat am Abend schreckten uns in unfrer Rillen Burudgezogenheit Stimmen am Brunnen auf; jeboch merften wir balb zu unfrer nicht geringen Freude, bag es friedliche Birten feien, die ihre Beerben ju tranfen gefommen maren.

Als wir am folgenden Morgen um 6 U. 10 M. aufbrachen, fingen wir sogleich an, aus der Thalebene die steile nach S. D. auf das Plateau führende Felslehne, die stredenweise eine so regelmäßig abhängige Fläche darbietet, daß es scheinen kann, sie sei künstlich bearbeitet<sup>4</sup>), hinausukuklettern, was nicht ohne Mühseligkeit geschah. Oben auf dem Hochplateau, das hier den Namen Dar Käläd führt, kamen wir dann wieder auf flaches Weisdelaud und fanden nahe am Abhange, wie denn von dieser etwa 800-700 Fuß über dem Meere erhabenen Hochebene fortwähzend nach Norden schone Senkungen hinabsteigen, die, wie man an deutlichen Spuren erkennt, einst trefflich bedaut waren, einige Belte, die sedoch gerade zur Umssedelung von den Franzen abge-

schlagen wurden. Um 7 U. 35 M. passirten wir bann bas 'Ain Dscheseimur, wo eine große Menge von Kameelen, barunter auch einige schneeweiße — eine in diesen Gegenden äußerst seltene Erscheinung — versammelt war. Dann wurde die Einförmigkeit unsres Marsches durch das Entgegenkommen einer zahlreichen Kassa unterbrochen, deren Führer die betrübende Rachricht brachten, daß 200 Reiter der 'Uk'bah die friedlichen Stammgenossen Oschebrid's, die Merabetin Schuari, die nahe bei der Afabah ihre Zelte hatten, überfallen und ihnen Kameele und Alles, selbst den Silberschmuck der Frauen, was bei den galanten Moslemin selten geschicht, abgenommen hätten.

Nachdem wir barauf eine halbstündige Raft gemacht hatten, fetten wir über die ganglich flache Sochebene, die bald fteiniges, bald gutes mit Kräutern bebecttes Terrain hat, unfern Marich fort, indem wir uns von dem betretenen Pfad etwas füdlicher abwandten, nach ber Ausfage meiner Führer, um jenen Arabern, bie leicht biefes Weges fommen konnten, auszuweichen. wo jur Rechten auf ber Sochebene noch ein fteiler Sohenruden auffest, fieht man viele Trummer von Gartenumganungen überall, wo ber Boben irgendwie jum Anbau fabig mar. Um 3 Uhr Nachmittags erreichten wir Trummer von Gebäuben und Bobnungen auf felfigem Boben, ber aber fogleich bahinter nach Rorben in eine etwa 30 fuß tiefer liegende Sentung abfällt, wo ein ziemlich ansehnliches Gezelt von Merabetin aus bem Stamme ber Riffa au zeitweiligem Aufenhalt fich niedergelaffen hatte. Wenn wir nun die in ber Peutingerschen Tafel45) auf 27 Millien von Antipprgos angegebene Diftang ber Station Carbu betrachten, fo glaube ich, wird man es wahrscheinlich finden, baß bie erwähnten Ruinen, ju benen uns ein langfamer Marich von etwa 9 Stunden von Tobruf geführt hatte; jener Station angehören.

Da meine Diener sehr ermattet waren und Dschebrid hier ein Kameel suchen wollte, bas bei den Merabetin sein sollte, so lagerten wir uns weniger als eine halbe Stunde hinter dem Duar. Hier schloß sich an meine Karawane ein Hadschi an, aus der Umgegend von Rabad' in Marocco, den die Beduinen auf ber Granze von Algier und Tunes gänzlich ausgeplündert und ausgezogen hatten. Ich glaubte, als ich ihn aufnahm, daß nur er meines Schutes bedürfe, und ahnte wahrlich nicht, daß ich bald von dem von ihm in feinem schmutzigen Brodsächen zusammengebettelten Mehl leben sollte. Er war ein guter Kerl und gehörte nicht zu dem Diebesvolf, das oft unter dieser heiligen Maste umherzieht.

Den 4. Juni wurde unfer Marsch burch Umstände, wenn nicht vielleicht burch bie angelegte Lift meiner Führer fehr abgefurat; benn nach aweiftundigem Mariche hieß es, wir mußten uns ans einem weit vom Wege entfernt liegenden Da't'en mit Baffer verfehen. So lagerten wir uns fcon um 7 U. 27 M. nach heftigftem Biberfpruch von meiner Seite, ba wir am vorigen Abend fehr leicht hatten bis hierher gelangen tonnen, in einer mit etwas Rraut und Gebuich bewachsenen Senfung im Felsboben, unweit eines höher auffteigenden Felszuges im Norden. Ueber biefen führte ber Beg jum Brunnen, ju bem ich meine Leute begleitete, theils um fie angutreiben, theils um die Dertlichkeit fennen gu Der klippenhaft rauh anfteigenbe Relszug behnt fich oben jum Plateau aus, bas nach einer halben Stunde nach Rorben abfallend, eine, wie es von hier scheint, fruchtbare Ebene am Meere läßt. Wir jeboch mandten uns in westlicher Richtung in Windungen, wo ich einige Sohlen bemerkte, in einen fahlen fich hinumschlängelnden Thaleinschnitt hinunter, wo ber Infenara genannte Mat'en fich befand. Meine Ungufriedenheit mit ber fcblechten Berechnung meiner Führer nahm noch ju, als ich bemerkte, baß außerbem, bag viele Beerben von hunderten von Rameelen uns zuvergekommen waren und also vor uns ben Anspruch auf Benupung bes Baffere hatten - ein lebendiges Beugniß übrigens, daß biefe Gegend burchaus nicht obe und unbewohnt ift nur einer ber brei Brunnen gegenwärtig Baffer gab, und bie Leute alfo marten mußten, bis fich wieber Baffer angefammelt habe. Ich fehrte also allein nach unferm nur schwach beschütten Lagerplat jurud und vertrieb mir fo gut wie möglich bie Beit, verbrießlich wie ich war über ben ungeheuren, burch bie schlechte Anordnung meiner Führer verschuldeten Zeitverluft.

Erst um 2½ Uhr Nachmittags brachen wer wieder auf und zwar mit äußerst geringem Wasservorrath, da sich noch nicht wieder hinlänglich Wasser in dem Brunnen angesammelt hatte. Bald aus dem selftigen Terrain hinausgetreten, zogen wir über die hier unfruchtbare Ebene dahin, auf der nur hin und wieder eine kleine mit augendlicklich versengtem Gras debetke Stelle das Heidesaut unterbrach, indem wir von der östlichen Nichtung füdlich abbogen, näher an die hier aufspringende Höhenreihe hinan, wo wir nach der Verscherung meiner Kührer eine bessere Dertlichkeit zum Rachtlager sinden würden. Unch erreichten wir wirklich kunz nach Sonnenuntergang eine mit Viehstuter wohlbedeckte kleine Somtung nahe det den Trümmern eines alten Dertcheits, das ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit für die im Antoninischen Koutier\*) auf der späteren direkten Straße dei 40 Willien von Meciva angegebenen Station Jucundin halten zu können glaube.

Um nun fo viel wie möglich feine, wennand noch fo geringe Refte aus fruheren Beiten gu übergebn, ba es immer Bemaniffe bes einft ungleich weniger troftlofen Buftanbes biefer bon ber Ratur allerbinge nicht eben fehr beginftigten Landichaften fint, wandte ich mich fogleich am folgenben Morgen mit Diche beto von meiner kleinen Karawatte, bie ben geraben Weg nahm, in etwas nördlicher Richtung ab zu bem fogenannten auch von Bacho4") erwähnten Ras'r bichebib, bas bas leptere Beimort: "bas neue" in jeder Sinficht verbient, ba es ein burchaus junges Bauwert ift, ben erfteren Ramen aber wol weniger, inbem es fattni je mehr gewesen ju fein scheint, als eine Gifterne, beren Terraffe mit einer Umgaunung umgeben war. Uebrigens liegen biefe in jeder Sinficht hochft unbebeintenben Erummer am Rande eines von biefem Mateau fich hinabsentenben Uabi's, bas offen. bar bes schönften Anbaues fahig ift, und mach ben Umgaumengen von Felvgestein ju fchließen, Die offenbar einft bestimmt waren. um ben burch hinabgeführtes Steingeröll angerichteten Berftorumgen vorzubeugen, oben um bie Bergnebge umber gelegt waren, friffer auch gut bebaut war. Dann burchschnitten wir Beibe bie Ebene wieber in fubsitticher Richtung auf ben Sobenjug gu, ben wir erkletterten, mit einen Denten dufzufuchen, ber febr gemes

Baffer enthalten follte. Wir fanden auch die in induftrioferen Briten in ben Reis gefentte Cifterne, um Die herum ber Fels mehrere Spuren alter Bearbeitung aufwies; fie war aber von ber burch bie Deffnung hineingeschwemmten Erbe fast verfcbuttet und enthielt faum einen Schlauch BBaffer, ber uns nach bagu außerorbentitch viel Zeit koftete. 3ch benutte ben Aufenthalt, um mir biefen Feistug naher angufehn, und fand, daß er bei einer Sobe von eima 450 Fuß über ber unteren, auch fcon eima 700 guß über bem Deer erhabenen Ebene ein unabsebbares Blateau bilbete, das sowie das ganze Unterplateauland aus dichtem Mufchelfalt befteht, zwischen bem fich Sandftein finbet. untere Chene wird im Rorben ebenfalls von einem jedoch au geringerer Sobe auffpringenben fleinen Feldjug, hinter bem fie in's Weer abfaut, abgeschloffen, und fo ju einer Art von Uabi aefaltet, bas ben Ramen Dafneb führt, und nach bem Winterregen mit gruner Weibe fich befleibend, Die Beduinen berangieht, Die Dann bier eine ansehnliche Menge Butter gewinnen, womit fie nad Derna einigen Sandel treiben. Meine guhrer konnten mir feinen Ramen für bie Cifterne auf bem höheren Feleruden augeben, was leicht erffarlich mar; worüber ich mich jeboch munberte, war, bag weber fie, noch Andere irgend von Brunnen, welche ale Bier S"emleh Bacho weiter öftlich angibt48), etwas aebort hatten.

Ilm 4 U. 20 M. endlich brachen wir wieder vereint auf, und festen unsern Marsch in südöstlicher Richtung am nördlichen Tuße des Felszuges fort, dis wir nach etwa zwei Stunden über seinen niedrigen aber klippenhaft holprigen Ausläuser, mit dem er nach Nordwest vorspringt, etwas auswärts stiegen. Hier begegneten wir einer kleinen Karawane, deren Wasservorrath ausgegeneten war. Die Begleiter derselben, sieben wohlbewassnete Männer, die ihren Durst durch Saugen an ihren klintenkugeln zu unterdrücken suchten, baten mich dringend, ihnen von meinem Wasservorrath mitzutheilen; aber ich ließ mich von meinen Leuten bewegen, ihnen nur einen Trunk aus dem Krug, dem wir dei und sühnen, zu gestatten, indem sie fürchteten, daß Isme, wonn wie einen der beiden Schläuche, die wir noch sibrig hatten, wonn wie einen der beiden Schläuche, die wir noch sibrig hatten,

öffneten, alles barin enthaltenen Baffers fich bemächtigen wurben. — Ich sollte balb meinen ganzen Proviant und meine fammtlichen Reisezuruftungen anderen unwillsommeneren Gaften überlaffen.

Wir traten bann wieber auf die weite, hochst einformige Flache hinaus, welche hier ben Ramen es S"ara'h führt. bas Saatfelb, - obgleich fie jest nicht eben ben Anblid eines folchen gewährte, fonbern in troftlofefter Einformigfeit fic por ben Bliden ausbreitete, und ritten in fübfüboftlicher Richtung über fie babin auf ben Bag ju, ber von biefem Unterplateau, ber Unterlage bes machtigen Blateau's von Bart'a an die Rufte binabführt, ein Bunft, ber als Ratabathmos ben Alten bedeutenb genug erschien, um nicht allein als Granze zwischen zwei Reichen, . fondern felbft, zeitweilig wenigstens, um als Landerfcheibe awischen awei Welttheilen au bienen, awischen Afien, au bem fie Egypten rechneten, auf ber einen, und Libben auf ber andern Seite4°), und ber mir boppelt merkwurdig werben und meinem Bebachtniffe bis an bas Enbe meines Lebens, bas hier aus fo großer Gefahr gerettet wurde, mit unvergeflichen Bugen eingeprägt werben follte. Diefen Abend aber konnten wir biefe Dertlichkeit nicht mehr erreichen und wählten ben Lagerplat auf ber Sochfläche an einem Blate, wo etwas ichon trodenes Gras ben Thieren Futter, und etwas lichtes Gebufch bem Belte einigen Schut und bem Abendmahle Feuerung versprach. —

So eben waren wir abgestiegen; die Thiere standen noch halb beladen umher, einige der Leute waren beschäftigt, die letten Pflöde, auf denen die leichte bewegliche Behausung ruht, in die Erde zu schlagen, während andere Holz zusammentrugen, als wir plöglich über die Ebene, deren Uebersicht das erwähnte Gebusch und entzogen hatte, drei wohlbewassnete und wohlberittene Reiter mit eingelegten Flinten gegen und einstürmen sahen — zwei andere solgten in einiger Entsernung zu Kameel. Augenblickich besahl ich meinen Leuten, die Wassen zur Hand zu nehmen, und trat selbst zuerst ihnen gerüstet entgegen. Sie hatten offenbar gehofft, und unerwartet und durch den blosen Schred zu-überrumpeln und auszuheben; als sie nun aber sahen, daß sie Wider-

stand sinden wurden, anderten sie ihren Charafter, gaben den Friedensgruß, und der verschmitteste Gauner unter ihnen, den ich gleich hier als den ältesten der drei Brüder Bu-Berda bezeichnen will, reichte mir sogar wider Beduinengebrauch die Hand vom Pferde herab, aber obgleich ich seinen Gruß zurückgab, war ich nicht thöricht genug, durch Darreichung meiner Hand mich in seine Gewalt zu geben.

Meine Lage war nun eine über alle Dagen verzweifelte und eigenthumliche; benn obgleich ich an Muth vielleicht nut eine ju ftarte Bortion befite, fehlte mir boch bie Erfahrung und Uebung in bergleichen Berhaltniffen, um mit Erfolg ohne Leitung eines alteren Mannes in folder Ginsamfeit auf die Dauer meine Sache burchzuführen. Daß bie funf leichten, nicht mit bem geringften Gepad versebenen Bafte nur in rauberischer Abficht getommen waren , barüber tonnte nicht ber geringfte Zweifel fein, und es war nur bie Frage, ob meine beiben Fuhrer mit ihnen einverftanden waren. Dies ift ein Umftand, über ben ich bis jest noch nicht auf's Reine habe fommen fonnen. Genug, als nun jene Wegelagerer, benen wir nur mit Erfolg hatten entgegentreten fonnen, wenn wir fie, wie fie in offenbar feindlicher Abficht auf une loegesturmt tamen, gleich von vorn herein ale Reinde abgewiesen und uns fern gehalten hatten, fich neben meinem Belt gelagert hatten, begaben fich Tajeb und Dichebrid, freilich nicht leichten Bergens, sondern gitternd wie Espenlaub, ju ihnen und festen fich mit ihnen gusammen. Ich, ber ich nun mit Grouen an bas mir bevorftebenbe Schicffal und mit Sehnsucht an meinen alten Scherif bachte, an beffen Seite ich mich felbft gang anbers gefühlt haben wurde, erfuhr nun, daß jene Rerle meinen Subrern und besonders Tajebe Mutter ale wilbe Gefellen befannt feien, und bag alfo meine Sabe, wenn nicht mein Leben in ber größten Gefahr schwebe. Bugleich ergab fich nun, bag meine beiben Führer, fei es aus Gefinnungelofigfeit und Furcht, fei es aus Einverftandniß, nicht Die geringfte Gewähr fur meine Rettung bieten murben. Deine Lage hier mitten in ber Buffe, mehrere Tagemariche nach allen Seiten von irgend einer ichutenben Statte war also eine ber furchterlichften, Die man fich benten kann; aber bemoch verzweiselte ich nicht. Auf die Some Hanteb's und Salem's konnte ich mich verlassen; aber fin hatten frestitt keine Uebung in den Wassen und keine Guischlossenheit, auch bei fungen Jahren nicht mehr Erfahrung, abs ich felbst; auch sie hatte Augst befalten, sie zitterten und sahen auf mich. Ich wuste also, daß meine Rettung ganz allein von meinam entschlossenen Benehmen abhänge, und beschloß das Meinige zu thun.

Der Charafter meiner Geste hatte sich gleich von vorn herein in sochem Lichte gezeigt, daß an eine friedliche Unterhandlung und Lossamung nicht zu verden war. Ich beschloß also, mich und das Neuserste zu vertheidigen. Meine eizene Bewassung min war so vollständig wie möglich; sie bestand in einer Doppeislinte, einem Paar großer Pistuden, einem Paar Terzerolen, einem Säbel und einem langen Spanischen Dolch. Ich untersuchts meine Wassen, ind von neuem und sichte nun in dem Bewustisein, daß ich doch Etwas zue Bertheidigung habe, einige Berustigung. In diesem Bertrauen unm partroulliste ich vor meinem Zelte auf und ab, gerade desson Einsgung gegenüber Einer der sinf Schursen sich in offendar nicht eben fremdlicher Absicht auf den Boden niedergelegt hatte.

"Meine Conte, Die gitterne bas Abenbeffen beforgten, binterbrachten mir fest, bag bie Bafte auch fur fich und ihre Thiere Speife perfangten; ich gab ihnen ben Befcheib, bag fie biefelben au mir fchiden motheten. Es banerte alfo nicht lange, ale Giner von ber Truppe, ein hageter, bartlofer junger Ueleb 'Ali, aus ber Familie wom 'Ain Taber, berfelbe, ber mich fpater in meinem Belie fchoft, gu mir tum und mich als Schach el'Arab antebete. Deine Lente namtich, Die es auf feine Weise für ficher hielten, daß ich als Chrift unter biefen, wegen Mangels an Berührung mit Enropaern, fiberaus fangtischen Bolfern auftrate, liegen mich ftets verschiebene Rollen fpielen. Das war num an fich gang begrundet, nur hatte man bann auch in ber Angabe meines Charafters übereinstimmen milffen ; es tam aber vor, daß ber Eine mir biefen, ber Enber jenen Titel gab. Run bin ich überzeugt, daß die Banbiten wohl wußten, daß ich ein Europäischer Reifender fei; bann um nicht au fagen, bas fie mir bon Ba-Bat'r ober fonft Jemand nachgeschielt waren, um mir her auf der gesehlesen Laudesgrünze ben Garaus zu machen, was ich nicht glauben will, obleich ich es eine Zeit lang geglaubt habe, mußten sie, oder wenigsens der Eine ober der Anders von ihnen, mir irgendwo früher begegnetsein und von meinem Reiseplan wissen, und waren mir jeht schon seit einiger Zeit auf der Spur, wie ich bestimmt in Ersahrung brochte. Auch war ich, abgesehen von meinem durchaus unarebischen Geschässschaften bei meinem unstäten Umherveisen aus einer Provinz in die andre, die jede ihren besondren ganz verschiedenen Dialest hat, weit entsent, selbst nur gewöhnlichere Phesesen so geshalten zu werden, um für einen Landeseingeborenst geshalten zu werden.

Genug, mein Freund forberte von mir als einem Samptling Guffrecht, und in Folge beffen für fich und feine Rameraben ein gutes Abendeffen , und fur ihre Pferbe Berfte. Gingehend auf bie Komobie anewortete ich ihm, bag mein Zelt, felbft wenn ich auf ber Reife begeiffen fei und nur ben nothigsten Broviant bei mir führte, wie gegenwärtig, Jebem gaftfreundlich offen fube, bas fle aber nicht als Baffreunbichaft Guchenbe, fondern als Rauber mit eingelegten Gewehren und Bajoneiten gefommen feien; fite soldhe Leute hatten wir Bulwer und Blei in Menge, fie möchten alfo nicht glauben, bas fie mich einschüchtern fonnten. Da wir rinn aber uns bas Gelan gegeben hatten, fo wollte ich ihmen, wenn fie mich anftanbig bitten wollten, bas Gewünschte guibme men laffen. Der Woled Alti affo legte vine febertiche Bitte ein, uite ich fpeifte meine fünf Gate und ihre Bferbe. - Bas wilte ich attbers ihnen obgleich ich mußte, buf es ihnen nicht um eine Abendmahlgeit gu thim fei, fonbern um meine gange Gabfeliginit. Berkaffen und sverrathen wie ich war, konnte ich mich mir auf Bertheibigung im Falle wirflich thatlichen Angriffes befchvanket. Auch verfehlte bie Festigfelt, Die ich bem Ranbvoils migte, nicht ihre Wirkung; obgleich meine Subrer, Die ich vergeblich bat, bofchwor, mit Berfprechungen lodte und burch Bebrohungen einguifchtichtern fuchte, mich ganglich im Stich lieben, und obgleich auch meine Leute burth bas Benehmen Jener angeftedt waren, vertsteften fich bie Gegner vie gange Bacht ruffig. Gie errbarteten

Berftartung - vielleicht auch wollten fie erft bie Granze paffirt haben.

So brach ber nachfte Morgen an; es war ber fechste Juni. Bergeblich warteten wir, bag unfere Bafte fich entfernen follten; wenn noch 3weifel an ihren Absichten vorhanden mar, fo mußte er jest völlig schwinden. Als wir fahen, bag fie fich ruhig verhielten und an Aufbruch nicht bachten, sahen wir uns gezwungen, fo mislich es war, ben Anfang zu machen. Es wurde also aufgepadt, mahrend Jene umberftanden und aufmertfam mein Bepad mufterten; befonders feffelte ihr Augenmert mein Daguerrotypfaften, woraus ich wohl mertte, daß fie ihn für ben Behälter eines ihnen befannteren und lieberen Stoffes bielten , und alfo ungezwungen auf feinen Inhalt anspielte, jedoch mahrscheinlich, ohne Jene von ber vorgefaßten Meinung abzubringen. Sobalb wir auf bem Mariche waren, folgten fie uns, und jest theilte mir ber altere Ba-Berba, offenbar um meinen Duth ju erfchuttern, mit, daß ich unten mehr Araber treffen wurde, und als er fab, bag bie Drohung auf mich feinen Einbrud machte, griff er au einem wirksameren Mittel; er ritt etwas rudwarts au meiner Rechten auf, und wahrend er mich fragte, wie viele Schuffe meine Flinte habe, worauf ich ihm ju größerem Refpett erwiderte, bas fie fechemal schieße, jog er mir ungesehn fein Biftol, um ohne weitere Beschwerlichkeit jeden Wiberftand von meiner Seite au befeitigen. Er hatte leichtes Spiel gehabt, und mein Leben hatte in Marmarica ein namenlofes Enbe gefunden, wenn nicht zu meinem Blude ber treue Salem, ber mich ftete mit feinen Augen begleitete, es gemerkt und rafch fein Biftol auf Ba-Berba angelegt hatte - Bu-Berba ftedte feine Baffe wieber ein.

In biefer überaus freundschaftlichen Weise, die wol mehr Bedngstigendes hat, als ein offener Kampf einem gewissen Feinde gegenüber, ritten wir dem Abfalle des Plateau's zu, und ich hatte die Betrübniß zu sehn, daß schon oben zwei Bekannte zu Kameel zu meinen Berfolgern stießen. Sie ritten nun etwas seitab, wahrscheinlich, um sich zu berathen, und so konnten wir ungestört den steilen, als "Abstieg" dei den Bölkern der alten und der nouen Zeit bekannten, beschwerlichen Pfad, den Katabathmes

-ber Griechen, und bie 'Al'abah, ober jum Unterschied ber ahnlichen, nur etwas unbedeutenderen Formation im Often, 'Al'abet el febira ber Araber hinabsteigen.

Dben, nahe am Rande des Blateauabfalles, find die Trummer eines, fo viel ich, von anderen Bedanten beschäftigt, im Botbeireiten erfannte, Juftinianaischen Raftelles, bas in Diefer Lage von außerordentlicher Wichtigfeit fein mußte "), wie in jegigen Beiten ein Raer, in etwas größerem Magftabe bier angelegt, von unberechenbarem Ginfluß auf die Sicherheit ber Strafe und Die Beherrschung ber Beduinen fein wurde. Moh'ammed 'Ali allerbings, ber jest 1) sein Reich so wie im Often - ba man boch ben prefaren Befit von Sibichas" nicht einschließen fann - fo auch im Weften burch eine 'Alfabah, eine natürliche Landesscheibe, begrangt, hat felbft bei voller Geltung feiner meift hohlen Unspruche wol fein Anrecht auf die obere Bohe. Der Borfteber ber Quarantane in Ben - G'ab"i, ber Stalianer Cafolani, fprach mir von einem Bag an ber öftlichen Grange, wo die Tripolitg--nische Regierung eine Quarantaneanstalt gegen Egypten anzulegen beabsichtige. Er bat mich um Ausfunft barüber, Die ich ihm, burch bie nachfolgenden Ereigniffe abgehalten, nicht habe jutommen laffen. 3ch glaube, er meinte biefen Bag, obgleich er feine flare Unschauung vom Terrain hatte. Burbe das beabsichtigte Unternehmen ausgeführt, fo murbe es von ber größten Bedeutung fein, aber es wird unzweifelhaft ad acta gelegt werben.

Begenwärtig steht biese Gegend eigentlich unter Reines Gefet und ist eben beshalb ein Sammelplat bes unabhängigken wildesten Bolkes, das hier von allen Seiten zusammenströmt und bie Passage so überaus gefährlich macht. Freilich hat man sich vielfältig von Tripolitanischer und Egyptischer Seite um die Gränze gestritten, und erst in letterer Zeit scheint der Egypter bestimmt hier die Gränzen seines Landes sixit zu haben, aber nur wenn es gilt, Ansprüche zu machen, nicht eines Andern Rechte zu schühen, wie man denn in Alexandrien bei Gelegenheit meines Unfalles sich gern über die Asabah als Gebietsgränze weggesett hätte, indem man wiederholt forschte und forschte, ob wir denn schon wirklich die Asabah passitt hätten, als wir beraubt wurden.

In ben erwähnten Kastelltrummern übrigens muß sich wol bas Grab eines Seiligen befinden; benn mein elender, charakterloser, aber überaus frommer Merabet, Dichebeld, ber es an Beten wahrlich nicht sehlen ließ, hatte sich indrünstig oben auf dem Brammerhausen niedergeworsen und bildete in der ganzen Seene einen unheimlichsten Gegenstand.

Bir ftiegen also ungehindert biefen Bas hinab nach bem ebenen Streifen am Meer, ber von bem Auffprung bes Blateans im Beften und Guben begrangt, allmählich fich erweiternb gen Dften läuft. In ber Lage, in ber wir und befanden, ware es bas Berftanbigfte gewesen, ohne Aufenthalt fo fonell wie moalich fortnemarichtren; aber weber Thiere noch Menichen batten beute Morgen fegend einen Unbig befommen, und wir weren gensthigt, einen fleinen Salt zu machen; auch hatten wir uns burch einen fleinen Borfprung umferen leichteren umbebinberten Berfolgern nicht entziehen fonnen. Ich hatte Muth genug, wie ich einmal in wiffenfchaftlichem Zweck bie gange muhfelige Reife unternommen, auch jest noch nicht, tras ber ungunftigften Um-Manbe, Alles aufzugeben, und ich wollte mir wenigstens einen fleinen Ueberblid über biese in ber alten Geographie nicht unwichtige Dertlichkeits") verschaffen - aber ich erkannte balb, bas an Renntniffnahme bes Landes nicht mehr zu bemen fei, fonbern wur, wie ich meine Saut und wo moglich auch mein Bevach retten wollte. Denn umfere Beinbe, bie nun auch berabgeftiegen waren, erhuben alsbalb ein wilbes Gefchrei, und meine Rührer fchienen vergeblich fich ju bemuthen, burch Bitten und Borftellungen fle murudzuhalten, und hier schien fich wirklich berauszuftelfon, bas fie nicht von vorn berein mit ihnen einverftanden maren. fonbern nur aus Seigheit und Charafterlofigfeit mich ber Gefahr ohne Bertheibigung Preis gaben. Die Banbiten, Die jest jebe Maste abmarfen, fchrieen ihnen ju, wie fie fich hatten unterfleben tonnen, einen Christon in's Sand au fahren, ich hatte ihnen ein falechtes Abendeffen gegeben, bafür follte ich bugen, und so brangen fie fets naher auf mich ein. Samed und Salem ftellten fich vor mich, auch ber Sabschi und All waren mir gur Seite, ber andre Tanfi, Mohammeb, bagegen benahm fich außerft zweifelhaft.

Da wandte fich einen Augenblick ber Tumult von mir ab und ber rechten Seite ju, von wo am Strande bes Meares, am Sinte bes Plateaus, an bem er fich entlang giebt, ein andrer bewaffneter Reiter herbeifam, der bas Aussehen eines Sauptlings hatte. Samed war naiv genug zu hoffen, ihn durch Borftellungen ber schneienden Ungerschtigfeit, bie mir angethan wurde, auf unfre Soite ju gieben - eitles Bemüben; er gesellte fich ju ber Truppe, und nun in vollfommenfter Uebermacht fturmten fie au Auß mit eingelegten Bajonetten auf une los. 3ch behauptete ruhig meinen Blat, entschloffen, wie ben Rampf, ber ficher nur ju meinem Berberben enben konnte, nicht anzufangen, fo mich fo lange wie moglich zu vertheibigen. Deine Rührer fuchten einen Bergleich berbeizuführen, und meine Diener beschworen mich inbrunftig, ich folla ben Raubern, bas, worauf fie bestimmt pochten, geben, als ob fie mir nachgefommen maren, um ein Frubftud bei mir ju effen; ich ftellte ihnen vor, bag bas bie Begner nur um fo mehr aureizen wurde, ihren 3med um fo fichrer zu verfolgen, ba fie bon beutlichsten Beweis unfrer Schwäche erhielten. Da aber meine Borftellungen feinen Eingang fanden, fo gab ich, Damit es nicht schiene, als ob ich mein und bas Leben meiner Leute um einer fo winzigen Rleinigkeit willen auf's Spiel feten molle, wiewohl zerfnirscht nach; die Gegner, die offenbar nur aus bem Grunde augendlicklich auf Beiteres verzichteten, um fich nicht bier vor den Augen Mehrerer blodzustellen, befondere ba auch ein friedlicherer alter Mann fich eingefunden batte, ber ihnen bie Bemeinbeit ihrer Sandlungsweise vorwarf, wurden gur Rube gebracht, die Rameele abgelaben, und bem als Parlamentair pou ibnen abgeschicken Ueleb Ali, ber bei biefer gangen Begebenheit bie Sautrolle svielte, Gerfte und Basin übergeben. Sie fdum. ren jest bei Mohammed, fle wollten uns in Ruhe giebn laffen, verfdlangen ben Fras und habeten fich im Meere, offenbar nur, um mir wieber in ben Ruden zu fommen.

Wir, in dem bedrückten Bewußtsein von Besiegten, machten und, sobald das Gepäck wieder geordnet war, auf und festen unsern Marsch in dem felsigen, zuweilen von klainen Uadi's, die zur Regenzeit von dem Pilateau zur Rechten herabsteigen, zewisse-

nen Saum am Meere fort. Wir waren wol kaum anderthalb Stunden marschirt, als wir die Truppe, jest wieder auf die ursprünglichen Fünf reducirt, die nun deutlich gesehen hatten, daß sie es eigentlich mit nur Oreien oder höchstens Vieren von uns zu thun hatten, hinter uns herkommen sahen; wir waren auf unfrer Hut, und sie kamen heran. Sie forderten jest Wasser, offendar nur, um Anlas und Gelegenheit zum Raube zu haben; ich aber ließ ihnen ihren kleinen Schlauch füllen, und sie blieben wieder zurück, um sich auf neue Streiche zu berathen. Wir zogen indes so schnell wir konnten vorwärts, in der Hoffnung, noch diesen Abend ein Lager friedlicher Beduinen, wie Oschebrid uns versprochen, zu erreichen — aber diese Gunst ward uns nicht zu Theil.

Rach etwas mehr als fünfftunbigem Marfch, in fübfüböftlicher Richtung 5 \*), wie mir fcbien, waren wir um 4 ! Uhr bei bem Brunnen 'Abscherab angelangt und mußten hier alle unsere Schläuche füllen, ba wir bis Ciah tein Baffer mehr finden foll-Obgleich also alle übrigen Sande beschäftigt waren, aus bem fehr tiefen Brunnen Baffer ju giehn, nahm es uns boch fünf Biertelftunden, und ichon lange vorher erschienen wieder unfere freundschaftlichen Begleiter, die uns jedoch auch ohne ben Bergug zu erreichen gewußt haben wurden. Sie hatten, erfinberisch wie fie waren, jest, wo fie mich mit Sameb burchaus jum Rampfe bereit in voller Bewaffnung bei ben Thieren ftehn faben, auf eine andre Lift fich befonnen, bie fchleunig, ohne baß es ihnen einen Blutstropfen toftete, mich aus bem Bege raumen und fie bemnach in ben ruhigen Befit meines Gepaces feten follte. Denn bas mar ihr Brundfat, fo wie es ber aller Begelagerer hier zu Lande ift, bei bem Unternehmen fich felbft keiner Gefahr auszusepen. Rachbem fie fich also am Brunnen gelagert hatten, tam ber altere Bu-Berba auf mich ju, in frieblichfter haltung fein Gewehr auf ber linken Sand wiegenb, und während er mir fagte, daß er und feine Rameraden bis jest fchlecht an mir gehandelt hatten, daß fie jest fich beffer benehmen und wir nun als Freunde jusammengehn wollten, ftredte er mit ber Linten fein Gewehr aus und forderte mich auf, es gu ergreifen, als Zeichen seiner freundschaftlichen Gesinnung; ich aber, ber ich sah, wie unter seinem Barracan die Rechte am Pistol lag, das er unsehlbar auf mich abgebrückt haben wurde in dem Augenblick, wo ich meine Rechte mit seinem Gewehr behindert hatte, dankte ihm für seine freundliche Gesinnung und ermunterte ihn, darin zu verharren, ich sei so davon überzeugt, daß ich seines Gewehres als Unterpfandes nicht bedürfe. Berblüfft trollte er ab zu seinen Genossen, die sich zuwinkend am Brunnen saßen.

Als nun bie Schläuche gefüllt, Die Thiere getrankt maren, brachen wir auf; meine Freunde suchten ftete, zwischen uns, und mir in ben Ruden zu kommen, und es erforberte alle Borficht, um ihren Schlichen auszuweichen; fo zogen wir fort, noch immer in biefer unentschiednen Lage, mit ber Aussicht auf eine unheimliche gefahrvolle Racht, und voll trauriger Gebanken, wie bas enben folle. Rach brei Biertelstunden kamen wir auf einen mit etwas Gebuich hier und bort bemachsenen Blat, wo von ber Bergreihe jur Rechten, Die ftete weiter von ber Rufte jurudgewichen war, ein Sohenzug nach D. R. D. fich abzweigt, um bie Rufte ju begleiten. Sier, fagte Dichebrib, habe fruher bas Begelt feines Stammes geftanben; wohin ber fich jest gewendet habe, wiffe er nicht, bier mußten wir übernachten. Deine Ruhrer, wie ich beutlich fah, waren jest schon mit meinen Berfolgern einig; es war eine traurige Aussicht, aber auch nicht viel beffer war es, mit unferen Freunden in die Racht auf's Gerathewohl bineinzugiehn. Zwei von ihnen waren schon gang freundschaftlich vorausgeritten, mahlten fich ein jum hinterhalt geeignetes Bebufch, fprangen ab und riefen mir ju, da ware ein vortrefflicher Blat, das Belt aufzuschlagen, dahin folle ich tommen. 3ch war gewiß, daß fie mich beim Absteigen höflich genug empfangen wurden, ritt ihnen vorbei und mahlte einen Blat fo frei von Gebusch als möglich. —

Es war eine peinliche Lage; die werthen Gafte legten fich zuerst hart neben meinem Zelt nieder, ich traktirte sie diesen Abend unausgefordert. Bis jest war noch kein Schuß gefallen, und sie glaubten, daß wir am Ende benken möchten, daß es ihnen an Bulver fehle. Mit großartiger Rodomontade schossen sie baher zu

verschiedenen Malen Gewehre und Biftglen ab und verfehlten ihre Abficht in Betreff ber Ginschüchterung meiner Leute allerbings nicht. Mohammed ber Tonft ging bin, trank mit ihnen Roffe und ließ feine Pfeife bei ihnen umgehn; Samed, ber obgleich Scheraf, feine Züchtigkeit mehr in ehrenhaftem Thun, als im Bebet fuchte, und ben ich fonft nie beten fab, marf fich jest mit einer Inbrunft in ben Stant, wie ich nie gefehen, und wol noch nie war Allah er rab'man er rab'im mit mehr Barme anaebetet worden; Salem fam oft zu mir und ermunterte mich, auf meiner but ju fein, auch 'Ali und ber Sabschi bezeugten mir Theilnahme. Tajeb und Dichebrid, in unbeimlicher fculdbewußter Stimmung, legten fich je Giper jur Seite meines Beltes, aber ibne Bewehre wollten fie nicht hineinlegen; fie ließen fie braußen, um meine Berfolger ju gewiffern, bag fie bei ihnen franden und bag fie gegen fie nicht gebraucht werben murben, wie fie biefelben benn auch guf feine Beife meinen Leuten überlaffen wollten, mas ich als einzige Guuft von ihnen erfichete. alle meine Aufforderungen an meine Leute, im offnen Kampf Die Schurfen anzugreifen, wobei wir, ober vielmehr ich, nicht fo viel risfiren fonnten, als bei biefen heimlichen Nachstellungen, Die fic freilich mehr auf mich beschränkten, vergeblich. 3ch that alfo, mas ich vermogte: meine Waffen jur Sand wachte ich felbft bie gange Racht, mahrend ich meine Leute fchlafen ließ, und bas mar mein Glud; benn etwas nach Mitternacht schlich ber altefte Bog-Berda um mein Belt herum, fuchend mir beigutommen, aber ale er mich machend, meine Biftolen in der Sand, alle feine Bewegungen verfolgen fah, fehrte er wieder ju feinen Rameraden gurud, die nun im Beheimniß ber Nacht eine andre Lift erfannen, die ihnen denn auch jum Theil gelang.

In der Morgendämmerung des siebenten Juni, als ich meine Leute geweckt und, abgespannt vom Wachen und all' der Sorge, mich einen Augenblick auf mein Lager zurückgelehnt hatte, hieß es plöblich: "nun reiten sie endlich fort", und wirklich bestiegen die Uebrigen ihre Pserde, der Ueled 'Ali aber kam plöplich auf mein Zelt zu, und ehe ich, Böses ahnend, Zeit hatte, aus meiner rückhnenden Stellung mich aufzurichten, hatte er sein schwergen

. . .

labenes Biftol auf mich abgefeuert. Gludlicherweise fonnte et in ber Schnelligfeit, womit er feinen Streich auszuführen gezwund gen war, und wegen ber zwei nachläffig und in Falten auf mir liegenden Bernuffe nicht genau zielen; ber Schuf, eine gebiffene Rugel und etwa gehn Schrotforner, trafen anftatt ben Leib ben Dberfchenfel. Aber mein Glud war noch größer; Die Rugel, offenbar burch bie Rleidungestude in ihrer Rraft gefchwächt, traf gerade bie Rante bes Schenkelknochens, fprang ab und fuhr in bogenformiger Linie jur andern Seite wieder heraus, mahrend auch einige Schrotkorner nur burch bas Fleisch gingen, andere fiben blieben. - Das bas Refultat, wie es fich fpater herausftellte; im Augenblid wußte ich nichts, als bag ich einen Schuß erhalten habe, fah das ftrommeife hervorfturgende Blut und mußte bas Schlimmfte fürchten. Aber Die größere Gefahr erlaubte feine lange Ueberlegung. Schon waren meine Leute, beren Aufmertfamteit burd bie ju Pferbe Steigenben abgelenft gewesen mar, augenblidlich herzugesprungen, und warfen fich mit tiefem Unwillen über biefe schandliche Reigheit, besonders, weit bas Baftrecht auf das Emporenofte verlett war, auf meine Begner, und ich, nachbem ich fo schnell wie möglich meine Bunde fest verbunden hatte, folgte ihnen. Es entspann fich ein hitiges aber furges Sandgemenge, indem Bajonett, Gabel und Biftole gebraucht murde; wir warfen mit Erbentung des Gewehrs und ber Gehangtasche Bu-Berda's, ben ich verwundete, die Feinde gurud. Samed tam eben gludlich bavon; nur fein Turban verhinderte es, daß bas Bajonett eines ber Feinde in feinen Ropf einbrang, und fein guter Stern machte einen auf feine Bruft gezielten Piftolenschuß zur Streiswunde. Die Fünf zogen fich eiligft jurud; aber, obgleich fie im offnen Rampfe nicht ausharrten, ließen fie boch nicht ab von ihrer fichern Beute.

Siepostirten sich in einiger Entfernung auf einem Hügel und mareteten ab, was wir thun würben. Run waren Hamed und ich beir Meinung, an Ort und Stelle zu verharren, bis unsere Berefolger, bie feinen Mundvorrath hatten, zum Abzuge gezwungen würden; meine Führer aber, die bei ber ganzen Affaire unthätig gewesen waren, und während sie früher die Frecheit hatten, zu

behaupten, mein Gepäck hatten fie nicht zu vertheibigen, jest, ba offenbar meine Person angetastet war, allerlei fabe nichtswürdige Ausstüchte suchten, meinten, hier könnten wir nicht bleiben, wir müßten fort, und luben die Rameele fast mit Gewalt.

Bir brachen also in norböftlicher Richtung auf, indem wir ben Weg nach Siaah jur Seite ließen. Sobald wir nun auf bem Marsch waren, ber mir beschwerlich genug wurde, waren unfere Begelagerer wieberum ba, und unter wilbem einformigen Befang fingen fie an, auf und Reuer ju geben. Bir hielten uns, indem auch ich und hamed, um leichter ihren wohlgezielten Schuffen auszuweichen, abzusteigen und ftets ben Ort ju verändern uns genothigt faben, fo hart wie möglich an die Rameele, mohl wiffend, daß fie biefelben ichon ale ihre Beute betrachtend, verschonten, mabrend auch unferen Schuffen ihr unftates Sin- und hergehn fein festes Biel gemahrte. Auch hatten meine Leute, fo treu fie fonft waren, bas Leben ihres herrn ju vertheidigen, nicht ben Muth, einen ber Feinde zu todten, und auch ich fuchte es nicht auf's Aeußerste ju bringen; benn wir waren in einer von rauberischen Stammen bewohnten Begend, mo unfere Begner ju Saufe maren und viele Anhanger hatten, Die leicht ihre Riederlage rachen fonnten. Einmal brachten wir bie Rameele jum Stehn und legten fie wie eine natürliche Mauer um und herum, aber unfere beiben bofen Damone trieben fie wieber auf und sammt Bferd und Maulthier vor fich ber, mabrend wir felbft, ftets gezwungen Wiberftand ju leiften, und ben Rugeln fo wie ben großen Steinen, Die ber feines Bewehrs beraubte Bu-Berba mit außerorbentlicher Gewandtheit schleuberte 4). auszuweichen, nur langfam nachfolgen fonnten.

Als aber bieser verruchte Gauner, offenbar bas Haupt ber Bande, bas Alles leitete, mir ganz nahe fam, vergaß ich jebe kluge Besonnenheit und stürzte mich in wilber Berzweislung mit meinem Sabel auf ihn; gewandt aber wie er war, wich er vor mir zurud und versetze mir zwei Steinwürfe, den einen am rechten Halswirbel und den andern an einer noch empfindlicheren Stelle des Körpers, so daß ich nahe daran war, umzusinken und mich für verloren gab. In diesem Augenblick, wo wir saft sämmtlich

kampfunfahig gemacht waren, Mohammed sogar ausgestreckt auf ber Erbe lag, erfahen die Rauber ben gunftigen Moment, machten plotlich eine Schwenfung, und fturzten fich, indem fie uns verließen, auf die weit von uns getrennten Thiere au und führten fle ab. - Deine beiben Fuhrer folgten ihnen, wie ich übergengt war, um fich nicht wieder febn au laffen.

Wir Uebrigen waren nun in ber verzweifeltsten Lage, und es schien wenig Soffnung für und, ju entkommen, ohne Rührer, ohne Lebensmittel, ohne Waffer in einer folchen Begend. wenden, vorwarts ober rudmarts? Jeden Augenblid glaubte ich, wurden bie Bu = Berbas jurudfommen, um mir ben Garaus ju machen und jede Spur ihres Frevels zu vertilgen; ich war entfchloffen, bis zum letten Augenblid mich zu wehren und mich bann felbst zu töbten. So fauerten wir berathend hinter einigem fleinen Bebuich nieber, wohin wir uns gefchleppt hatten; ba gewahrten wir ploplich in ber Entfernung die beiben Rameele ber Führer ruhig grafend; mit ihrer gangen Ladung, bie eben mit geringer Ausnahme 5 5) meinen Führern gehörte, waren fie unangetaftet geblieben. Da leuchtete uns wieber ein Strahl ber Hoffnung und Rettung ichien uns möglich. Die Thiere murben herbeigebracht, ich auf bas eine und Samed und Mohammed, bie am meiften gelitten hatten, obgleich ich an Mohammeb's Aufrichtigkeit nicht geringen 3weifel bege, auf bas andre gefest, und langsam ging es nach Often weiter. Wir waren noch nicht lange marschirt, als zu unfrer größten Berwunderung die beiben Sunde, Tajeb und Dichebrib, hinter une herfamen, mit meinem Bferd und Maulthier am Baume. Raum trauten wir unseren Augen und hielten es fur eine bloße Lift, uns jum Bleiben ju bringen; fie aber beeilten fich und verfundeten uns, als fie uns erreichten, fie hatten mit großer Dube die beiden Thiere guruderhalten, indem fle ben Räubern gezeigt, bag mein apfelgrauer Bengft und befonders bas Maulthier, bas in biefen Gegenden gar nicht zu Saufe ift, fie augenblidlich verrathen wurde; ebenfo ftellten fle mir auch meinen weißen Riruanischen Bernus wieder ju.

Diefe Rudgabe, Die mir bamals rathfelhaft war und immer geblieben ift, mag fich verhalten, wie fie wolle, mochte bies ber Antheil der beiden Halunken an der Beute sein sollen, oder mochte die Truppe mich durch den Schein der Beendigung der Nachstellung sicher machen wollen, damit ich nicht einen zu grafen Borsprung vor ihnen gewänne, mährend sie sich über den Antheil eines Jeden an dem Erbeuteten, das zu sondern und zu vertheilen, bei der Berschließung der Behältnisse, ihnen große Mühe machen mochte, herumzankten — genug mein Pferd und Maulthier waren wieder da, jedoch alles dessen beraubt, was auf ihnen gewesen war.

Dieser Berluft mar mir eigentlich ber empfindlichfte von namlich war in dem allen; meinem Senafte über auf ben Sattel geworfenen Doppelfad, ben ich fur Die ficherfte Räumlichkeit hielt, da ich bei Tage auf ihm faß, bei Racht ibn als Kopffiffen benutte, außer anderm auch meine Inftrumente, Sfizzen und Tagebücher gemejen, und auf dem Maulthiere batte ich in einer geräumigen, mit verschiedenen Seitentaschen verfebenen Lebertasche bas übrige Werthvollfte meines Gepades, neben meinen Briefschaften und Empfehlungen, befonders auch eine fleine Sammlung von Mungen und Gemmen gehabt, ba ich für ben Gall eines Ungludes, auf ben ich auf folder Reife afterbings ftete gefaßt fein mußte, gehafft hatte, menigftens mit biefen beiben schnelleren Thieren zu entfommen; einen folchen Umftand, wo wir, um ben Augeln auszuweichen, abfteigen und umherlaufen mußten, hatte ich nicht berechnet.

An ein Unterhandeln zur Zurückerhaltung dieser für das Raubvolk unnühen, für mich selbst aber so höchst wichtigen Gegenstände war mit so treulosem, hinterlistigen Gesindel nicht zu deusen; ich mußte vielmehr glauben, daß sie für rathsamer erzachten würden, mich aus dem Wege zu räumen, was ihnen nun viel leichter war, da sie mit meinem Gepäck auch in den Besit eines ansehnlichen Borrathes von gutem Pulver und Blei gesommen waren. Auch hatte ich am Leibe sast gar fein Geld, da in diesen Gegenden Gold vollsommen unnüg ist, und da mein ganzer Geldvorrath an harten Spanischen Thalern, speilich ein verhältnismäßig sehr geringer, im Gepäck enthalten war. Ich mußte mich also glücklich schäßen, wenn ich meine eigne Person erst in Sicherheit gebracht hätte, und dazu, schienen, meine Kührer nur

ficht zweidentig nitiwitten zu wohen. Denn nachdem sie, obgleich erst Mittagszeit war, vergeblich sich bemuht hatten, mich zu beresen, bei einem nur eine Stunde vom Plate, wo ich beraubt worben, entfernten Brunnen halt zu machen, wo ich ganz in der Gewalt ber Feinde gewesen fein wurde, gingen sie, anstatt so schwell wie möglich geradeaus zu marschiren, stets freuz und queer, so das ich sie zulezt bedrohete, das wenn die Räuber und nache kamen, ich sie als elende Hunde zuerft niederschießen wurde.

Bitflich faben wir unfere Berfolger fcon am Borigonte, als wir nach etwa brei und halbstündigem Marsche bei bem in ber Dimaedent bee K'ab'r el Abichbabla gelegenen Grzeite eines fried. Bidet Gefchlechtes ber Chararib, Merabetin aus dem Ctamme ber R'mann ankangten, bie mir erlauben, mich bei ihren Belton gu lagern, und mir Schut versprachen. Das Raubgefindel nahm, wie ich borte, in ber Entfernung von nur gweinzig Minuten fein Lager und unfese Beformif war alfo noch feineswegs vorüber, besonders indem wir, gang unbeschütt im Freien wie wie ba las gen, einen nächelichen Ueberfall befürchteten ; aber die Racht ging ruffig vorüber, und es begann nun am folgenden Tage bie Bes ramping und Berhandlung, wie es möglich mate, ohne weiteren Unfall Alexandrien ju erreichen. Denn Giah war ich natürlie dier Weffe gewoungen, unter folchen Umftanden aufangeben, theils meiner Bunde wegen, bie ich bamale für weit gefährlicher hafben neufte, ba bie beiben Deffnungen im Bein gar nicht gu correvoondiren und zwei Augeigangen anzugehören schienen; theile aus Mangel an Gold, Inftrumenten und Proviant. bei biefen Bebuinen, Die felbft ihre Rahrungsmittel nur gur eigenem Bebarf weit herholen, finbet man feinen Ueberfluß, fo bas wir jum Theil von bem Wehl enistirten, bas ber brave Sabicht in feinem Brobfadchen gufammenbettelte, jumal ba ich anger Eripolitanischer Dunge, die man hier ihres schlechtesten Gehaltes moden nicht mehr annehmen wollte, kein Geld bei mir fichte.

Bergeblich suchte ich ben Stamm für eine in Alerandrien zw bezahlende Summe zu bewegen, mit mir die Räuber anzugreifen und ihnen mein Gepäck wieder abzunehmen. Dazu wollten sie sich nicht verstehen, so fehr sie nuch das Gelb liebten; benn sie farchteten, fich mit bem Stamme ber Ueleb 'Ali, bem, wie ich aus verschiebenen gerftreuten Bemerkungen ber Bebuinen fclos, zwei berfeiben angehörten, mabrend die brei Bu-Berda's aus bem großen machtigen Geschlechte ber Sarabis waren, zu verfeinden. Run wurde also wenigstens verhandelt, um noch einige bewaffnete Leute gur Begleitung nach Alexandrien gu erhalten, ba Tajeb und Dichebrid, die ich nun freilich zwang, mir nach dem Rilthal au folgen, ba fie mich nicht hatten nach Siuah bringen können, au meiner Sicherheit nichts beitrugen, und für vierzig in Egypten zu bezahlende G'as"i wurden wir einig, daß mich Abd el R'aber, ber Aeltefte von feche Brubern in ber Bermanbichaft, mit einem fungern Bruber 'Abb el 'Ab"ib" geleiten folle. S'as"i follte außerbem ein andrer Bruder Dit'ael von bem Englischen Agenten in Derna erhalten, wenn er borthin die Botschaft meines Unfalles brachte, wozu er fich nach Befeitigung einiger Beforgniffe, die er hegte, fich in Derna febn gu laffen, wenn Bu-Bafr ihn vielleicht bemerken follte, verftand; benn ich hoffte, ba ich bie Räuber genau bezeichnen konnte, Genugthuung und vielleicht Rudgabe meiner Effekten zu erhalten. Diese wohlbegrunbete, boch keineswegs chimarische Soffnung aber murbe leiber pereitelt.

Rachbem nun so für eine Estorte gesorgt war, blieb die Hauptsorge, wieder etwas Rahrungsstoff zu erlangen, und das war überaus schwierig; eine kleine Quantität Mehl, etwas mit wenigem Reis untermischter Hanfsamen, und ein Sac mit Spreu für die Pferde bildete unsern überaus durftigen Proviant.

Den 9. Juni also trat Mikael seinen Marsch nach Weften an, und wir machten uns auf ben trübseligen Weg nach Alexanbrien; seboch zogen wir heute nur zwei Stunden weit über ein Terrain von leiblichem Boden zum Gezelt der Schukti, Meradetin aus dem Stamme der Sallbsch. Diesem ganzlich unkräftigen, armseligen, in jeder Hinsicht verächtlichen Stamme nämlich gehörte mein frommer Führer Oschebrid an, und nun konnte ich gleichsam eine Entschuldigung für seinen Charakter sinden, glaubte aber auch, um so mehr Grund zu haben, mich über Diesenigen zu beklagen, die mir einen solchen, im ganzen Lande seiner Feige

heit und Charafterlosiseit wegen bekannten Menschen in so une sicheren Gegenden, wo nur die durchgreisendste Energie und Charastersestigseit Sicherheit gewähren kann, jum Geleitsmann gegeben hatten. Bei einem so entnervtem seigen Geschlechte hatten denn offendar die 'Ulbah, die, wie ich oben berichtet habe, dieses Gezelt vor wenigen Tagen überfallen und ausgeplündert hatten; leichtes Spiel gehabt; — die Nachricht, die man leicht für eine Lüge meiner Führer halten könnte, war übrigens der Wahrheit gemäß. Die ehrenwerthe Beschäftigung der Leute schien vorzüge lich Ansertigung von Hemden zu sein, sast die einzige Tracht der hiesigen Beduinen.

Unter diesem höchst verächtlichen Bolf mußte ich ben gangen Sag gubringen, ba meine neuen Geleiter, Merabetin eines gang anderen Schlages, muthige fernhafte Manner, gerabe im Umstebeln begriffen waren und also sich heute noch nicht entsernen konnten. Wir bemüheten uns nun, hier noch etwas Broviant aufzutreiben, erlangten aber nur eine geringe Bortion Deble benn natürlich fehlte es biefen Leuten gegenwärtig felbft an Allem, wie man benn in ben Beiten taum bie geringfte bewegliche Sabe. bemerkte. Rur einige Rameele, die gerade bei bem leberfall abwesend gewesen waren, wurden gerettet; von diesen zwang ich Dichebrid mir zwei bis Merandrien zu verschaffen an Statt meiner burch feine Schuld mir entwandten Thiere. Denn eins mußte ich felbft für mich haben, ba ich nicht au Pferbe fleigen tonnte, auf bem Rameel aber mit ausgestrectem Bein ziemlich ruhig und ohne die Wunde noch mehr zu erhigen figen konnte, ein andres fur die vier Wafferschläuche, Die gereitet und uns unumgänglich nothwendig waren. So ging also bie Zeit mit Buruftungen bin, und man gewann wieder Selbftvertrauen, obgleich bie Gefahr noch feinesweges, wie fich zeigte, gang überftanden mar.

Am Rachmittage nämlich kamen zwei wohlbewaffnete stattliche Männer in das Zelt, das mir angewiesen war, und begannen ihre Unterhaltung sogleich damit, mich zu fragen, ob ich benn das baare Geld gerettet habe; sie wußten also offenbar den Hergang meines Unfalles und hatten so sehr das Ansehn von Spionen, die gekommen seien, auszusorschen, ob ich noch etwas am Leibe geborgen habe, bas Salem, der mich in Gefahr wähnte, sich mit gelabener Pistole zwischen fle und mich warf. Ich verssteherte die Fremden, daß ich Alles verloren habe, und fle entfernten sich nach kurzem Aufenthalt.

Diese Gegend übrigens ist nach allen Anzeichen recht fant bewohnt, und es scheint hier ein Gemisch von Bruchstüden ber verschiebensten Stämme zu sein, die sich hierher ziehen, um der Jahlung des Tributes sich zu überheben; benn seibst hierher reicht Mohammed 'All's Arm noch nicht.

Rachbem nun so die Anstalton zur Beiterreife beenbet waren, trat ich ben 10. Juni meinen in jeder Simficht unerfreutiden Rudjug nach Alexandrien an; benn zu dem Bebanten an ben Berfuft fo mancher muhvell erworbener Refullate, und ju bet Aurcht vor schlimmen Rolgen ber Bunde gefellte fich bie armfeligfte materielle Eriflenz, und bie Unfahigfeit, Die Gigenthumlichkeit der noch zu burchwandernben Landesftreden und bie historischen Monumente, die sich doch auch hier, wenn auch nur fparlich, finden, ju unterfuchen. Der lettermannte Rachtheit übrigens war noch am leichteften ju verfchmergen, ba bie Strede von verhämenifvollen Katabathmos bis nach Alexandrien, außer von Bacho, von fo tuchtigen Mannern, wie Minutoli und Chrenbern - weniger gu leben ift die Arbeit von Scholz -, bie am eben fener Stelle, wo mein Beben aus fo großer Befahr gerettet wurde, von ihrem großertigft angelegten und burch fonighide Mittel aus Minten Unternehmen, die Chrenaica zu besuchen, abstehen mußten, befdrieben ift.

Mein Marsch hatte sest mehr den Charafter der Fincht eines Menschen, der nur sicher das Ziel seiner Reise zu erreichen wünsche, als den einer wissenschaftlichen Erpedition, auf der man bemäht ist, auf Alles umber zu achten. Oft waren wir gezwungen, während der Tageszeit in abgelegenen Genkungen so gut wie möglich und zu verbergen und dagegen die Racht zum Marsche zu Hülfe zu nehmen, wobei als besonders lästig der Umstand sich erwieß, daß wir, die wir sest auf vier Masserschläuche reducist waren, in unserer Kassa, die doch schon and verm Monschen bestand, woch obenein vier Thieve — meine bed

den nemen Führer nämlich maxen bertiten. — hatten, die: elgentzich täglich getränkt zu werden bedurften, so daß wir fast keinen nur irgend guten Brunnen zur Seits liagen lassen durften. In konnte jest natürlich nicht mehr, wie ich liebte, kreuz und guser umherstreisen, kondern war gezwungen, da liegen zu bleiben, wo man mich vom Rameel ablud, und so entschieden auch der Wills war, dem Mißgeschief Troß zu bieten und mich nicht zur Werzzweislung stimmen zu kassen, so war dach auch die gehörige Enspricht vorhanden, selbst dasjenige, was mir zu Gesichte kam, jeden Mal auszumetiren. So kann und will ich nur in allgemeinen Umrissen diesen arostlasen Marsch, wo aft selbst das Nördigste selbte, beschreiben.

Unfer erftes. Bedürfniß natürlich war, meben umforem Mundvorrath une anch fo gut wie nieglich mit Baffer zu verforgen. Wir wandten und also von unserem Lager bireft nach einem etwa 3 Stunden entfornten, nach einer Exemitinge genannten Brunnen, we wir, well er außerordentlich tief war, und beschalb lange, and gestrengtefte Arbeit: erforderte, mehrere Stunden verlaten; um fetbe nur zwei Schläuche zu füllen. Da außerhem bas Terrain uniher aller Begetation entbehrte, mußten wir, um ben Thieven de men Augenblick einen fleinen Fras ju gemähren, als wir und 14 Uhr aufgebrochen waren, fcon nach einer Stunde auf guten Weideboden abermale Salt machen; benn Araut wentigftens mußte ben armen Gefchöpfen, bemen jebe fraftigere Speife faß ganglich abging, geboten werben, wenn anders fie und an bas ersehnte Biel bringen follten. Rachbem wir bann nur moch brut Stunden warschirt, ward Satt gemacht; man lagerte fich; fo gut wie möglich, und mahrend für bie Uebrigen Brob gebatten warbi bereitete Hamed mir ein hochst dürftiges Bericht aus einem Biettel Reis und brei Biertet Sanffamen.

Gin für und bedeutsames Ereigniß stellte sich am Abende bes dritten Sages ein, wo am tiefen, von hohen Sandwändeneingesasten Uklai Ramle, einem für viese ganze Marmarische Landschaft überaus bemerkenswerthen Strich, den wir in eine 26 Sumben wan Gezeite Dschedilds erreichten, Abb el Küber, der vorauf geritten war, von einem Berwandten, einem allen ehrwiteb-

gen Manne, ber auch selbst aus ben Sanbbunen im Suben bes Thales, hinter benen gutes Beibeland fein muß, höchft mpfterios herportauchend feine Erscheinung machte, einen großen Gammel mir jum Geschent brachte. Der wurde bann am folgenden Tage in einer Thalbildung fuboftlich vom Rab'r es S'arga, in ber wir ben gangen Tag verftedt lagen, in einer in bie Erbe gegrabenen geräumigen und burch ein machtiges Feuer erhipten Grube auf, bochft barbarifch einfache Beise gebraten. Eigenthumlich war auch ein furges Rachtlager, bas wir in ber barauf folgenben Racht oben auf bem Mateau bes kleinen Katabathmos, ber "Mabet es' fr'ire, bas wir von jenem Thale aus burch ein fleines, von 2B. nach D. fich hinaufwindenbes, intereffantes Seitenthal erfliegen, bilbeten. Da lagen wir auf ber rauben Releflache wunderbar gerftreut, die Berittenen die Baume ihrer Thiere um die Sand gewunden. Rläglich waren besonders die letten Tage; unfer Broviant beschränfte fich auf ein Beringftes: zweimal am Tage wurde Brob gebaden und einem Jeben feine Bortion jugetheilt. Bahrend wir felbft aber wenigftens noch bas Rothburftigfte hatten, erging es meinem Pferd und Maulthier gang jammerlich, benen es nicht allein an Futter, fonbern felbft am Baffer gebrach; benn bie Brunnen find in biefem öftlichen Theile Marmarica's in blefer heißen Jahreszeit viel fparlicher, und es konnte ben Thieren bemnach nicht jeden Tag Baffer gereicht werben, ja fie blieben einmal bei unaufhaltsamem Darfche 76 Stunden ohne Trunf. Meine Maulinn ertrug biefe Entbebrungen beffer, wenn fie auch natürlich auf flägliche Beife abmagerte; mein schon ohnehin angegriffenes Pferd aber war allmablich aus einem ungahmbaren noblen Bengft, wie ihn ber Raja von Raf mir geschenft hatte, jum unansehnlichften Sandgaule herabgefommen, und verurfachte une nur Aufenthalt, ba Salem es mit größter Dube hinterher trieb, fo bag ich frob war, ale ich es enblich bis Abuftr gebracht hatte, wo ich es jurudließ. Aber nicht allein fur bies arme Thier war dieser Ort bas Enbe ber Qual, sonbern auch in gewiffer hinficht fur uns.

Es war früh am Morgen des 17. Juni, als wir am Soben- famme zur Linfen fortreitend, ben schmalen flugabntichen Anfang

bes Mareotifchen Seces gur Rechten, am Fuße ber Sobe; auf ber ber fogenannte Araberthurm bei ben Trummern ber als beiliger Markiplas nicht unwichtigen glidgpptifchen Stabt Tapoffeis fich erhebt, ankamen. Jeder Broviant war aufgezehrt; wahrend einer meiner Leute hinaufflieg, um etwas Brob aufzutreiben, lagerten wir Uebrigen unten in ber Ebene. Da fam ploslich — ein wunderbares Zusammentreffen — ber Bruber Bu-Bat're von Derna, ber, wie ich oben erwähnte, die Kameelund Schaafbeerben ber ungludlichen Bewohner bes Barfaifchen Sochplateaus jum Berfilbern nach Egypten führte, mit einigen feiner flattlichen berittenen Begleiter heran und nahm neben uns Blat; er hoffte offenbar, hier an einem Schmause Antheil nehmen ju fonnen, mahrend gerabe wir von Allem entblößt, uns unfer Fruhftud von Anderen ju erbetteln munichten. Dit nut schwach unterdrudtem Sohn wieß ich ihm bas Schreiben feines machtigen Brubers, in bem er mich ben Sauptlingen von Giftnb empfohlen hatte, und erzählte ihm, wie eben die Leute, die er mir mitgegeben, mich verrathen hatten, und außerte ihm meinen Argwohn, daß vielleicht Leute eben von feiner Esforte die Raubet. gewesen sein mochten. Der Sauptling blidte fchweigend in bas. Bapier, außerte feine Gilbe und ritt bavon.

Begierig wurde bas Brod verschlungen, das uns der Anssehr der Quarantane herunterschickte; er lud mich auch ein, hinauf zu kommen, um mich dort verpstegen zu lassen. Diese Einladung, die eigentlich der Strenge seines Amtes gemäß hätte dringender sein mussen, da diese Anstalt dazu bestimmt ist, die aus dem Baschales L'arabolus Kommenden einer Quarantane zu unterwersen, lehnte ich ab; mußte dagegen aber sein Anerdieten, mir einen Schausch mit einem Brief an das Konsulat mitzugeben, dankbar annehmen. Wir beeilten nun unsern Marsch, um noch heute Alexandrien zu erreichen, wo aller Entbehrung und aller Mühscligkeit ein Ende sein werde, und forcirten es.

So also rudte ich gegen Abend, nachdem ich die nicht enden wollende langgestredte westliche Borstadt, die mich, ber ich von der schlechten Rost hochst matt, und überhaupt an Geist und Körper ganglich erschöpft mar, jur Berzweislung brachte, passtre

hatten, mit meinem langen fonberbaren Erof in bie faft fcon gang Guropaifch ausfehenbe Stabt ein. 3ch felbft in Arabifcher Bracht, bie mir allein verblieben war, ba meine gefammte Guros väische Rleidung in die Hande ber Rauber fiel, fag ober lag viele mehr auf hohem abgemagerten Kamieel, Hamed bagegen, ber es Nebte, auch im Neußeren nobel ju thum, hatte fein Daulthier verlaffen, und mit meiner Doppelftinte umgethan, fich auf bas schone Thier 'Abb el R'abers geschwungen; außerbem waren noch beritten 'Abb el As"ie", ber Schaufch von Abufit und Mohame meb, ber bas Minulthier beftiegen hatte. Bu fuß gingen neben ben Kameelen außer 'Abb el R'aber, Salem, 'Ali und Dichebrib. Tajeb hatte ich eigentlich nicht gang bedachtfam und zu menfchenfreundlich auf fein flebentliches Bitten, angeblich um bei feiner Rudfeht nach Derna ber zwanzigtägigen Quarantane nicht anheimaufallen, die für die aus Alexandrien ober einer andern Studt bes Rilthales Kommenden bestimmt ift, aur Tage zuvor bei Beduinen gurudgelaffen.

Ich war nun in der üblen Lage, daß ich, da ich alle meine Reisebächer verloren hatte, gar kein Hotel kannte, und daher lange unschlüffig war, wohin ich mich wenden solle. Endlich erforschten wir nach vielen Schwierigkeiten, da die Arabisch Gekleideten kein Mensch versiehen wollte, das Englische Hotel des Hern Ren und ich stieg dort ab. Der Kellner des Hotels aber war so verwundert, einen Arabischen Reisenden hier einkehren zu sehn, daß er mir sogleich die Bemerkung machen zu müssen glaubte, daß man hier per Tag ein halbes Pfund Stetling zahle.

Bald verbreitete sich das Gerücht in der Stadt von der Ankunft eines in der Wüsse Angefallenen und Beraubten, und ich hatte manche Belästigung von zudringlichen Neugierigen, deren kein Einziger doch wirkliche Theilnahme hatte. Kurz darauf erschienen auch zwei Aerzte, der eine dersenige der Duarantane, von der Reglerung beordert, mit einem Beamten, der andere ein Privatarzt, ein Engländer. Meine Wunde wurde untersucht, und es ergab sich nun das für mich höchst erfreuliche Faktum, daß, woran der Anzeige seine Anblick nicht glaubte, beste Deffnungen im-Schenkel, von derselben Augel herrührten, die den Anvehen zwat-

gestreist, aber nicht verlett hatte; auch war die Wunde trop des langen Marsches bei ansehnlicher Wärme nicht erhipt, und ich erhielt das Bersprechen, in einigen Tagen wieder leidlich auf den Füßen zu sein. Die Furcht also, für die Zukunst verstümmelt zu sein, war beseitigt.

Best aber fam ber andere Umftand in Betracht, Genuge thung ober menigftens bie Ruderftattung bes mir Beraubten au erlangen. Auch hierzu schien fich Die Aussicht zu eräffnen, nachdem ich einen allerdings weniger erfreulichen Augenblick überftanden, ber baher rührte, daß es mir außer bem ermahnten Blatte Bu-Bal're, bas ich in meinem Taschenbuch hatte, an ieber Ausweisung fehlte; benn weber mein Bag, noch meine Empfehe lungebriefe maren gerettet. Am folgenden Tage erschien ber Souverneur ber Stadt mit feinen Schreibern und ber gange Bericht wurde ju Protofoll gebracht, meine Diener und meine Bubrer wurden einzeln in's Berhor genommen, und man erfannte wol, daß die gange Unflage, bag ich auf Capptischen Boben ohne meine Provocirung angefallen und beraubt fei, vollfommene Begrundung und ich Recht auf Benugthuung habe, und man verfprach, alles Mögliche ju biefem 3wede in Bewegung ju feten, Run fehlte aber, um ber gangen Sache Rachdruck ju geben, ber hinterhalt einer Europäischen Macht.

Durch die einflußreiche Empfehlung Sir James Colquhoun's war ich zwar mit der größten Freundlichkeit von den Englischen Konsuln überall in den betreffenden Pläten in meinem Unternehmen unterflüt worden, indem sie mich bei der Regierung des Landes vertraten und mir die nöthigen Eskorten verschafften; aber es war doch nur Privatfreundlichkeit der einzelnen ehrenzwerthen Männer. Hier nun in Egypten sehlte es mir an sedem Brief, und ich konnte unmöglich auf thatkrästige Unterstühung des Britischen Konsulates rechnen. Dennoch aber mußte ich mich an dasselbe wenden und konnte nur hier Anhalt sinden, da mein Paß in Tripoli vom Englischen Konsul visitzt und durch dessen, Bermittelung der Schut des Baschalets mir war garantist worzen. Ich wandte mich also in einem Schreiben an das Englische Konsulat in Alexandrien und zwar zunächst an Jahn Stodbart.

ber bamale ju meinem nicht geringen Mude ihm vorftanb, und nach menigen Umftanben nahm man fich meiner an. Der. Stadbart, ber mich affogleich felbft befuchte, bewieß mir die innigfte warmfte Theilnahme, wie ich fie von ihm allein in biefer Stadt. wo boch auch so viele Deutsche angeseffen find, von benen tein einziger fich um mich befummerte, erfuhr; und wenn er mir nicht Genugthnung ju verschaffen im Stande war, fuchte er boch auf alle Beife mich aufzurichten und mir ale Freund gur Seite gu febn. Seine gange Bibliothet Relle biefer treffliche Mann, ben ich mich freue, meinen Freund nennen ju tonnen, ju meiner Diepofition, und ich war bier fo gladlich, ben Berluft fur bie mir bevorstehende Reife, die ich feineswegs gesonnen war, jest abzubrechen, und zur Berhohnung von Seiten gefinnungelofer Menfchen beimzufehren, jum großen Theil unschädlich ju machen, inbem ich mir neue Excerpte anlegen und mich überhaupt von neuem einigermaßen wenigstens für bas Rachfte vorbereiten fonnte.

Much fann ich bem Britischen Konsulat feinen Borwurf machen, mein Intereffe nachläffig betrieben ju haben; Die große Schwierigkeit nur beftand barin, bag ber Raubanfall gwifchen ber Regierung von Egypten und berjenigen von Tarabolus getheilt war, indem brei ber Rauber wenigstens ber letteren angehörten, fo wie auch meine Esforte, beren Berrath allein eigentlich an bem ungludlichen Ausgang Schuld mar, bort mir gegeben war, außerbem baß bie gange Affaire in ber Granglanbichaft fich ereignete, wohin, wie gefagt, ber Urm feiner ber beiben Regierun-Bare die Entfernung ber Sauptftabte biefer beiben Lander nicht fo außerorbentlich und die Berbindungsmittel nicht fo indirekt und schlecht, ober hatte ich mich auch nur refigniren fonnen, ein halbes Jahr ber Sache zu opfern, fo zweifle ich nicht, bag ich vollständige Genugthnung erhalten haben wurde. Aus den Aften, die ich unten 6) vorlegen werde, wird man erfeben, was man auf Tripolitanischer Seite für mein Recht gethan hat; auf Egyptischer begnügte man fich vorläufig, Dichebrib in's Gefängniß zu werfen.

Genug, die ganze Sache in Betreff von Genugthuung ober Restitutrung meines Eigenthums, von Egyptischer Seite wenigftens,

gerschling fich, und ich betrachtete es als eins der gludlichften Umftande, daß ich in materieller Sinficht nicht gang blosgestellt war. 3ch hatte nämlich, außerbem daß ich gleich von Anbeginn meiner Reise, auf so gefahrvollem Wege eines Unfalles wol gewärtig, mein Gepad getheilt und besonders Alles, mas ich augenblidlich nicht bedurfte, ftete von einem Safenort jum andern gur Gee geschickt batte, von Ben B'as"i aus burch Cefare Pani's Bermittelung einen Wechsel von hundert Pfund, womit ich meine Cauptische Reise zu bestreiten hoffte, jur Gee nach Alexandrien geschickt. Diefe Summe tam mir nun ungemein ju Gute, obgleich fie kaum binreichte, die Unkoften, die mir mein Unfall bereitet, indem ich Alles, Alles verloren hatte und mich gang von neuem ausruften mußte, ju beden, so daß ich, bevor ich nach neungebntägigem Aufenthalte Alexandrien verließ, um in der monumentereicheren Hauptstadt die Ankunft neuer Subsidien von meinem an Liebe für mich unerschöpflichen Bater abzumgrten, Mr. Stoddart um ein Anlehn erfuchen mußte, bas er mir auf die nobelste Beise gewährte.

Che ich aber den Bericht diefer Wanderung durch das Nordafrikanische Bestadeland schließe, kann ich nicht unterlassen, noch ein Wort über Diejenigen bingugufügen, die an bem letten beschwerlichsten Theile berselben Antheil gehabt haben. Das erfte Unrecht natürlich hat mein treuer Diener Samed ben Bel-Kasem, bem ich noch einmal das Zeugnis nobelfter treuefter Wefinnung und Sandlungsweise ablege, indem ich offen befenne, daß ich ohne ibn nicht im Stande gewesen sein murde, meine Reise burchauführen. Aber ich glaube auch, daß er es nicht bereuen wird, mir so redlich gedient zu haben; freilich wurde ich sein Leben, menn er es am Katabathmos eingebußt hatte, ihm nicht haben wiedergeben fonnen; was er aber in materieller Sinsicht bort verlor, habe ich ihm reichlich ersest, und seinem mohlverbienten Sohn noch ein Beschent binzugefügt, bas ich, wenn ich reicher mare, pergrößert haben wurde. Ich hätte ihn gern auf meiner ferneren Reise, we= nigstens noch burch Egypten und Sprien, behalten, aber einestheils hatte ihn seine eigene Lebensgefahr boch etwas zu nahe berührt, und ihm die Sehnsucht nach dem sicheren Aufenthalt in

ber Heimat, wo er ein junges Weib hatte, erwedt, andrerseits ist der Egyptische Dialekt vom Tunesischen so verschieden, daß, lustig genug, er mich einige Mal zu Hülfe rief, um sich mit den Alexandrinern zu verständigen. Ich bezahlte also unserm Kontrakte gemäß einen Platz für ihn auf einem Schiffe nach Malta, und von dort nach Tunes, und erlaubte mir ihm eine Empfehlung an Sir Thomas Reade mitzugeben, mit der Bitte, des treuen Menschen sich anzunehmen.

Den nächsten Anspruch auf meine Anerkennung hat Salem, bieser arme Beduine, den ich bei Tarabolus auf dem Marsch aufrasste und in meine Dienste nahm. Er war nur Beduine, ohne Bildung, aber treu und brav im höchsten Grade; einmal wenigstens hat er mein Leben aus der augenscheinlichsten Gefahr gerettet. Auf sein ausdrückliches Gesuch schickte ich auch ihn jest nach Tunes, indem ich Hamed, der übrigens bei seiner sonstigen Bravheit diesen Beduinen verachtete, bat, seiner sich anzunehmen.

Mein armes unglückliches Pferd, das ich, wie gesagt, in Abustr gelassen, und das mir gewaltige Untosten verursachte, verkauste ich vor meiner Abreise von Kairo nach Ober-Egypten, und auch mein Maulthier, das ich überaus gern zu meiner Syrischen und Klein-Asiatischen Tour aufgespart haben würde, sah ich mich der zu großen Kosten wegen genöthigt, während meiner Egyptischen Reise verkausen zu lassen, und der freundliche Herr Leader, dem ich schon bei dieser Gelegenheit meinen Dank aussprechen zu können mich freue, übernahm dieses Geschäft.

Jum Schluß will ich nur noch des Maroffanischen Habschi's gebenken, den, mit mir vom außersten Westen herbeigezogen, ein gewisses Heimatsband mich naher brachte. Auch er erhielt jest für seine brave Gesinnung uud für die materielle Unterstützung mit seinem erbettelten Mehl eine kleine Belohnung,
und versprach dafür, an der Ka'ba an Allah er rab'man er rah'im, den doch auch ich verehre, ein Gebet für mich darzubringen.

- 1) Sie scheint allerdings noch einen besondern Beinamen gehabt zu haben, den man aber aus den corrumpirten Stellen des Scylax p. 18 H. 264 G. §. 48, a Kl.; p. 45 H. p. 308 G. §. 107 c. Kl. u. p. 46 H. p. 310 G. §. 107, g Kl. nach meiner Ansicht nicht mit Sicherheit erkennen kann. S. die Erklärer dei Gail, annot. p. 400 u. p. 507, und Klausen p. 291. Χερσόνησος Αλιάς ist nicht sicher, obgleich das Meer hier wirklich unendelich sischerich ist. Ptolemaeus unterscheitet diese Halbinsel durch den Zusat η μεγάλη 1. IV. c. 5 §. 2 p. 115 B.
- 2) Ich glaube auch nicht, daß der von den Alten benutte Hafen an der Rorbseite der Halbinsel lag, wohin Kiepert (Hellas Blatt XXII.) ihn ansetz, sondern an der Sübseite, da, wohin ich mich zuerst wandte.
- 3) Stadiasmus p. 441 G. p. 188 H.; p. 442 G. p. 189 H. an zwei Stellen.
  - 4) Pacho voyage p. 84.
- 5) S. das interessante Scholion zu der bezüglichen Stelle des Pindar IX. Pyth. v. 185 (105 B.) p. 408 B. Pherekydes übrigens brachte Irasa mit der Tritonis, dem andern mythischen Element der Urgeschichte des Landes in Jusammenhang. S. S. 483 n. 18. Bgl. auch Lucanus Pharsalia 1. IV. v. 589 sq.
- 6) Pindar Pyth. IX. v. 105 B. v. 181. Ueber ben Ort Antheis vgl. Stephanus Byz. p. 96, 4 Meineke.
  - 7) Herodot IV. c. 159.
  - 8) Herodot IV. c. 158.
- 9) Diese Ansicht hat Beechey, ber sonst allerdings nichts weniger als im Orientalischen bewandert ift, sehr hübsch ausgeführt, Proceedings p. 568 Note. Es ist übrigens nicht zu übersehn, daß auch bei den Griechen sich Spuren zeigen, daß das mittlere a des Ramens ein langes war. Pindar allerdings gebraucht es kurz, aber der Scholiast schreibt Ipassa, was Böckh mit Unrecht für verwerslich hält, Scholia Pindari p. 408. ad v. 185.
- 10) So bleibt immer richtig, worauf Thrige bestanden hat, res Cyrenens. p. 74 n. 58.
- 11) Bgl., was ich oben S. 474 f. gegen Beechey's Ansicht, ber Irasa mit Ha's mta' el K'ubbeh ibentificiren will, vorgebracht habe.
- 12) Rur so kann die Stelle Herodot's verstanden werden: ααὶ τὸν αάλλιστον τῶν χώρων ενα διεξιόντες οι Έλληνες μὴ εδοιεν, συμμετρησάμενοι τὴν ἄρην τῆς ἡμέρης νυατὸς παρῆγον. Hier ift nur von der Einen bestimmten Stunde eines Tages die Rede, nämlich der Stunde des Aufbruches von Aziris.
- Herodot l. IV. c. 159. Scholion Pindari Pyth. IX. v. 185
   408. B.
- 14) Ich warne hier die Leser vor der malerischen Beschreibung Pacho's p. 84 "il (le ruisseau) jaillissait du sein d'une grotte ornée de sestons de lierres rampants etc. Bon einer Grotte ist gar keine Jdee. Meine Beschreibungen mogen nüchtern sein, aber für die Treue stehe ich ein.
- . 15) Rach dem Stadiasmos p. 144 μγ G. p. 190 Hoffm., der nach seiner gewöhnlichen Manier Φθία gleich in den Text aufgenommen hat. Allerdings find an dieser Stelle die Zahlen durchgehends corrumpirt, sonderbarer Beise, wie es wenigstens scheint, dreimal statt 60: 6, statt ξ: <,

aber ba bie Chersonelvs ein fester Punkt fit, so kunn kamm ein unsehnlicher Zweisel über die Richtigkeit der Ansetung obwalten. Zur Bestätigung mache ich auf solgenden interessanten Umstand ausmerklam. Der Stadiasmus bemerkt nämlich zu Phaia: Towp kyet ovvaxtor and vradlor ie. Run ist jene Onesse, die ich im Text erwähnte, gerade 15 Stadien von dem Binkel dieser Bucht entsernt.

16) Rach Ptolemaeus 1. IV. c. 5 §. 2 p. 115 B.

17) Ptolemaeus l. IV. c. 4 f. 8 p. 114 B. Sonft wenigstens ift hier

feine lluvy.

18) Reber biefe seit Mannert X., 2 S. 39 f. von Allen angenommene Ibentification tann wol kaum ein Zweifel obwatten. Merkwürdig ift, bas Ptolemaeus dieser Insel burchaus keine Erwähnung thut, und ich möchte in dieser hinsicht ber verftanbigen Auseinandersetzung Gail's in den adnotatio-

nes jum Stadiasmus p. 520 beitreten.

19) Stadiasmus p. 442 µ2 G, p. 199 H. Strado XVII. c. 3 p. 499, Tabul. Peuting. sgm. X. Recueil p. 286 CXCI. Itin. Anton p. 71 W. p. 32 P. Ptolemaeus 1.IV. c. 5 § 2. hier in Paliurus war ein höchft wunderbares Jusaumentreffen in jenen Zeiten des Ueberganges der Römischen Republik zur Monarchie. hier nämlich erfuhr Cato, der mit seiner Flotte von Westen hierhergekommen war, aus dem Munde der verwittipeten Cornelia und des Sextus, die vom Sturm hierher verschlagen waren, den Tod des Cn. Pompeius.

20) Bor allen Herodot in der Haupistelle über die Lage dieser Gegend l. IV. c. 157 — ποταμός, nicht χείμαρρος. 'Der Stadiasmus wenigsens gibt dei τό Παλίουρον an, δδωρ έχει πλατύ. Dies ist nun allerdings eine sehr allgemeine, ziemlich unverständliche Bezeichnung, und man sollte billig noch irgend einen Zusah vermuthen. Stephanus Byz. aber spricht wieder entschieden von einem Fluß p. 32, 10 "Αζιλις, πόλις — das nun wol etwas zu viel — Λιβύης. οί δὲ περί Σαλούστιον (nach Meineke nicht Sallustius Orispus, sondern Sallustius Dionysius) οὐ πόλιν, άλλὰ τόπον φασὶ xai ποταμὸν είναι. Das Scholion zu Kallimachus hymn. in Apoll. v. 89 sagt sogar 'Αζιλις όρος χαὶ ποταμὸς Λιβύης.

21) Bon ben von Pacho angegebenen alten Sifternen, voy. p. 54, fand

ich feine Spur.

22) Pacho voyage p. 86 Rote.

23) Merkwürdig ist übrigens, daß auch dei diesem Punkte, den auch unzweiselhaft Synesius meint, ep. 4 p. 167 — λιμηνίσχιον χαρίεν. Αζάριον οίμαι καλούσιν — der Stadiasmus, der ihn Νάζαρις neumt, p. 444 με G. p. 200 H. einen ποταμός μέγας anglöt. Diese Küste muß untersucht werden.

24) Herodot, l. IV. c. 158 — τὸν νάπαι τε κάλλισται ἐπ' άμφότερε

συγκληίουσι και ποταμός τα έπι θάτερα παραβρέει.

25) Kallimachos — πυκινήν δὲ νάπαις "Αζιλιν έναιον, hymm. in Apoll. v. 89.

26) Strabo l. c.

26a) III. v. 650 ff. Auf diese Malbitbungen beziehen fich auch die geographischen Bestimmungen des Stadiasmus; vgl. oben S. 502 und so auch des Plinius Angabe vom Katabathmus — oppidum et vallis repente convexa, il. V. c. 5. Bgl. Pomponius Meia I. 40. 8.

27) Der gemühliche Bifchof von Ptolomais erwähnt in feinen Briefen mehrere Male beiläufig bes Maulthiergespannes. S. op. 55 p. 190

vgl. ep. 109 u. aa.

- 28) Modiris wird, wenn auch in geringer Ramonsabweichung, von beiben Ifinerarien, ale bie nachfte öftliche Station nach Paliurus angegeben, aber mit großer Differenz ber Diftang. Die Tabula nämlich gibt agm. X. 33 mll. an, bas Itin. Anton. p. 71 W. p. 32 P. (Mecira) nur 20 ml. Bunberlich ift bier wieder Lapie, der im Recueil p. 21 die 3ghl bes I. A. unverändert läßt, aber bafur untritischer Beise bas boch offenbar mit Paliurus ibentische Paniuros ju einer gang perschiedenen Station Kleba macht, und p. 286 CXCI, bie 3abl ber T. P. fogar in 34 vergnbert. Aber Lapie bat bier wieder einmal wie ein orientalischer Desvot gewirthschaftet; benn fo willfürlich er Paniuros nun viele Meilen nach Often vorgeschoben bat, ebenso corrigiri er, um fich ber ju vielen Millien wieder ju entledigen, Die Diftang ber gunächst auf Mecira folgenden Station Jucundin von 40 auf 20! - Der Jrrthum Lapio's beruht auf ber Seitenroute bes Itin. Ant. p. 69 W. p. 31 P., recueil p. 309. Die Ihentifat von Meciris in ben beiden Itinerarien tann teinem Zweifel unterworfen fein, die Berichiebenbeit der Diftang von Paniurus mag nun beruben, morauf fie will; bas Terrain ift gerade bis zu diesem Punkte sehr frei und offen, und die frühere Route mochte aus irgend einem Grunde eine viel südlichere Ausbiegung machen. Bon bort an aber ift bie Richtung ber Strafe von Ratur giemlich bestimmt, und fo finden wir auch, obgleich die beiden Itinerarien gang verschiedene Stationen baben, doch die größte Uebereinstimmung , indem die Route ber Tabula nur 2 Millien mehr bat, Die reichlich auf bas hinabfleigen nach Tobrut tommen.
- 29) υφορμός έστι θερινός. άκρα έστι σκοπάς έχουσα, έχει υδωρ πολύ έν τη νάπη, fagt ber Stadiasmus p. 443 λθ G. p. 190 H. von biefer Station.
  - 30) Bergleiche Gail adnot. in Stadiasm. p. 520.
  - 31) Pacho voyage p. 50.
  - 32) Synesius epstl. 104.
- 33) 36 feet bie betreffenden Borte hierber: όρος έστιν ή Βόμβαια κοίλον, δ συνελθούσαι τέχνη και φύσις εἰργάσαντο φρούριον έρυμν ότατον. τοῦτο και πάλαι μὲν εὐδοκίμει δικαίως καί τινες αὐπό παρὰ τὰς Αίγυπτίας ἐξήταζον σύριγγας, νυνὶ δὲ κέκρκται τὰ πανταχοῦ τείγη νικᾶν.
- 34) Einige Andeutungen findet man allerpings. Rachdem Synesius soon vorher mit den Balagriten (vgl. Absch. VIII. p. 73) in die Ebene (vic tren medeuty) ausgericht war, suchte man jeht zum zweiten Mal dem Feind entgegenzurücken. Man markhinte 5 Ange (πέμπτην μέν γάρ ήδη εν δπλοις μάτην προεληλύθαμεν p. 244) leider pleht man nicht genau, von wo aus da gegen Abend (ήδη δε δείλη δψία ήν) πρόσω της δρεινής κατα βαίνοντες έγενόμεθα. Hier also, offenbar auf dem Absall des Hochlandes, tras man mit dem Feind zusammen in einer für Reiterei ungemesigen Gegend και γάρ άφιππα ήν. Bon dier nun floh jener ruhms würdige Joannes ένι πνεύματι in die Schlupsfwinkel von Bombaca.
  - 35) Pacho voyage p. 49.

36) Freilich ist biese Station nur aus bem geographus Ravennas betannt, p. 764 (Pomponius Mela etc. ed. Abr. Gronov. 1722).

37) δρμος ἐστὶ θερινός. Stadiasmus p. 443 G. p. 190 H.

- 38) S. ben Stadiasmus 1. c.; die Lebart 'Αντίπυγος beim Scylax p. 45 H. §. 107 Kl. ift somit entschieden falsch (s. Gail I. p. 506 sq.), woran wunderbarer Beise die meisten Neueren zweiseln.
- 39) Benigstens auf ber früheren Route, ba bas Antipogo ber Tabula sgm. A. rocuoil p. 286 ganz entschieden hiermit ibentisch ift. Das I. A. gab biesen Vuntt auf.
  - 40) Geographia sacra Amstelodami, Halma 1703 p. 274.

41) Procop. de aedif. VI., 2 p. 110.

- 42) Es kann wol nicht zweiselhast sein, daß mit dem in großer hervortretender Schrift geschriebenen und auch durch die Fahne ausgezeichneten Luch auf der Catalanischen Charte von 1375 westlich von porto Salom und porto rio soloma diese Dertlichkeit bezeichnet ist, auch C. a. S. Paulo identificirt Antipyrgos mit Luch, geographia sacra l. c. Mannert X., 2 p. 31 fälschlich mit dem Catadathmus woraus wir also sehn, daß er noch in der zweiten Häste des XIV. Jahrhunderis ein so wichtiger Plat war. Buchon, notice d'un atlas en langue catalane. Paris, 1839. p. 109 erklärt es Lucho, Luca; was damit aber gewonnen ist, weiß ich nicht, so wenig wie mit vielen anderen der dort vorkommenden Umschreidungen. Buchon fragt bei porto de Ira: P. Traduch? das soll Todruk sein.
- 43) Pacho voyage p. 48. Pacho übrigens gibt richtig ben Ourc-schnitt von S. S. D. nach R. R. B. zu 146, von S. B. nach R. D. zu 140 Metern an.
- 44) Pacho meint p. 57 wirklich, daß er durchaus künklich sei, und gibt Umflände an, die ich gestehe, nicht beachtet zu haben: "Ce chemin," sagt er, "est taille avec soin dans le roc vis et borde de deux canaux creus és aussi dans la roche, mais sur un plan plus élevé; ses nombreux contours et les escaliers larges et das, que l'on y trouve par intervalles, en adoucissent tellement la pente, qu'on la descend très commodement a cheval." Ihm wurde sogar angegeben, daß weiter östlich noch ein andrer künstlicher Abstieg, der, wie er meint, zum Menelas geführt hätte, an die Rüsse state en der state en de state en de state en de state en der state en der state en de state en der state en de state en
- 45) Tabula Peutingeriana sgm. XI., recueil des itineraires p. 286, CXCI.

46) Itinerarium Antonini p. 71 W. p. 32 P.

47) Pacho voyage p. 45. — Pacho hat die oben angegebenen Ruinen, bie ich für Jucundiu halte, nicht passitrt, er hat bafür aber K'as'r K'umbus besucht, bas ich jur Seite liegen ließ.

48) Pacho voyage p. 43.

49) Sallust Jug. c. 17 u. 19 und Pomponius Mela I. c. 8 waren jebenfalls nicht bie Erften und Einzigen, welche biefe Scheidung machten.

50) Die militärische Wichtigkeit bieses Passes war von den Alten schon in früherer Zeit wohl gewürdigt, wie aus der höchst interessanten, und in dem Fragment des Polydios l. XXXI. c. 26 erhaltenen Affaire des Ptolemaios Physkon erhellt. Als Ptolemaios nämlich hier in die Kprenaia

eindringen wollte, fand er diesen Pas von seinen Gegnern beset, §. 9: παραγενόμενος δ' εἰς τὸν μέγαν χαλούμενον Καταβαθμὸν χατέλαβε τοὺς Λίβυας μετὰ τῶν Κυρηναίων χατέχοντας τὰς δυς χωρίας. (§. 10) ὁ δὲ Πτολεμαΐος — αὐτὸς ἐβιάζετο χατὰ στόμα πρὸς τὴν ανάβασιν. §. 11 ἄμα τῆς ἀναβάσεως ἐγένετο χύριος χ. τῆς ὑποχειμένης Τετραπυργίας, ἐν ἢ συνέβαινε πλῆθος ἄφθονον ὅδατος ὑπάρχειν. Aus ihm hat diese Tetpaπυργία offenbar Strado. Mannert X. 2 ⑤. 36 bezieht diesen Ramen auf die Thalgegend, und genau genommen weist ὑποχεῖσθαι nicht auf das Plateau, wohin Strado das Kastell bestimmt verlegt, oberhald des Dasens Plynos, und wonach Kiepert es ansett (Hellas Blatt XXIII.), obgleich ich nicht glaube, daß sich dort irgend Ruinen sinden, eben so wenig, wie der große Wasservorrath.

51) Da mein ganzer Reisebericht schon in ber ersten hälfte vorigen Jahres (1848) abgefaßt, und später nur noch einmal überarbeitet wurde, so past diese Betrachtung nicht mehr ganz zu ben gegenwärtigen Berhält-

niffen, ich habe fie aber abfichtlich im Texte gelaffen.

52) Bon dieser Lokalität haben wir eine höchst interessante Beschreibung im Stadiasmus p. 441 G. p. 188 H. χώρα ἐστὶν ὑψηλή. λιμήν ἐστι παντὶ ἀνέμφ — ὕδωρ ἔχει ἐν τῷ πρώτη νάπη εἰς τὸ πρὸς νότον μέρος ἐν τῷ φρουρίω ὅμβριον. Bo ber Ort Katabathmos, ber jebensalls wol nur sehr klein war, da nur Plinius, ber es l. V. c. 5 allerbings als oppidum bezeichnet, ihn erwähnt, gelegen hat, weiß ich nicht. Beber Ptolemaeus, der den Καταβαθμὸς μιπρὸς l. IV c. 5 §. 32 p. 122 B., nicht den μέγας als πώμη angibt, noch Strado l. XVII. c. 3 p. 499 Tauchn. sprechen, wie Mannert meint, X., 2 S. 33, von einem Orte; Strado's τόπος bezieht sich auf die ganze Landschaft. Es gab hier also wol gar keinen Ort. Die Borte übrigens dei Strado: τὸ δὲ λοιπὸν — 'Αλεξάνδρειαν sind entweder Einschießel, oder von ihrer Stelle gerückt.

53) Es ist natürlich, daß ich auf diesem Marsche durchaus keine Beobachtungen über das Terrain anstellen konnte. Ich habe mich auf der Charte an der Terrainzeichnung Ehrenderg's gehalten, der mit seinen Genossen so manche Woche auf diesem Plate am Fuße der 'Ataba zugebracht hat; sonst würde ich wagen, leisen Zweisel in die ganze Zeichnung des Abfalles zu setzen, wie er zuerst in fast gerader Richtung von R. nach S. hinunterstreist und erst dann sich nach Osten wendet. Ehrenderg nennt den Brunnen, der doch wol mit meinem identisch ist, Auscherfin, Reisen durch NordeAfrika und West-Assen. Theil I. Berlin, 1828. S. 97, 98 und 100.

54) Es ist wohl beachtenswerth, baß auch die alten Marmariben ben Steinwurf als eine gewaltige Baffe im Kampfe gebrauchten. Schon Diodorus führt diese Sitte bei der Schilderung dieser Bölser als charakteristisch an l. V. c. 20. Bgl. Corippus Johannis l. V. v. 665 lapidesque minaces fulminis instar erant.

55) Bon meinem Befisthum befanden fich nämlich auf diesen beiden Thieren nur vier Wasserschläuche, ein Butter-, ein Oelschlauch und ein alter Rachtsad mit abgetragener Garberobe und einigen Büchern. Augenblicklich, als ich meine Rettung übersah, tam mir dies Stüd Möbel überaus verächtlich vor, und schien mir zu bestätigen, daß gewöhnlich immer das Werthloseste gerettet wird, hetnach aber war seine Bewahrung mir doch

überaus erfreuklit, indem ich fand, daß ich in der Geltentufor bie Maste meines Tagebuches ber Reise burch bie Sprie geborgen batte. Diefem gliidlichen Umftande also babe ich zu verbanken, das ich von Trivoli an einen genauen Bericht liefern fann.

56) 36 hoffe, bag ich teine Indistretion begehn werte, wenn ich bie meinen Unfall betreffenden Briefe, Die ich von Trivoli und Ben-G'ad"i aus erhielt, veröffentliche. Leiber empfing ich biefe freundlichen Schreiben erft viele Monate fpaier, nämlich als ich von meiner Egpptifch= Rubifden Reife über Bender el kebte, Kuffer und die Sinaitische Halbinsel im December 1846 in Gaes" wieder anlangte, was auch ber Grund war, baf fie ihren 3wed verfehlten.

I) Brief Cesare Nani's an Sir Col. Warrington.

Bengazi 4 Luglio 1846.

Signore, Prendo la libertà pregarvi riferire all' acclusa Copia d'una lettera del Dr. Barth, diretta al V. Cons. Sig. Aquilina, dalla quale osservarete l'accadutogli nel viaggio da Derna alla Ougaba\*) territorie di qui e dalla gente dipendente alla provincia. - Al contenuto di detta lettera io aggiungo come sento, che Dr. Barth in seguito al ferimento fu accolto molto bene dal Buhazi (?) da Marabuto nella Ougaba, ed il quale dicesi lo fece perfino scortare nel territorio Egiziano dai propri figli, cioche mi fa credere che il Dr. Barth giungera senza altro estacolo fino Alessandria o Cairo.

Siccome esso Signore venne a me da Voi Signore fortemente raccomandato col oltre a ciò siccome nel Firmano era chiamato il via ggiatore Inglese ho creduto mio dovere per l'onore della Nazione mendere degli energici e solleciti passi presso il Governo, e con sodisfazione espongo che ho trovato S. E. Salah Pacha \*\*) altrettanto dispiacente quanto disposto di dare disposizioni, e prendere qualunque posso onde rinvenire gli ogetti perditi e venire in possesso dei hadri e complici al furto. - E queste sono le disposizioni che al momento si sono potute prendere. Si mandarono a chiamare qui, per esattamente conoscere chi sono gli assalitori, Po il Corrière mandato da Mons. Barth colla lettera, poi il Corriere di Semin a cui fa riferenza Dr. Barth come testimonio della prima parte della Tragedia \*\*\*), indi poi le due persone che Boobaker gli ha procurato per guida e sua sicurezza. Accioche questi venghino più facilmente S. E. anziche mostrarsi insospettito del loro tradimento gli scrive che venghino a testificare il fatto e pruovare che l'imprudenza del viaggiatore fu causa del ferimento e depredamento della sua robba, Cameli etc.

Il nome dell' assassino di cui parla Mons. Barth dopo indagine mie sembra essere Bubardaha min Uled Hali El Hgannie f), fratello, e d'altri

<sup>\*)</sup> Das soll heißen 'Ak'aba.

\*\*) Ich ersehe erft bei bieser Gelegenheit, daß ich dem Bascha von Ben-G'as't fälschlich im Texte, S. 358, den Ramen Damed gegeben habe.

\*\*\*) Dies war nämlich ber alte brave Mann, besten Einschreiten ich G. 527 ermabnte.

<sup>+)</sup> Diefer Rame follte mabricheinlich beifen : Ba-C'audich.

di Barga, é subito che lo sapremo con più precisione, S. E. è disposto spedire un buon numero di Cavalli nel Sirt, a strascinare qui l'intlera Tribit con tende etc., e prendere possesso di tutte le proprietà del metizionato individuo, che è bastantemente ricco, e se fortunatamente si riuscirà a catturare il Bubardaha e fare personale giustizia, sarà un colpo che stabilirà in futuro la sicurezza di ogni viaggiatore Inglese almeno.

La disgraziata circostanza di Sig. Barth è attribuibile al poco interesse che vi ci ha preso Semin Nadir di Derna ricusando dargli una guida, all' infame indifferenza e poca cura di Bubacar nel procurare persone di nessuna sua confidenza, (sembra) ed anche alla poca conoscenza della stessa gente dal Sig. Aquilina. - Mr. Barth traversò da qui per Derna toccando Grenna, indi Susa et Ras El Halal fomite e rifugio di tutti li Banditti di questa Provincia, egli però malgrado s' incontrò con diverse bande, non è stato peranco guardato puolsi dire; e ciò perchè le sue guida

erano gente ben conosciute, fedele e coraggiosi.

Sembra millantieria, però è un fatto; io qui posso dire di avere piena conoscenza dell' arabo Bengazino, ed un forte ascendente sullo stesso, nel paragone del Sig. Fed. Warrington à Tripoli, ed in pruova di ciò Voi Signore con piacere sentirete, che Mons. Fresnel un Console Francese per Djedda, malgrado le sue racomandazioni al loro Agente ed al Pacha, egli ha ricusato le guardie, guide etc. che questo gli ha offerto, e si è voluto fidare intieramente ad una scorta che gli ho dato per un viaggio di Ougela e Gialu. Abbenche egli non mi ha recato lettere di V. Sig. però dissemi che Mr. Wood me l'avea racomandato con lettera col Ruies Greu (?) che trovasi a Mesurata, e ciò è il primo mottivo che m'indusse servirlo, come anche l'amore del progresso, sembrando essere la sua Missione puramente scientifica e commerciale, e se c'è fini politici, sono bene occulti.

Con dist. stima etc.

Ces. Nani.

# II) Brief bes herrn Charles Dickson an mich. Bengazi 5th August 1846

My dear Dr. Barth,

J dare say you are as yet wholly unacquainted with the circumstances that brought me to this place, still you must have heard of the changes that have occurred since you last quitted us. Col. Warrington having obtained his retirement, Mr. Crowe Consul at Patras succeeds him and Mr. Wood late V. Consul here has been appointed Consul at the latter place. Col. Warrington has therefore been kind enough to leave me acting in Mr. Wood's place till the pleasure of H. M's Govt. is further known.

J need scancely mention how distressed J was to learn on my arrival here the serious accident that befell you on your yourney to Egypt, your life was certainly in imminent peril, but J trust you have now completely recovered from your wound. -- As soon as J strived J lost no time to urge the Pasha to use every possible means in capturing the ruffians as well as to find the property they stole from you, and J still impress on his Excellency's mind the serious necessity of exerting

himself in seeing ample justice done to you. — The Pasha has been fully informed of every circumstance relating to this unfortunate affair by Mr. Nani, long before J came, and from what he assures me, J am led to believe he is ready to assist me and to use every possible measure in your behalf. —

J may as well mention, that some days ago the Emin of Derna having arrived with a numerous escort, a suspicion arose in the town that two of the men that attacked you were among the number. -- Having made every strict enquiry, J found that these were not Boobreida Booghannie and the others you stated in your letter but relations belonging to the same tribe, these are their names, Boosharayah Bin Ali Booghannieh and Gheidan his brother; however to make more sure of this, J repaired to the Pasha and had them brought in our presence together with their Sheikh, Hamed Boosmeyah. His Exc. also summoned the Emin and Sheikh Bel-Zebla, and they not only swore that these men were innocent but pledged their own lives on their behalf, and the Pasha in further assurance made them guarantee all what they said. -Should these still be the scoundrels, which J think quite impossible after the strict investigation we adopted, their seizure will be a matter of no difficulty as they are settled and possess a good deal of property in the Gubba between this and Derna and consequently within the immediate reach of the Pasha. -

\*) J am now generally told, that Boobreida has made his escape into Egypt, and Sheikh Boosmeyah has promised me that on Boobreida's return home, he will instantly lay hold on him and bring him to Bengazi. — The Pasha has not only issued the severest orders to all the Chiefs in the Country to search after the men as well as your property, but that should even a small slip of paper bearing the least mark of suspicion be found, to send it instantly to H. Excell. together with the individual that produced it. — J must now strongly recommend you to urge Mohammed Ali Bashaw to make enquiries after these people and J have no doubt but they would soon fall into his hands; it would be as well also to procure every possible evidence on the subject from the man you had imprisoned in Alexandria. — For my part, J can assure you, my dear Sir, that J will use every means in my power to be of service to you. —

Wishing you health and better luck in your further enterprises, Believe me etc.

Chs. H. Dickson.

III) Brief des Generaltonsuls in Tripoli, Colonel Warrington an mich.

Tripoli 2 nd August 1846.

My dear Sir,

J have to acknowledge your's of the 22 nd June and J deeply lament your late misfortune. Jt appears you have been most infamously

<sup>\*)</sup> Diefer lette Abichnitt bes Briefes icheint fpater gefdrieben gu fein.

and diabolically treated by those whose duty it was to give safe conduct and to guard you in every respect. J have brought the subject before our Pacha and J am sure he will do all he can to recover your lost Property. The enclosed\*) J have received from Mr. Nani of Bengazi by which it will appear, that Pacha has already adopted energetic measures which J hope will be attended with success, but as to justice \*\*) that is out of the question as according to Turkish Law, two Mohomaten (sic) Witnesses are required to convict and it is (not) likely in your case or in any other, two could be found to give evidence for Murdering or the attempt to Murder a Christian. You probably recollect the case of Sir Lawrence Jones, who was killed near Smyrna \*\*\*). The assassins were taken and tried at Constantinople and acquitted as you will see by the account which J send. - J have cut it out of Galignani. - There is something very defective in Turkish Law and justice, and subjects every Christian within the power of a Turk to be assassinated without the Chance of redress - as it is easy to avoid committing the Murder in the presence of two Mussulman, or indeed if a thousand were present, the Murder of a Christian would be thought as much of as that of a Dug. It is of vital Importance all Travellers should know of it.

In consequence of your recent loss probably you may be in want of funds. Till fresh supplies arrive therefore you can shew this letter to my worthy Colleague Consul Stoddart and tell him that knowing your respectability and the strong recommendations under which you travel that I shall be happy to guarantee the payment of Fifty pounds should you require his assistance, which probably may be of some service although the sum is small. I am going to Italy but letters will be received and forwarded from the Post Office at Malta. Wishing you letter luck Believe me

# sincerely your's H. Warrington.

Indem ich mir erlaube, diese von der freundschaftlichften Gesinnung und lebendigsten Theilnahme zeugenden Schreiben hier mitzutheilen, will ich nur wenige Bemerkungen daran knüpfen. Zuerst muß ich bemerken, daß ich bis heute noch die Antwort schuldig geblieben bin, was seinen Grund hatte theils in der Mangelhaftigkeit der Berbindungen mit Tripoli, theils in meiner erst Ende Decembers 1847 beendeten Reise, dann in den großen Ereignissen der Gegenwart, die meine Leistungen vollfommen in den hintergrund brängten. Wie gesagt, erhielt ich die Briefe erst Ende Decem-

<sup>\*)</sup> Dies ift ber vorangeschickte Brief Nani's.

<sup>\*\*) 3</sup>ch hatte mir nämlich als einzige Gunft vom Bascha die Ropfe ber brei Bu-Berda's ausgebeten.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser junge Baronet wurde zusammen mit seinem Reisegefährten, einem sehr talentvollen jungen Mann, und seinem Oragoman von einer Bande aus Pinara in dem Engpaß auf dem Wege vom Lytischen Makri nach Mula erschossen; ich war der erfte Reisende, der im Juni 1847 diesen Beg wieder zu nehmen wagte.

beus 1846 in Sues", und da wer es zu spät, noch näher auf ihren Inhalt einzugehen, besanders da man in Egypten meine Affare längst vergessen hatte, und auch hier wie in Tripoli ein gänzlicher Wechsel des Lousulates Statt gesunden hatte; ich hielt es also während meines abermaligen nur dweitägigen Ausenthaltes in der Hauptstadt Egyptens für das Beste, mit keinem Worte meines Rechtes Erwähnung zu thun. Im Uebrigen will ich nur andeuten, daß ich vollsommen überzeugt din, daß Bu-Bards aus Bargs mit seinen Berwandien die Randwörder sind, wie sich ja auch durch seine von Hern Dickon angedeutete Aucht nach Egypten bestätigt hat. Bas die weiteren Untersuchungen ergeben haben, ist mir vollsommen undelannt.

# Inhaltsverzeichniß.

Abkargungen: Mi.: Werthum; Br.: Brunnen; Dic.: Dichebel (Berg); Fl.: Fing; h.: heutig; 3.: Infel; M. A.: Ritimsatter; D.: Ort, Dertimsteit; MR.: Ruinen; St.: Stadt; Er.: Tribus; U.: Nabi (Fins, Winterftrom, bezüglich Thal).

### A. und M.

'Abbasia D. 20. 21. 187 n. 33. 'Abd-el-'Asti b. D. 302. 'Abd-el-'Af'is" Scheck — '273. 'Abd-Allah Bet' — 321. 'Abd-el-Raber mein Bührer 536. Abbeel - Damen Emir - Dt. A. 33. 'Abd-er-Rahman Gull'an — 26. Abd-er-Rabbi b. D. 221. 'Abd-es-Selam 320. 'Abib Er. 407, 409. Abrotonon St. Att. 289 n. 86. Ab ("ich u. - 130. Adulla St. Att. 176. Adrianopolis St. Alt. 390. Abichbabiah el — St. M. A. 350. Abichbabiah Ras'r el — RR. 530. Abicherub Br. 528 pgl. 551 n. 53. Arbifne 343. Aedonia J. Ali. 510. Afran Ras — 131. Afrilia St. M. A. 165. Agabis D. Alt. 495 n. 155. Agbiensium civitas 221. Nisima nab el — 16. ('Aln Oneus). Ain el Bagra 447. 'Ain-Bà-G'ab'ir 446. ('Aîn Duelle). 'Ain Dalia 40. 'Min Dichebiba 42. 'Atn D'ibereimar 516. 'Xîn 'G'a î'al 510.

'Ain el G'la 461. 462.

'Aîn Habija 241. Min el Rurn 448. Aîn Shafar 119. Ain Taber 522. Ain Temmirmey 506. 'Afabet el febira 525. 'Afabet es Tr'ira 530. Aferad Mad el — 252. Alahum Kas'r — 304. Alngir Rame, Aft. 486 n. 58. 'Aleah Dochebel el — 343. 'Aliah el 176. Algier h. St. 55. Alicante h. St. 54. Almeria h. St. 54. Altefera St. Alt. 288 n. 20. Alfieuros St. Alt. 241. Amer der — (Hirman) 78, 178, 244. Amiiffa Kasr — RR. 449. Ammer Er. 69. Ammonem ad — D. 21st.-275, 289 n. 81, 277. Ampfagu Fl. Alt. 66. Amar Uabi — 342. Amasch Ras - 57. Anabucis D. 214. 379 n. 84. Antipprgos D. Alt. Bebeutung von - 514. Appora D. AH. 360 n. 9. Approvifion D. Alt. 144, 189 n. 59. Apollonia St. Att. Entftehung von — 113; Lage und Ring-mauer — 453; Dafen — 464; Eittabelle 113; Werder — 455;

driftliche Ruinen - 456; Retropolis - 457; Baffer - 457. aqua amara 326. aquae Persianae 128. aquae Tibilitanae 70. Aquilaria St. Alt. 133. Aquilina Signor — 477, 478, 479 f., 500, 506, 533. Arar b. D. 325. Arbus f. Lurbus. 'arafc b. D. 68. Ardile D. Mit. 471, 496 n. 159. 'arb' el — (nicht "el Arab") 252. Urfa Tr. 407. 'Argab el Dichil (nicht "Argu Bebichii") 347. Ariana b. D. 80, 109. 'Arisch ei - Bebeutung bes Ramens - 20; Lage - 19; beutiger Buftanb - 20; erftes Auftreten -- 24. Arf'eu b. D. 59. Ascurus St. Alt. 70. Asg'ar Ebene - DR. A. 27, 50 n. 45. Afila b. St. fläglicher Buffand von 16; Beidichte - 17 f. Asmîr Fl. M. U. 31. Asnam el — D. M. A. 333. Aspis St. Alt. (Africae) Urfprung bes Ramens - 134; Lage - 135; Ruinen — 135 f.; Wichtigkeit — 136. Aspis D. Alt. (Syrt.) 369. Affura St. Alt. 229. Afuag'a Tr. M. A. 48 n. 15a. Afrafch Dichebel - 184. Aubereum D. Alt. 373, 374. Mugarmi D. Alt. 285 n. 51. Aulabon D. Alt. 374. Aaltos b. Fl. 19; Beschaffenheit und Bebeutung im Alterthum -22. Auschisai Alt. Forts ber — 354. Automalar D. Alt. 347, 365. Aziris D. Alt. 507.

#### 23.

Bagrabas Fl. Alt. Ausschwemmungen — 81, 199; Deltaland.—
109; Bebeutung für bie Karthager — 110.
Babira el — (See von Tunes)
72, 75, 80, 121. n. 1.
Babiret (Seene) el Hafair 145.

Babiret Rerter 182. Babiret er Remaba 241. Bahiret er Ruhîa 242. Bafafrai D. Alt. 416, 488 n. 73. Banabebari D. Alt. 345, 371. Banafa Alt. St. 29. Barêka þ. D. 271. Bart'a St. DR. A. Bebeutung -Barte St. Alt. Entftebung und Bebeutung — 184; Bauart — 405, vgl. 487 n. 59; wenig Trümmer - 405, 406; Gebiet von - 392. Batracos D. Alt. 509. Bêbfchah h. D. 206. Bebichaja St. D. A. Bebeutuna und Lage — 61-63. Beechey Raptain - 364 n. 56, 428, 492 n. 111 und oft. Belifar Alt. Landung des — 176. Belendich b. D. 415. Ben='Miab 208, 262. Bendidfen Berr - 16. Beneg'bem Rag'r - 411. Ben = G'af'i b. St. Lage — Dafen — 383; Karawanenhandel mit Borgu (nicht Bornu) 482 n. 13b; Pflanzung — 388; Duerantane — 357, vgl. 525; D. A. — 184; gegenwärtiger Zuffand — 384, 385. Beni Bu-Mfand Er. 64. Beni Chiar b. D. 140. Beni Manaffer Er. 59. Beni Tor Tr. 60. Benfchta b. D. 305. Ben f'art h. St. Bedeutung und Buftand — 202; Lanbschaft — 203. See — 201; Tiefe und Beschaffenheit — 203, 204. ber el a'da M. A. 46. Berber Entftehung bes Ramens, bie ich übrigens nicht fo unbefdrantt gu nehmen bitte, 37; Ge-fammibegriff — 113, 284 n. 25; Ibentität ber — mit ben alten Rumidern 5, 7. Berenite St. Mt. 383; Refte 386; Hafen — 483 n. 20 u. 23. Berga el Hamra 351. Berga-Uab 340, 367, 373, 374. Bet el Ramr 475. Biar G'emleh 519. Bib el - 352. Biban b. D. 369; Alterthum 270. Bir Salem 184; 144 fälstlich

Bir Gellum.

Birfis b. D. RR. 391. Biat el Himar h. D. 338. Bliba b. St. 55. Botalta h. D. 162. Bomba Golf von — 505 f. Bombaea Alt. 511, 549 n. 33 u. 34. Bona þ. St. 70. Boreion Borgebirge 356. Boreion D. Alt. 379 n. 87. Borgu (nicht "Bornu") 384. Bougte Lage - 61; Buffand βουνοί die — Cyrenaica 449, Charafter — 451. Bra el Relb 343. Brega b. D. 271. Bregammer Ma'ten - 513. Ba-Batr-ben-Babab Bei' 478, 480, 553. Ba = Berda Banbit — 521, 524, 528, 554, 556. Ba - Dicaria 55. Ba=Diderra 392. Ba-Fares Uab - 302. Bû - Fráhi Banbit — 42. Bû - Graûa Br. u. 11. — 407. Bû-Dabidar 161. Bu-Rarnain Dichebel - 75. Bû - M bas Dichebel - 60. Bu-Regrag &l. 31. Bureit'a Mirja — 344, 348. Buret-te-ma 326. **Bû** - Sa'da h. St. Alg. 65. Ba-Sa'ba h. D. Sprt. 338, 339. Bu-Sabir 332. Bu = Scha'ifa Sprt. 323, 324. Yu-Sha'ifa Cyr. 461. Ba-Scafer h. D. 111. Bu = Tfel 329. Burbich el 'Amri b. D. 213. Bpzacium Charafter von — 145; Name — 246.

#### Œ.

(Bas sich nicht unter E. sindet, steht unter A.)
Cap Bon f. Ras Abar.
Cap negro 45.
Cap — bas weiße — 71.
cap ut vadorum Eigenthümlichsteit — 176, 190 n. 75.
Carbon Cap — 61, 62.
Carbon R. Alt. 516.
Carpis St. Alt. 161.

Carthagena b. St. 54. Cafolani Ogn. 450, 525. Castra Corneliana 199. cellae Bild ber - 266, cellae Picentinae 251. Chair-eb-Din M. A. 62. Chanat el Sabidam NR. 324. Chararib Er. 535. Charar D. Alt. 368. Cheled Had el - 216, 220. Cherfonefos Die - Mit. 501, 547 n. 1. Chidibelensium municipium 214. Choara 328. Choldsch M. 16. Chorôtus D. Alt. 352, vgl. 380 n. 92. Cbraeba el — 504. Cillius mons 360 n. 8. Cirna mons 201. Clypea s. Aspis. Colonia Bisica Lucana 214. Colquboun Sir James — Borwort, 11 und sonft. Coreva 214. Cotes prom. 13. Crew (Crowe) Mr. - 179. Cyrenaica Stufenland von — 483, 449; alte Terraffen in - 48%, 408; limes von - 411; jesige Bewohner von - 409; jegiger Buftanb — 479; Honig und Bachs von — 413; Ausfuhrartifel — 452; Unterirbifche Bafferabern -426, 446, 464; heutiger Rame — 465; Charafter ber Ruinen ber Landstädte — 472; Pferde — 476; ob Phonizier in - 487 n. 70.

## D. und Dich.

Dach ül Lanbschaft — 72, 130. Daer el ah mar 339.
Dafneh Uabi — 519.
Dar el Agla ü Felstüden 40.
Dar Kaiab Lanbschaft 515.
Darnis St. Alt. 480.
Dellis ober Tebles h. D. 60.
Derna h. St. Lage — 477; Lebenselement — 478 f.; Rhabe — 479; Alterthum 480, 475.
Diaa' Refisa M. A. 489 n. 80.
Diacheris D. Alt. 353.
Dicbica D. Alt. 372, 373.
Dichica D. Alt. 372, 373.
Dichica D. Alt. 372, 373.

Dionysins 8.9 to o f. 491 n. 94. | 846 (8e) 4, St. Granbung - 19; Dirfa Er. 407, 414. Distois D. Mit. 497 n. 162. Dogumra Ma'ten 252. Dorieus Alt. Eigenthümlicher Charafter bes — 317, 363 n, 39. Drean b. D. 70. Drepanon Borgb. - 214. 353. Drias Pflange - 410. Dicamur Infel - 133. Digebel el abbar Erflarung — 465, 496 n. 160. Dichebel D'aber 356. Dichebilliana b. D. 182. Dichebrid mein Subrer 481, 596, Dicemal b. D. 173. Didenein 417. Dichenein Uabi - 502. Diderbidera Didebal - 62. Diderta 346. Oscheriba el — Sumpf 184. Diceffiret el bafcet 139. Didibidei 1. D. 66. Dichirbi Rame - 261; Charafter - 259, 260, 262; Probuttionsfraft — 287 n. 64; ber Saf — 260; Mhabe — 261; Alterihum — 261, 287 n. 64; berberifche Bepolferung 264. Didun el Rebrit Golf - 344. Didurf Safan 327. Dugga b. D. 218. Dysppos D. Mit. 369.

Edicab 220. Ehrenderg Prof. — 538, 551 n. 53. Effeios Alt. 387. Etstf Uabi -- 137. Elia St. Alt. Lage - 247. Emporia Mit. Bebentung - 249. Epeiros D. Alt. 286 n. 54. Eperos D. 211. 308. Ericos D. Alt. 285 n. 60. Eraga O. 和tt. 415. Erta el Diesch 352. Erpthron O. Alt. 461, 496 n. 156. Enphrantai D. Alt. 340, 369.

Falbe Derr - 85, 87. Fanatismus ber Maroccaner 18, 28, 30, 31, 35, 39.

Bebeutung - 37. Farabis D. 144. Farafoth RR. 355. Farafotifo Ex. 240. Farbioani D. 316. Febio el Jehubi 216. Feigenkultur in Marmarica 502, 515. Feriana D. 389. geuerhiener ber alten Afritager 125 n. 99. Freres Boll Mit. 240, 184 n. 33. Fum el D'alf b. D. (la Goletta) 72, 192.

# G. und G'.

GAbs (A'abs) Charafter ber Pffan-jung — \$\frac{123}{258}; Das Stabehen — \$\frac{152}{25}; — im M. A. \$255; Ber-Gabu Dichaus RR. 465. Gabu Junes RR. 466. Gadteba Br. 347. G'adams b. St. Bichtigleit — 249. G'ar el Melh'a b.D. Jegiger 3nflanb - 200. Gargiulo Andrea - 19. Garifa &l. 16. Garra 336. G'af'i el — Heiligengrab 273. Gatta Shèch à 349. Gebet um Regen 160. Gebrauche alte - in ben neuer 14, 129, 184, 185. Gelma b. D. 70. G'emines RR. 353, 355. Gemmaiah Er. 302. G'enia Madi - 502. Gergis D. Alt. 266. G'ernes D. mit RR. Lage und Bebeutung - 471, Graber - 472. Gerra Alt. Rame — 262; RR. — 263. G'ertablûs D. mit RR. 463, 496

Goletta la - h. D. 72, 183. Gonia D. Alt. 512. Gottaja (Begelagerer) 249; f.

Sbantur. Graben, ber Punifde - 180, 190 n. 80.

Granada h. St. 54.

Graffa Alt. 144.

n. 159.

Grennah Ryene - 489 n. 75.

Grin St. Att. 362 n. 37. Guraja Dich. — 62, 64. Gurba h. D. 138. Gurbos Hammam — 130. Gypsaria ad — taberna 272, 288 n. 75.

# B'. und B.

Habberbiah Ma't'en — 343. Padrumet St. Alt. Hafen — 152; Jepige RR. — 153; RR. im M. A. 154. Padschar Uddi — 137. Sais mia' el Lubbah 474. Dallal 353. Pallula (Elula) 57. Da'mabah el Uelab Alar 235. D'ammameh Inf. 157. D'amamat h. St. 142; Garten — H'am dûn Uddi — 156. Bamad Dich. - 184. Samed Hamba — 121, 232. Damed ben Bel-Rafem mein Diener 209, 546. B'amed Salisi Bu - Rta'ifa H'ammam berda O. mit RR. 70. Sammam el Enf. b. D. 128. Pammam Gurbes 130. Hammam Meschutin 70. Sammam bei Mag'rauah Romische RR. 233, alteinheimische 234. Hamurifet Uabi - 342. Handalah 389. Pannau U. el -Sa Sultan 350. Ha's d Dsd. — 344. **Hauedscha** Ras — 339. Hay Sir John Drummond — 11. Detb 400. Senna Pflanze 215, 282 n. 3. Bertules Grotte bes - 13, 48 Herklah h. D. 183. hermaion Rap - Alt. 305, 360 n. 11. Hesperiden die - im außerften Beften 22; bie - in Eprenaica 388; Lage — 484 n. 25, 488 n. Besperibes St. Alt. 383, Bebeutung von — 387. Hippo Regius St. Alt. 70.

\$\text{Sippo Barptos St. Alt. 202, 211} \\
\text{n. 8.} \\
\text{Hipponitis lacus } - 204. \\
\text{Fofrah h. D. 319.} \\
\text{Horrea Coelia 183.} \\
\text{Suara Ar. 315.} \\
\text{Suara bel } - \text{b. D. 132.} \\
\text{Suartab el } - \text{b. D. 315.} \\
\text{Suff el } - \text{b. D. 315.} \\
\text{Suara Barbon os ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 325.} \\
\text{Alt. 325.} \\
\text{Support of mos ber } - \text{Alt. 3

# J. und Je.

3drár-n-S"atút 53. Jehubla h. D. mit NR. 340, 341, 366, 372. Igilgilis St. A. 66. Ilos J. Alt. 400. Zimnah 319. Infet 356. Inschala Rag'r — 356. Infenara Ma'ten - 517. Inschilla RR. 178. 31, 451 n. 17, 485 n. 41, 491 n. 93. Frafa Alt. Bebeutung — §83, Lage 184 vgl. 421; — nicht bei el Rub-bab 474; Name — 547 n. 9. 3r'il Barul 64. Briema Uabi - 502, Beichaffenbeit — 504. 3 fottê ( Dfo. — 201, 205. 3 scina D. Alt. Lage — 372, 374; MR. — 335; Name — 370. 3stanber Rernain (Gernaein) 3618 m gegenwärtiges Berhältniß
– 147, 148.
3tfabel Uabi — 513. Jucundiu D. Alt. 518. Juben in ber Sprie 341, 372;
— in Eprenaica 378 n. 67, 383, 400, 482 n. 9, 486 n. 46 - vgl. 494 n. 129. Zulia Caesarea St. Alt. 56. Juftinianopolis auf caput vadorum 177. Juftinianopolis (Pabrumet) 155. -

#### R. und R'.

Ka'ân D. u. U. 316. Kâbs f. Gâbs. Kabudiah Râs — 176, 196. Labibida (Chabibida) Burbid -176. Kabum Ka'ib — 240. Raf b. St. Bichtigfelt - 223; Lage 225 ; Rame -- 283 n. 11; Cittabelle - 224; ber Raja von 223, 225. R'Afes Dr. A. 390. Rabena bie Berberprophetinn -171, 254. Rainepolis Alt. D. 412. Raia' el Uab Castra Corn. 199. Ralibia b. D. 134, 137. Ramart Dich. - 81, 84, 107. Rameel Das - tein Bestandtheil bes altafrifanifchen Romadenlebens 3-6; - jur Beit ber Banbalenfriege in allgemeinem Gebrauch 6, 47 n. 8u; — auch in Cyrenatca — 498 n. 187; bas — in feiner Brunftwuth 160; — auf Felswegen 403, 476; - liebt Salg 510; weiße -e 516. Ranan Ras - M. A. 331. Rantara Nabi el — 145. Kantara Nabi el — 222. Rantara RR. auf Dichirbi 263. Karaboli Kas'r — 301. Rarfasa 281. Rarfora 352, 353. Rarl Raifer - 75, 112, 166, 208, 214, 261. Karnein M. A. 333, 377 n. 58. Rarthago Anblid - von ber Gee 72; Ueberblick - von Gibi Bu-Sa'îb 80 f.; natürliche Beschaffenheit - 81; - vielleicht einft eine Infel 82; — alteinheimische Bohnflatte 114; bas Punifche, Romifce, Bandalifche und Byzantinische — an berfelben Stelle 82 f.; Um-fang bes Punischen — 83 f.; Ringmauer - nach ber ganbfeite 85; Umfang ber Romifden Rolonie und ihre Baeredia 86 f.; die Bafen - im G. ber Salbinfel noch erfennbar 88, ihre Kleinbeit — 89, ihr Singang 91, feine Dua-berrefte 91, auch ber ipatere Sa-fen — und bas Manbratton bier, Befri's Bericht 92; bie Landzunge -93; die Byrfa, Hügel St. Louis, tünftlicher Aufschuft 93 f., erft in ber Folge Cittabelle 94; bie Refte am Sügel 95; and bie Römliche Burg — bier 96; ber Martiplat mit ben brei Strafen 97; Tempel

ber Coeleftis 97, 123 n. 55; Tempel des Saturn 98; thermae Gargilianae - 98; Circus, Amphitheater 99; Cifternen von Da'lfa 100; bie Bafferleitung - im Berbaltniß zu ben Cifternen 100 f., nicht Punisch 102, Bauart 103, 208; AR. der späteren Mauer -104; Burdich bichedid 104; Gigenthumliche Cifternen ber Teufel 184; großartiges Ruinenfelb am Meer 188; Theater — 106; Abu 'Obeid Befri's Angaben 106; Borftadt Megara 106; Graber 107; Bevölferung — 187; Sinnahme — burch die Araber 124 n. 73; die Steingruben — 132 f. Rarren ber - in Rorbafrita 5, 46 n. 7a. **R**'as'bah h. D. 319. Kas'r Kaftell, große Ruine). Kas'r el Abama RR. 350. el amrah RR. 339. el 'At'efd RR. 242, 372. bichebib RR. 518. Bu el Ab'nafcha RR. 356. Faraûn RR. 48 n. 15a. Kid M.R. 352 Retof RR. 356. Lebna RR. 138. Sa'b RR. 138. es G"it RR. 143. tauil 389. et T'ina b. St. (Conftantine) 68. Ratabathmos Bedeutung bes -520, 524 f.; militarifche Bichtig. - 550 n. 50; Ort - 551 feit n. 52. Ratada Fl. Alt. 115. Katana h. D. 258. Καυχαλού χώμη 484 n. 27. Renais el — RR. 151. Rephalai Alt. 323. Rephesias See — Alt. 28. Kerkena Inf. 180. (Conftantine) Refentina b. St 68 f. Rescharbta Dic. — 201. Kinpps Fl. Alt. 317 RR. am — 318. Kinyps St. Alt. 363 n. 39. Riruan b. St. (Rairman) früheres und heutiges Lebenselement - 149; Buffanb — im Alterthum 150; Beit ber Arabifchen Grundung — 187 n. 32; Bebeutung ber Ofchami

S. 'Urbah's - 146, ibr Juneres

151; die Freir - 151, 246; Ebene - 245, 246. Rier Atoleit Did. - 200. Kissera RR. 243. Rvéfia 389. Ropten 270. Rorar D. Alt. 368. Rorf in Marocco 22, 27. Rozputhion D. Alt. 348. Krumballa h. D. 184. Reur Safan AR. 331.
— Debenin RR. 257. es Saf b. D. 174. Rubbah el — 474. Rubr er Rumfab RR. 57. Ruda mta' el Abam 347. Rudiah h. D. 183. Rullu b. D. 66. Rum el Melba 347. Rutulomar Octavio — 260, 262. Rprene Lage — 429; Duelle — 425; Duellanal 426, 491 n. 90 und 95, fein Alter 427; Quellbau 428; Sauptftraße — 422; Umfang von - 423 f.; ob zwei verschie-bene Stabte 489 n. 82 vgl. 488 n. 74.; alter Marttplat 428; Tempel bes Apollon 429; Griechisches Theater 430, nicht ein Römisches Amphitheater 431; Die alteften Gebaude von .-, Tempel des Astlepios ? 432; Tempel ber Bera 433; andere Kulte 492 n. 109; 2 Ro-mische Theater 433; das Römische Korum? 434; andere Römische RR. 435; das Reservoir 436; Stadium 437; hippitos 418, 447; Refropolis von - in allgemeiner Betrachtung 438; Entftebung ber Beftattung im Felsen 439; altefte Dertlichkeit der — 439; die alteften Felegraber 440; Rolorit ber Felsgraber 441; bie Graber an ber weftlichen Ruppe 441; bie fvateren 442 f.; bas burch feine Farbenbilber ausgezeichnete Grabmal, zugleich als Beweis ber Mischung Schwarzer mit ber weißen Bevolferung 444; bie oberen Graberftragen 445 ; nicht regelmäßige Borflädte 446; die westliche Schlucht mit ihrem Quellreichthum 446 f.; Tempel ber Kora und bes Dionyfoe 447; 'Ain el Rurn 448; bie Pansgrotte 448; bie Kaftellinie Lorent Dr. — 360 n. 8. 44%; Bett bes Berfalles von Rp. Löwen 70, 215, 216. rene 43%, 492 n. 116; jehiger Luch D. M. A. 550 n. 42.

Rame — 417; jetiger Buftanb — 419; Weg von - nach ber Rufte 450 vgl. 457, 493 n. 122,

₽.

Labedr 329. Labret RR. 466. Latmeh Getrant 276. Lamia Mytholg. Alt. Bobnfit ber — 345, 399 n. 83. Lamlubeh RR. 472. Lamponia Alt. D. 498 n. 176. Lamia D. u. RR. 161, 162. garafch b. St. f. el 'Arifch. Lares Alt. St. Name - 226; NR. - 227. Lathon Fl. Alt. 387. Leader (Lieber) Berr - 550. Lebda RR. 306 ff. lebichem b. D. u. RR. 169, 172. Lehis b. D. u. RR. 230; alteinbeimische RR. bei - 231. Leiber Berr - 56. Leptis Klein — Lage und RR. 161. Leptis Groß - bas altefte - 306; Cittabelle und Schiffsboden 307; bie Quermauern bes 3fihmos 308; Reuftadt — 308; Dafen von — — 309, 310; verleutteter meft-licher Stadttheil 310, 312; Fluß von — 306, 313; bas altere oft-liche Quartier — 313; bie Jufti-nianeische Stadt 314; M. Alicher Buffand — 315; jebiger — 315; ber limes von — 304 f. Leptitaner bas enge Berbalmis ber - ju ben Gingeborenen 313. ligula die - 128, 186 n. 4. Limbina RR. 356, 2imnal Br. - 347. Limnias St. Alt. Trümmer von - 473. Limolfd RR. 350. Linuf Dic. - 343. Bir Gt. Alt. Rame, Lage und Bebeutung von - 23; einheimischer Rame - 24; Buftanb ber RR. 25. Liriten Alt. 50 n. 37. Lotroi Alt. D. 273, 288 n. 76. Lotuften (Deufchreden) in Gprenaica 355, 356.

Luffos Fl. 19. Lurbus b. D. 226; Bebeutung im D. A. 228.

### M.

Machfei Uadi — 501. Machureber Alt. B. 232. Macomades Alt. D. 375. Ma'ber MR. 235. Rag'r a a a h Dertlichfeit — 232; Stamm — 232, 444, 283 n. 24. Ragro Fl. 362 n. 37. Magrona RR. 355. **9RAİt G'arasa** 333. Matalta h. D. 162. Dafter f. Da'ber. Maldita Alt. D. 204. Malla Kas'r — 349. Dalta 193; Beltftellung von 194; Sprache 210 n. 1; Alterthumer, Sabicar Cham 195, 210 n. 4. Mamma Alt. St. Lage von — 285 n. 38. Mammenses campi — 247. Ma'm ur h. D. 140. Ma'm ara h. O. 29; Zustand von - 38; nicht bas alte Banafa 29. Manbuscha M. A. 346. Manfar ben Babab Schech Manúba b. D. 112, 208, 213. mapalia 222. Marg'ad Br. 478 vgl. 487 n. 67. Martelli Uabi — 245. Marmarica Charafter von - 508. Martae Alt. D. Lage von — 268 n. 52. Martil U. - 44. Mas'ag'ran b. D. 52. Massachtt 220. (Da'ten Rameeltrante, Brunnen). Ma'ten el beschr 347. Ma't'en el Debberi 351 Mai'm ata Stamm — 257. Matter Uari — 205. Matter h. St. — 205, 206. Maulthiere in Marm. und Cyr. 509. Maxula Alt. St. Lage u. RR. von - 128 f. Maxula Prates 186 n. 2. Mbschenina RR. 500. Mebrig RR. 391. Mecirie Alt. D. 509, 549 n. 28.

Mebêa' b. St. 55. Medfan RR. 350. Medina el — RR. von Barte 406. Medinet Sulfan RR. 334,368. Medicas" el Bab b. D. u. RR. 213. Medscher Tr. 238, 239. Debicherbah &l. Rame - 109 110; Bebeutung — 207, 208, 213. Regale Polis Lage ber — 131. Meg'ar el Relab 343. Reg'ar Rib'r 343. Meg'ar en Raf 343. Meg'arenat RR. 450. Reg'aret el Dabs RR. 511. Megebamm 319. Mebebtah Lage von - 164; Geschichte — 165; mittelalterliche RR - 166; Alterihum 164, 167; gegenwärtiger Buftanb -168: Anblid - von ber Gee 197. Mehariber — 292. Metta es sr'eira 62. Metús RR. 512. Meliana Fl. 115. Melfa 325. Menachlet RR. 463. Menarch el - RR. 144. Meninr Mit. 287 n. 64. Menf'el el bichemil b. D 201. Merîsa RR. 130. Merbicheb el - Ebene 404, 489. Mefdera't el D'afdef gluffurte 16, 40. De foi a b el - Pflanzung 291, 296. Mefellatab Dic. - 318. Mef'erg'in b. D. 60. Def'f'aja Er. 61, 73. Mesurata f. Marata. Metamer RR. 257. Mhaffem Fl. 28. Mitbal u. - 302. Mil Romifd-Tunefifche - 184, 185, 190 n. 83. Miliana h. St. 58, 127. Minah el — RR. 272. Mirfa el — h. O 78, 80. Mirfa el tebir b. D. 60, 63. Mirfa el tebir h. D. 60, 63. Mirja Ki'ar Jobr 326. Mirfa Udbi — 502. Miftir b. St. Lage von — 156; Entftehung bes Ramens - 159 Thunfischfang — im Alterthum 157 f.; Rhade von – - 158. Misua St. Alt. Station — 89; **FR.** — 131.

Mob'ammebiab b. D. 120. Monaftir f. Diffir. mons ferratus 62. Mopeh 35t. Moftag'anem h. D. 59. Prat RR. 350. Mialatah Kasr — 302. Mfaratab Eigenthumlichfeit von 322 (wo 3. 23 au lesen Um Ma't în). M fib uabi — 300. Mutdai 475. Mufleif R'as'r - RR. 449. Muftar Gegend - 344. Mubb'er RR. 284 n. 27. Murg'ab Sa'id=n'='Ali Thal u. RR. — 305. Murray Mr. — 40. Muftafa Bei' - 78. Mufti Alt. St. 221. Muth-ul Alt. Fl. 214.

#### M.

Rabel h St. 139.
Ra'im h. D. 336, 368, 378 n. 65.
Rani Cefare — 357, 384; Brief — '8 550, 552 I.
Rauftathmos Att. D. 461, 495 n. 154.
Reapolis (Rabel) Alt. St. Bebeutung von — 141.
Reapolis (Epptis) Alt. St. Rame 361 n. 14, 361 n. 16.
Reapolis Alt. D. Cyr. 391, 403.
Rèbicha (umfiedelinde Tribus) 250.
Ribán Kas'r — RR. 304.
Riffa Tr. 513, 516.
Rumfibier Schadi 5.

#### O

Dea Si. Alt. 294, 295, 359 n. 2. Delfultur Geschicker Deskultur in Nord-Afrika 188, n. 50; — in Cyrenaica 384.

Dinolad on Fl. Alt. 301, 359 n. 7.
Om (Am) el Karanta Ma'fen — 344.
'Onf mta' el Agrub Paß 226.
'Onf mta' en Någa Paß 303.
Ophellas Alt. Jug des — um die Syrte 346, 358, 365.
Oran h. St. 59.
Orleansville h. St. 58, 59.

#### B.

Paco — Reise 423 und oft. Paliurus Alt. D. 506 - Rf. 507, 548 n. 19. Valme Begattung ber — 274; Bewäfferung 181, - **3**Ó4. palmam ad palmam ad — 374. Petras kleiner — Alt. D. Lage 512. Dferb bas - im alten Leben Rorb-Afrika's an der Stelle des Kampel's 6, 47 n. 7a; bas - in Eprenaica 476. Pharaonen Spuren ber Anwesenheit von — in Mag'reb 48 n. 15a, 189 n. 50. Vbaia Alt. D. 506. Philaenen Altare ber - 344 f., 366, 371. Philippeville h. St. 66. Φιλίππου ἄχρα 367. Phihia Alt. 506. Physos Alt. 494 n. 138. Platea Inf. Alt. 506, 548 n. 18. Pons Zitha MR. von — 263. Pontes Alt. D. 280. Praesidium (fl. Gyrt.) 288 n. 71. — — (gr. Sprt.) 372. Ptolemaeus Analyse bes — 376. Ptolemais Lage und Bedeutung von — 399; Fortleben im M. A. 399, 400; Safen, Schiffswerfte 400; Mauern 400, 401; bas 3nnere von - 401, 402; Refropolis - 396 ff. Putput Alt. D. 142, 143.

#### Q.

Quintiliana Lage von - 303.

### M. und M'.

Rabat ober Rabab' Rame — 51 n. 65; Lage von — 31; Geschichte — 32 ff., 51 n. 64; Wichtigkeit — 34; Einwohnerzahl und Sharakter — 36. R'abes h. D. 112, 113, 127. Raks doker 72, 133; nautische Beseutung — 134, 196.

Ras el abmar 132.

Sailaba b. D. 162.

Ras Afran 131. Ras ed Dimas 163. Ras el Bilal 460. Ras et Ein 501. Ras et Trab 417. Rasen Uadi — 44. Rauha 336. Reade Sir Thomas — 78, 120 172, 198, 209, 211 n. 11, 219. 264. Refaba Dich. - 299. Refas Did. er - 115. Ricarbson James - 323, 360 n. 8. Riecken Berr - 56. Rtf Landichaft 44. Ruah Tr. M. A. 400. Rubricatus Rl. Alt. 70. Rueled 319. Rumlab Ebene 333. Rummel U. - 68. Rurian Dich. 303; Ratur bes 360 n. 8. Rurscha Dorf 252. Rusgoniae St. Alt. 55. Ruficcabe St. Alt. 66. Ruspae St. Alt. 177. Rusuccurum Gt. Alt. 60.

#### **S. und &**.

Sabrata St. Alt. Lage — 277; Libyiche Borftabt — 277; RR. Libysche Borftabt — 277; RR. von — 278; Geschichte — 279, 289 n. 85. — Der heutige Rame ber RR. "Kas'r Allafa" 279 3. 22 fceint ein Brrthum gu fein. Sabichet Ras'r - 462. S'affaf U. — 67. S'affaf MR. 470 vgl. 497 n. 171. Sag'rit 396. Sag'uan (auch Saudn) Dích. Bedeutung bes Berges für bie Rarthager u. Mittelpunkt ber S'uag'a 113, 114, 117; Anblid bes — 116; Ratur — 118, 120; Bebeutung bes - im M. A. 118; bie Duelle 118; ber Tempel 118 f. vgl. 117. Cag'uan b. St. 117. Sab'alti b. D. 156. Gab'el von Algier 55. Sabel von Leptis 316. Sabireb U. — 140. Sa'ib - Ba - Semmin 272, 273, 276, 294.

Sainte Mairie 286 n. 53. Satazama Alt. D. 372. Satiah mta' er Rumlah AR. 325. Sala St. Alt. Lage und Geschichte
— 32, 50 n. 52; die Gränze ber Romifden Dacht 37; Sala conis 50 n. 52. Saldae St. Alt. 62. Galem mein Diener 298. Salitsch Er. 530. Salleb f. Gla. Sallettab b. D. 174 f.; gifc. reichthum von - 175, 95. Sanbhügel bewegliche - 299, 321. Sania Br. 342, 372. Sbantar (Begelagerer) 458,470, 472. Sbibah Ebene von — 239, 242. Schadu Kas'r RR. — 502. Shaeti Did. - 351. Scaleb 32, 33. Shebbab b. D. mit RR. 176, 177. Schenga Uabi — 9891. 339. Schelif Fl. 58. Schemmis RR. von Lir 24. Schenuan Dich. - 57. Scherif ber - mein gubin 385, 388. Sheridel b. St. 56. Schlange Angriff burch eine - 268. Schuart Er. 516. Schueit Kae'r — RR. 304. Scina f. Iscina. Seba RR. 396. Seba' Barbich RR. 304. Seba' Ras Borgebirge -- 66. Sebac el Relab 268, 270. Sebaita Aulab — 28. Sebalah Landaut 109. Sebha (Sumpffee) - bilbung 327, 364 n. 54 und fonft. Sebca Ben-Sêbo 347. Sebchamta'el Bei' 328. Sehdaes Sulfan 335. Sebta (Ceuta) Bedeutung von -10. Sebû ober Sebaa Fl. 29; Beschaf fenbeit - 30. Seggera Alt. D. 319. Sebrttich 412. Gejana 396. Setba Uabi — 396. Selin b. D. 320. Seli B. Alt. 372.

Sellum Sügel - 184. Septimius Severus Beltftellung bes - 311. Serugia Jacob — 31, 32, 37. Sfares b. St. Pflanzung von -178, 181; Rhabe — 179, 180; Alterihum 179, 180: gegenwärtiger Zuftand — 180; Ka'id von — 182. Siagul Alt. D 143. Sicca Beneria St. Alt. Bebeutung - 224; RR. - 225; Rame - 283 n. 11. Sibi (Berr, Beiliger) Abmar b. **D**. 138. Sidi 'Ali ben Safan 127. Sibi Ali Dasan RR. 204. Sibi Ba'i Baba h. D. 252. Sibi Ba-Sa'ıb el Befri Ras Sidi Bu-Sa'id el Betri Ort - 80; Bedeutung im Alterihum 84. Sibi Daub h. D. m. RR. 61, 131. el Beni 151. geredich 54, 55. gerrabich Infel - 157. Dabidar el Didemm MR. 506. 3 a b'ia Rhabe 61, 62, 63. Manfar 178. Mehebab 250. - i Mentilfi 298. Mo'ellah RR. 239. Mohammed el hamri RR. 416. Dihman 298. Raffa RR. 417. Salah Insel 157. Schenat RR. 417. Suiter 389. Silliana &l. 214. Silphion Pflanze, Alt. 410, 468. G'ireh Bergteffel - 412. Sisara palus Beschaffenheit -204, Giaf 351 Starna Dích. 242. Stlaverei Aufhebung ber - in Tunes 265. Sliten Beschaffenheit von - 319; Bei' von - 320. Gliman b. St. 129. Sluffah b. D. mit MR. 214. Solut RR. von Adriane 390. S'oraig Mirsa — 320. S'ori St. M. A. 334, 374.

Sozusa St. Alt. 495 n. 142. Spartel Cap — 12. Stadiasmus Charafter, Beit ber Abfaffung des - 287 n. 64, 310, 365; ber -- verbeffert 187 n. 48, 288 n. 71. Stodbart John — 550. S'ung'a Name, Bebentung - 114. Subur St. Alt. 30. Sufana b. D. 319. Sat tlata Rifana h. D. 40. Sullecti St. Alt. RR. von - 175, 95. Sul'a (Hadrumet) Entstehung bes Ramens - 155; mittelalterlicher Safen 152; Delhandel 152, 155. Sus'a Mirsa — Hammam RR. von Apollonia 454. Sprie große -, Eigenthümlichfeit ber - 300, Wichtigfeit ber - als Berbindungsglied 358, 369; atte Topographie ber — 364 n. 56;

Bei' ber - 336.

S'affran Bedeutung im Alterihum 369, 375; Kas'r — 330; Ebene — 332. S"anfur RR. von Affura 229, nabi - 229, 230. G'ar s'is b. D. 266. S"ara'h es - Landschaft 520. S'ania Bebeutung bes Ramens - 289 n. 90. Sauia b. Ort 281. S'auia 'Abb es G'ab'i b. D. 316. S'auia Borrast h. D. 316. S'ebib Ras - 71. S'enf'ar b. D. 281. G'erat h. D. 257. S'erh'un Dich. — alte Rultusftätte 12, 48 n. 15a. S'erfa Dic. es' S'erfa 42. S'ian RR. 266, 267. S'ira halbinfel — 268, 271, 288 n. 70. S'oara 273; Pflanzung von — 274; Ort — 289 n. 79, 275;

Stamm - 288 n. 77. S'oara efc foerfiat Landfoaft

280. S"uani MR. 463.

S'uani Uabi - 401.

S''uarin Tschiftlik 228. S''uau'i Stamm — 243. S''utla M. U. 168 vgl. 164.

# T. und T.

Tabicara b. D. Dicami - 297; Pflanzung — 297; Geschichtliches 359 n. 5. T'a jeb mein Führer - 481, 512, 540.1 Zaskape St. Alt. 244; Trümmer - 255; Bedeutung von -256, Lalaman RR. 355. Tammer RR. 474. Tamfalt Er. 64. L'an bich ab (Canger) b. St. 2 ff. Bebeutung ber Lage von — 9; Charafter ber Umgebung 7, 40; Alterihum - 8, 48 n 13a; M. 2. — 10; gegenwärtiger Buftanb - 10 f.; - im Befige ber Englänber 11. Tandschab balla 8. Tanbicah Uabi — 204. Taprai St. Alt. 179. Tarabolus (Tripoli) Land, Elend von — 145, 509; Bascha von — 294. Tarabolus Stadt, Lage 291, 292; Sandel 292 f.; Elend 293; Alterthum 294, 295; Pflanzung von -296. Tarf el Dicharf (Buricheff) Borgebirge - 258. Tariceiai 3nf Alt. 270. Zarfchis alter Rame von Tunes Tauarg'a h. D. 326, 375. Taucheira St. Alt. Gefchichte von 392; Ringmauer - 393, 394; bas Innere von - 395; Refropolis — 395. Tebelbe MR. 349, 379 n. 87. Teburfel' b. St. u. RR. 216. Teffab RR. v. Tipaja 57. Tegaea St. Alt. 174. Telara Sprt. 326. Teiara Epren. 410. Tejanes Ras - 356. Telbich Dich. 285 n. 40. Telemfan St. 59. Telifle Fl. 29. Temebfu Ras - 55 Temmimeb Uabi 506, 507.

Templum Veneris 259. Tenes b. St. 59. Teniar RR. 182. Tenfelatab b. D. 302. Teratin Ma'ten 342. Teret MR. 466. Teftar þ. St. mit RR. 214. Tetaan Bebeutung von -43; Lage — 44. Thapsos St. Alt. Lage u. RR. — 163. Thefte Quelle Alt. 504. Thibbur-sica St. Alt. RR. und Lage 216 f. Thignica St. Alt RR. — 215. Thimida St. Alt. 204. Thintis St. Alt. 406, 496 n. 162. Thubactis Alt. D. 370. Thugga St. Alt. AR. von — 218: Grabmal mit Libyid-Punifder 3nforift 219. Thysbra St. Alt. Bebeutung von - 169; Amphitheater 169, 170; mittelalterliche Bebeutung beffel-ben 171, 190 n. 70; Ruinen ber Stadt - 172. Tingis St. Alt Bebeutung bes Ramens — 9; Lage, Alterthumer & Eipafa St. Alt. RR. von — 57. Tobrut Sprt. 339. Tobrut Marmarica 513; Bebeutung von - im Alft. 514. Tobulbe b. D. 162. Tobulbe b. D. 256. Toburbe b. D. mit RR. 208. Tokrab b. D. MR. von Taucheira 392; M. A. 393. Tolmîtă M. A. 485 n. 45. torrens ber — Alt. 374 vgl. 340. Trerin Ma't'en - 347. Erieron Alt. Borgebirge 363 n. Tripoli f. Tarabolus. Triton &l. Alt. 252. Eritonis Gee Alt. 387. Trugga Dich. Bebeutung bes — 242, 244: Schönheit — 244, vgl. 285 n. 36. Tuburbum St. Alt. 208. Tucca Terebinthina 235, 236; MN. v. — 236 f. Tugulis D. Alt. 372. Tuina Kas'r — RR. 500, 504. Tanes Lage und Charafter von . 75, 185; Baulichkeiten 75 f.; Alt. 74, 76, 77; Thore 73, 114, 212; Hotel Alexis 78, 185; Barbo 79.

Tunkah AN. von Thignica 215. Turgurt Mahi — 301. Turris Station Alt. 373. Turris et taberna Station Alt. 372.

#### 11.

(Uabi: Thalfohle, in den Winterregen mit einem Rinnfal, im Sommer troden).
Uad el abiab' 131.
— el Aggar 413.
— el kebir 66.
Uadi metit 'Arabiah 302.
Uadi Mg'ar g'rin Eigenihümlichfeit und Bedeutung des Ramens — 316.

uabi er Ram 1 300. — er Ram 1 530.

> — er Rêma 599. — esch Scharük 460.

- es Sebb 510, 512.
- S"itun 408.

Nad es sreir 65. Ubus Fl. Alt. 70. Ubenah RR. 115.

Helab 'Mfar Tr. 232, 235, 239.

- I bir 348.
- Mehedba 146.

— Sa'ib 182, 250.
— Trabersi 207.

Nerdaneh 396. Ugrah Mirsa — 316.

'Ukbah Er. 516. Unuca D. Alt. Lage von — 126

n. 101, 213. Urgamma Er. 257; Jurüdführung bes Ramens auf bas Alterthum 285 n. 51; Schausch ber — 264 f. Useleit Osch. — 242, 243. Ufilsa D. Alt. 178.

Uthina Lage von — 115; RR. —

Utita St. Alt. Weltstellung — 108; Lage und Trümmer 111, 112.

# 23.

Bacca St. Alt. Bebeutung von — 206.

Balli D. Alt. Lage — 213; Rame — 282 n. 2.

Vattier de Bourville 484 n. 23.

Vicus Augusti Alt. Lage — 150.

Billen Kömische — als Stäbte 288 n. 74.

Villa magna Lage — 270.

Birgil's Darstellung ber Landung bes Aeneas 133.

Volubilis St. Alt. Bebeutung von — 10.

Bachtthurm Mittelalterlicher — 247, 248.

Warrington Col. — 275, 294, 295, 357, 555.

Waffer Bichtigkeit der Berforgung mit — in den alten Städten Rord-Afrika's — 173, 470 und oft. Beindau Alter des —es am Kad

We in b au Alter bes —es am Kap Spartel 14; — in Mauritanien überhaupt 20; im M. A. besonders bei el 'Artsch 20, wie auch in Eprenaica 357.

Wood Mr. - 357, 359 n. 1.

#### R.

(Die mit biesem Buchstaben beginnenden Arabischen Ramen s. unter S'.)
3auesen Alt. Bolf 113, 125 n. 99.
3ella Alt. D. 164.
3enertis Alt. D. 485 n. 34.
3ilia Alt. St. 17.
Zitha pons — RR. des — 263.
3uchabari die Quelihügel des Kinpps 318, 363 n. 42.
3uchis Alt. See 268, 270.
3uchis Alt. See 268, 270.
3uchis Alt. D. 288 n. 69.
3uffaro Br. 336, 337.

# Einige Bemerfungen zu ber Charte.

Eine Reisebeschreibung ohne Charte ift sicher stets nur etwas Halbes und Unvollfommenes, besonders eine solche, die unbekanntere Gegenden betrifft; aber die einer Reise beigegebene Charte kann und muß wol auch sehr verschiedener Natur sein.

Das größte wissenschaftliche Berdienst hat sicherlich, als zur Reise gehörig, diejenige Charte, welche die Route des Reisenden allein, aber auch mit ihrem größten Detail darlegt; denn sie dient nicht allein zum besten Berständniß des Textes, sondern sie fördert auch am nachhaltigsten den sicheren Fortschritt der Länderfunde, die aus der Zusammenordnung derartig ausgedeuteter besonderer Routen erst die wahre Natur der Länder zu Tage legt.

Eine folche Charte wurde auch ich gewünscht haben, meiner Reise beizulegen; aber eines Theils gehört dazu eine auf das Strengste nach dem Kompaß ununterbrochen durchgeführte Beobsachtung des Terrains, wie ich gern gestehe, sie nicht angewandt zu haben, während der Verlust meines Tagebuches für einen großen Abschnitt selbst die gemachten Bemerkungen mir raubte, andrerseits dehnt sich meine Reise im Ganzen mehr in die Länge aus, so daß eine durch einen so ausgedehnten Ländergürtel sich hinziehende einzelne Route einen unerfreulichen Charafter haben wurde.

In dieser Erwägung beschloß ich, das ganze Nordafrikanische Gestadeland chartographisch zu bearbeiten und darin meine Route einzutragen, indem ich hoffte, durch diese Beigabe meiner Reisesbeschreibung um so größern Werth zu verleihen. Ich suchte also das beste Waterial dazu zu benutzen, das im Großen und Ganzen in Folgendem besteht.

Für bie Ruften wurden (von Weft nach Dft) folgende Englische Arbeiten ju Grunde gelegt: North coast of Barbary from Spanish authorities with corrections by Capt. W. H. Smyth, bei beren außerordentlichen Abweichungen in Betreff ber Nordfufte Marocco's von der weiter unten zu erwähnenden Krangöfischen Charte von Marocco eigenen Eingriffen ein kleiner Raum gestattet merben mußte. - South coast of Spain by Capt. W. H. Smyth and Msrs. Slater and Elson. - Coast from Cape Ferrat to cape Carbon, chiefly from the French surveys 1836, (mit Berbefferungen) published according to act of parliament at the hydrographic office of the Admiralty 1846. — The coast of Tunis from Africa city to the Fratelli Rocks, by Capt. W. H. Smyth assisted by Msrs. Elson and Slater, published 1827, corrected 1833, mit Benugung von Falbe's Berbefferungen Recherches sur l'emplacement de Carthage, atlas und für bas Baffin ber Benf"art-Secen: the Benzart lakes, surveyed by Com. T. Graves 1845. - Chart of the gulf of Kabes or the Lesser Syrtis by Capt. W. H. Smyth. - Fur die große Sprte, sowie für die Kyrenäische Rufte Beechoy's Aufnahmen in seinen Proceedings of the expedition to explore the North coast of Africa 1827. 4to. - Fur die Rufte von Derna bis ju ben Tifahfelsen das allgemeine Blatt North coast of Africa by Capt. W. H. Smyth, und für den öftlichen Winkel The Levante or the Eastern Basin of the Mediterranean, published at the Hydr. office of the Admiralty 1839.

Diese Materialien wurden für die Kuste benutt; für das Innere waren Hauptmaterial, für den westlichen Theil natürlich vorzugsweise die durch die Besitznahme Algeriens hervorgezusenen Französischen Arbeiten.

Für Marocco ber betreffende von Renou bearbeitete VIII.

Theil ber exploration scientifique de l'Algérie nebst ber Charte, indem ich mir aber theils burch ein selbstständiges Studium des sogenannten Leo Africanus (Hasan den Moh'ammed) sowol und des von Renou ganz undenutten trefflichen Annalisten Abu'l Hasan el Fasi, als auch der neueren Reisebeschreibungen, theils auch aus eigener Anschauung bedeutende Abweichungen gestattete.

Bei Algerien, wo leiber bas Bedeutenbfie ber literarischen Beschreibung noch nicht erschienen ift, bienten als Charten gur Grundlage für ben Tell bie brei im dépôt de la guerre 1844 im Buß von - erschienenen Blätter, province d' Oran, province d'Alger und province Constantine, wolu noch einzelnes Reuere benugt murbe. Schwierig und prefar mar die Behandlung bee Dafenlandes ober bes fogenannten Sahara algerien, wovon nur berjenige einen Begriff hat, ber Carette's Arbeiten in der exploration Theil IV. und Daumas Darftellungen, le Sahara Algérien Paris 1845 nebst ber carte du Sahara algérien dédiée à M. le maréchal duc d'Isly etc. par la direction centrale des Arabes 1845 im 1000000 vergleichend flubirt hat. Die richtige Benutung bes burch biefe beiden Arbeiten gebotenen Raterial's war um so schwieriger, als jede berfelben einen Borgug por der anderen hat, Carette's ben des richtigeren topographischen Sinnes und bes schärferen Urtheils überhaupt, Daumas ben ber größeren Reichhaltigkeit. Durch letteren Borzug verleitet habe ich mich im allgemeinen wol zu fehr an Daumas gehalten, indem ich nur in einzelnen Dingen offenbar Richtigeres aus Carette nahm. Ueber bas Benauere, besonders in Betreff der aftronomiichen Bestimmung, fann naturlich erft ber Fortschritt ber Beit entscheiden, ber auch in jene im eigenthumlichften Begensat fich entfaltenden Landschaften wiffenschaftlich gebildete Reifende mit ihren Instrumenten, wie gegenwärtig ben Berrn Prax, führt. Höchft erfreulich mar es in diefer hinficht, daß hier noch die für einen großen Theil jener Landschaft fehr entscheibenben Resultate ber in Hinsicht ber Humanität freilich nicht so erfreulichen Ervedition Cavaignac's in den westlichen Theil des Dasenlandes (expédition du général Cavaignac dans le Sahara algérien, avril et mai 1847 par le Docteur Jacquot Paris 1849) benugt werden

tonnten, wodurch nebst der Expedition des General Marey Monge, beren kunstlosen aber treuen Skizzen zugefügte leider in topographischer Hinstcht ganz inhaltlose Beschreibung (expédition de Laghouat [b. i. el Ar'uât] dirigée en mai et juin 1844, Alger 1845) mir auch erst schon nach Ansang des Stiches zusam, überaus erfreuliche Haltpuuste gewonnen wurden. Daraus scheint sich nun zu ergeben, daß das ganze Dasenland etwa von 30° Dest. L. Gr. an in seiner gesammten Konstruktion mit seinen einzelnen Bassins ungefähr um einen halben Grad östlich geschoben werden muß; das konnte nicht mehr verarbeitet werden, da der Stich schon lange begonnen hatte und auch sene neuen Resultate nur als Cartons noch in denselben ausgenommen werden konnten. Auch wäre damit nicht viel gewonnen gewesen, da die astronomische Unsicherheit im Einzelnen dieselbe bleibt.

Bur Tunes mard im Allgemeinen im nordlichen Theile gu Grunde, gelegt die im felben Fuß mit ben Blattern Algeriens im dépôt de la guerre gearbeitete carte de la régence de Tunis dressée au dépôt de la guerre sous la direction de Mr. le Lieut. général Baron Pélet, Paris 1842; aber hier mußten burch meine eigenen bas Land in verschiedenen Richtungen burchfreuzenden Routen, obgleich ich weder barometrische noch aftronomische Beobachtungen anftellen fonnte, und obgleich mein ausführliches Journal fur biefen Theil mir geraubt wurde, vielfeitige Berichtigung in topographischer Anschaulichkeit entstehen. Für ben fublichen Theil von Gaffa an wurde im Ganzen die von Colonel Lapie schon früher redigirte aber 1846 freilich ohne mesentliche Berbefferungen erneuerte carte des régences d'Alger et de Tunis ju Grunde gelegt, aber mit faft ganglich umgeftaltenden Beranberungen, im fühmeftlichen Theile nach Grenville Temple's Journgl (excursions in the mediterranean, Algiers and Tunis, London 1835), an ber Rufte nach meinen eigenen Erfahrungen. Natürlich wird für bas gange Bei'let die neue fchon lange porbereitete, aber wol auch noch lange ausbleibende und besonders auf Sainte Mairie's von Jahr ju Jahr unternommenen Aufnahmen bes Landes gestütte Französische Arbeit Umfassenderes und Sichreres liefern; jest fonnten nur einzelne Rotigen benutt werben.

Fur bas Bafchalet L'arabolus ober Tripoli fehlte es im westlichen Theile von der Granze bis zur Sauptstadt an jeder fichern Grundlage als meinen eigenen Beobachtungen; von bort an liefern verschiedene Routen einzeln' zerstreutes aber unzusammenhangendes Material. Die Sauptquelle ift fur Die Route von der Sft. bis Sofna Lyon's befanntes Journal; Richardson's neue Angaben (Yourney into the Sahara, London 1848 vgl. meinen Bericht C. 360 n. 8) hatten bei größerer Bestimmtheit manche neue Aufflärung gewähren tonnen. Leider ward ich ju fpat auf die noch von Riemandem benutten aftronomischen Angaben bes Caut. W. H. Smyth hinter bem in den übrigen tovographischen Rachrichten, die benust find, außerft unbestimmt gehaltenen Bericht feiner Excurfion von T'arabolus nach G'irf"a in Beechey, Proceedings etc. p. 505 fl. aufmerksam; banach (p. 511) fallt (Girza) G'irs"a Ruinen 31º 7' 16" Br. Gr. und 14° 40' 50" &., (Benioleet) Beniolid Raftell 31° 45' 38" Br., 14° 12' 10" E., (Wahryan) R'urian Berggipfel 32° 7' 50" Br. und 13° 2' 10" &. - Für ben öftlichen Theil des Baschalete, für bas untergeordnete Bafchalet Ben-G'as"i, mußte in Betreff bes nördlichen Theiles, bes intereffanten Ryrenaischen Plateaus, wiederum die, fo weit fie reicht, treffliche Arbeit ber Englifden Expedition (Beechey, Proceedings etc.) ju Grunde gelegt metben, wozu sich meine eigenen Beobachtungen gefellten, die befonbere auf die Terrainzeichnung Einfluß hatten. Pacho's (voyage dans la Marmarique et la Cyrénaique Paris 1827. 4to) aur los falisirung zu unbestimmten topographischen Angaben im füdlichen Theile bes Blateaus murben bei bem fleinen Magstabe fortgelassen, nur seine Umrisse des so gut wie noch unbekannten füdli= chen Abfalles ungern beibehalten. Für den füdlichen Theil Diefes untergeordneten Baschalet's von Ben-B'as"i mit ben Dafen Maradeh und Audschila (Ubschila gesprochen und beshalb auch fo in die Charte aufgenommen) biente neben Hornemann's alteren Rachrichten Pacho's in diesem Theil leider durch den Tod bes Berfaffere fehr unvollftandiger Bericht nebst Charte jur Grundlage, so wie er auch, durch meine eigene Route freilich außerorbentlich mobificirt, in bem Ruftenftrich zwischen Derna und ber Al'abet el kebira benutt wurde.

Für Egypten im weitern Sinne — wie der Ausdruck Mas'r eigentlich nicht gebraucht wird — mußten von der 'At'abet el kebira an natürlich die Refultate der Preußischen Erpedition, neben Minutoli's (Reise nach der Dasis des Jupiter Ammon, Berlin 1824 nebst Altas) etwas eigenmächtigeren Konstruktionen vor Allem Ehrenderg's treffliche auf die in langsamen Marsche und theilweise selbst langen Aufenthalt gegründete Darstellung (Reisen in Asien und Afrika, ister (allein erschienener) Theil. Reise durch die Libysche Büste, Berlin 1828 4to mit Charte und einer Ansicht) zu Grunde gelegt werden. Das Rildelta wurde nach dem bekannten Material mehr zur Vervollständigung des Rotdafrikanischen Gestadelandes hinzugefügt, so wie auch das weitere Stück dies el 'Arisch, und bemerke ich ausdrücklich, daß dies nur vorläusige Arbeit ist.

Dies in Bezug auf das fur die Konftruftion ber gander benutte Material, ju beffen Berbeischaffung ich mich ber bekannten humanitat meines jedes Streben freundlichft befordernden Lehrers, Carl Ritter, im Allgemeinen zu erfreuen hatte. In bas fo gewonnene Terrain nun wurde eine vergleich en be Beographie des Alterthums, Mittelalters und Der Gegenwart verarbeitet, fo weit es ber fleine Mafftab erlaubte, wobei Bieles, aber nur das völlig Sichere ober höchftens bas bem fich hart Unnahernde, nach eigenen Untersuchungen angesett murbe, indem der fleine Dafftab, ber überhaupt eine schwierige Auswahl nöthig machte, Ungewisses nicht erlaubte, wodurch befonbere bas Mittelalter fparlich ausfiel. Die Lofalität ber alten Ruftenplate Algeriens, Die früher fo maglos verwirrt murbe, fteht burch Inschriften völlig feft, und ift barüber bis jest bas Befte bie von Marcus angefertigte Frangofische Uebersetung von ber erften Abtheilung bes X. Bandes von Mannert's Geogr. b. Gr. u. R. und die mémoires historiques et géographiques von Pellissier (tom. VI. ber exploration) IV. mémoire, sur la géographie ancienne de l'Algérie. Die Unficherheit in Betreff ber alten Ramen ber Fluffe bleibt; ber Schelff entspricht ficher entweder dem Chinalaph ober dem Chylemath: entspricht er, wie wahrscheinlich, senem, fo kommt dieser Name dem Mat'ta' zu, wie schon Marmol ausspricht. An der Sprte war Raum genug, viel Altes anzubringen, aber die Bedeutung der alten Dertlichkeiten hier, meist Stationen, ist zu unbedeutend, um hier zu erscheinen. Ganz vorläusig, wie ich ausdrücklich zu bemerken ditte, da sür ein so reiches Land dieser Maßstad viel zu klein war, erscheint hier die alte Geographie des Rilbelta. Pithom ist durch Berschn mit Pelusium zusammengestellt: seine Identität mit Pathumos ist schon lange mehr als wahrscheinlich gemacht.

In Algerien hatte mit den RR. Sur G'us"elan an dem oberen Jusiuß des Bu-Msaud das wichtige alte Auzea schon sicher identissicirt werden können. Die alte Königsstadt Siga ift sälsch-lich in die vierte Klasse gerückt worden. Der Rame des Absalfalles des Hochlandes nach der Ebene am Fuß des großen Catabathmus ist wol gewiß el 'Arabia wegen der hier zusammengedrängten Menge freier Araber, aber ich behielt Ehrenderg's Angabe la Radia bei.

Bur Drientirung gebe ich folgende Unweisung:

Die alten Namen sind unterstrichen, die mittelalterlichen mit einer durchbrochenen Linie unterstrichen, wobei aber zu bemerken, daß nur diejenigen, die nicht mehr fortleben. Die Landschastsnamen sind mit stehender, die Bolksnamen mit liegender Schrist bezeichnet. Die Städte sind für alle drei Zeiten in vier Klassen getheilt, die jedoch mehr nach allgemeiner Bedeutung, als allein nach Bolkszahl ermessen wurden. Das Zeichen bedeutet Brunnen. R. bedeutet Ruinen. Wegen der Schreibung der Ramen, die außerordentliche Arbeit und Mühe erforderte, siehe am Ende des Borwortes.

So hoffe ich wird die Charte, in beren Stich herr Mahl= mann fich felbst übertroffen hat, eine angenehme Zugabe jum Buche fein. •

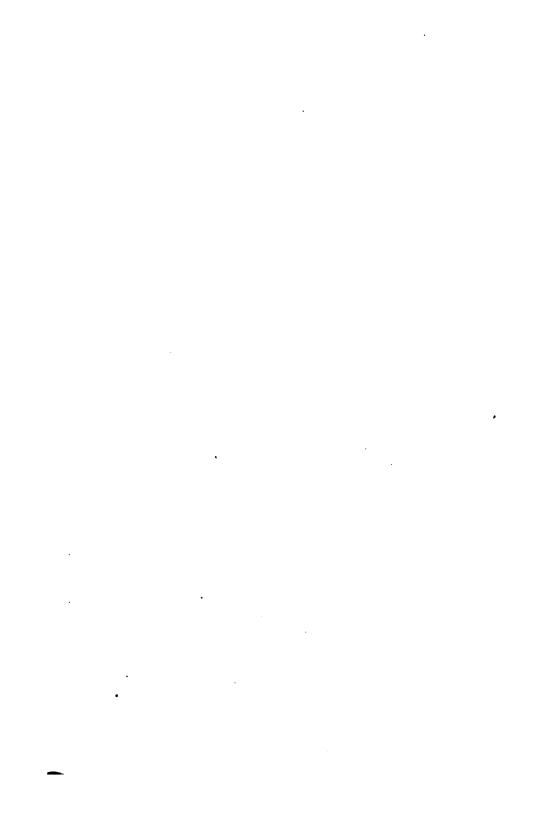

. 

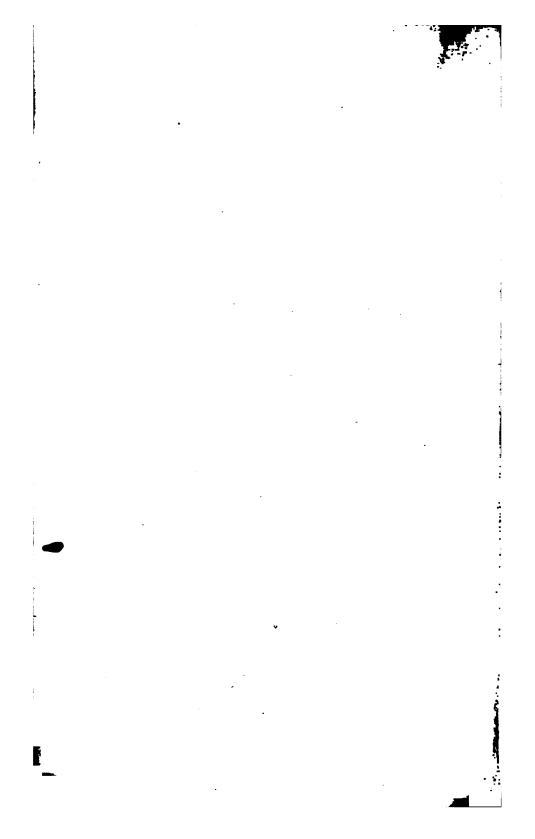